School of Theology at Claremont

1001 1363257



The Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





BR 301 C6 V. 99 pt. 1

# CORPUS REFORMATORUM

VOLUMEN XCIX, PARS I .

# HULDREICH ZWINGLIS SÄMTLICHE WERKE

Einzig vollständige Ausgabe der Werke Zwinglis unter Mitwirkung des Zwingli-Vereins Zürich herausgegeben von

Emil Egli†, Georg Finsler†, Walther Köhler†, Oskar Farner†, Fritz Blanke†, Leonhard von Muralt†

Band XII, 1
Randglossen Zwinglis zu biblischen Schriften

TVZ

THEOLOGISCHER VERLAG ZÜRICH

# Theology Library

# SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Zwingli, Ulrich: [Sämtliche Werke]

Huldreich Zwinglis sämtliche Werke/unter Mitw. d. Zwingli-Vereins Zürich hrsg. von Emil Egli ... – Einzig vollst. Ausg. d. Werke Zwinglis, [Nachdr.]. – Zürich: Theologischer Verlag

NE: Egli, Emil [Hrsg.]; Zwingli, Ulrich: [Sammlung]
Bd. 12. Randglossen Zwinglis zu biblischen Schriften. 1. – [Nachdr. d. Ausg.]
Leipzig, Heinsius, 1941. – 1982.
(Corpus reformatorum; Vol. 99)

ISBN 3-290-11516-X

NE: GT

© 1941 Heinsius Nachfolger Leipzig © 1982 Theologischer Verlag Zürich

# 1. Randglossen Zwinglis zu biblischen Schriften.

a) Die Randglossen zu seiner eigenhändigen Abschrift der paulinischen Briefe.

"Under anderen sinen übungen schreyb er (Zwingli) die Epistlen Pauli graece ab und lernt sy ußen. Und wie die ersten Annotationes Erasmi von Rotterdamm ußgiengend, schreyb er ettliche merckliche stuck uß in sinen geschribnen Paulum, wie er ouch ettlichs annotirt uß Origene, Chrysostomo, Ambrosio, Hieronymo, alls noch das exemplum oder buch, das by sinem Sun M. Ulrychen Zwingli dem iüngern funden wirt und ouch ich lang gehept hab, klarlich bezüget" - so berichtet Heinrich Bullinger in seiner Reformationsgeschichte (IS. 8). Trotz Einsichtnahme in das Buch sehr ungenau<sup>1</sup>). Es schaut nach ihm so aus, als wenn die Abschrift des Textes dem Erscheinen der Annotationen des Erasmus zum Neuen Testament voraufgegangen sei, während doch Zwingli seinen Text wörtlich aus der Ausgabe des Novum Instrumentum des Erasmus von 1516 abschrieb, dem die Annotationen beigegeben waren. Die von Bullinger angegebenen Kirchenväter, die Zwingli "annotierte", sind unvollständig (s. u.). Und endlich verlegt Bullinger die Abschrift in die Glarner Zeit Zwinglis, während die Schlußnotiz Zwinglis selbst Einsiedeln 1517 Monat Juni angibt. Nun ist Zwingli Ende November 1516 nach Einsiedeln gekommen (vgl. die Chronik des Fridolin Bäldi bei W. Köhler: Das Buch der Reformation H. Zwinglis 1926, S. 32). Das Novum Instrumentum omne des Erasmus erschien Ende Februar (das Vorwort des Druckers Froben datiert vom 25. Februar, der Druckvermerk am Ende des Werkes lautet: mense Februario); in einem Briefe von Wilhelm Nesen an Zwingli vom 8. Mai 1516 (Bd. VII Nr. 15) findet sich die Notiz: "de testamento...cognosces (!) licebit", aus der wohl soviel entnommen werden darf, daß Zwingli

<sup>1)</sup> Vgl auch Bd. V S. 714 Anm. 2 unserer Ausgabe, wo auf die Übertreibung Bullingers aufmerksam gemacht ist, Zwingli habe die Paulinen auswendig gelernt.

damals von der Ausgabe des Erasmus Kenntnis hatte oder Kenntnis gewann. Ob er das Buch schon in Händen hatte? Die Möglichkeit besteht, und damit auch die Möglichkeit, daß Zwingli mit der Abschrift noch in Glarus begann (zu Zwinglis Selbstaussage von 1527: ante undecim annos exscripsi s. Bd. V S. 714). Allzu wahrscheinlich ist es nicht, da die Handschrift einen gleichmäßig fortgeschrittenen Duktus ohne Unterbrechung verrät. Ansprechend ist die Vermutung von S. Vögelin, das Exemplar, aus dem Zwingli abschrieb, habe dem Kloster Einsiedeln gehört.

Anders steht es mit Zwinglis Randglossen. Die sind sicher zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Zwingli setzte unter seine das Datum angebende Schlußnotiz das Wort: Ευτιχώς, sich gleichsam für den Gebrauch eine τύχη ἀγαθή wünschend. Das ist insofern eingetroffen, als er seine Abschrift mit nach Zürich nahm und auch dort noch Randglossen beisetzte. Es war richtig, wenn er in der Amica Exegesis (Bd. V S. 713) von einer diligens lectio Graecanicarum Pauli epistolarum, quas hisce manibus . . . exscripsi sprach. Er hat aus dem Folianten die Briefe abgeschrieben, um eine Handund Taschenausgabe des Paulus zu besitzen. Es ist das Verdienst von J. M. Usteri, der als der erste unser Manuskript einer genaueren Untersuchung unterzog, in der Handschrift Zwinglis seit seinem Zürcher Aufenthalt eine andere Schreibart des d festgestellt zu haben: vorher mit herabgezogenem Balken (d), nachher ohne denselben (d). Nun findet sich in unserer Handschrift auch das Zürcher d; wir haben im Abdruck jeweilig einen Asteriskus (\*) zu den so geschriebenen d gesetzt, so daß die betreffende Randglosse als "aus Zürcher Zeit" kenntlich ist. Usteri macht freilich darauf aufmerksam, daß zu Anfang seiner Zürcher Zeit Zwingli mitunter bis Juli 1519 noch die alte Schreibweise gebraucht, so daß eine ganz scharfe Trennung nicht möglich ist. Innerhalb der beiden Zeitperioden merkt man jeweilig auch verschiedene Schreibzeiten und verschiedene Tinte, ohne daß man daraus mehr schließen könnte als: Zwingli hat die Abschrift rege benutzt und ebenso rege glossiert. Bei weitem der größere Teil der Randglossen fällt in die Einsiedler (Glarner?) Zeit, da Zwingli systematisch an Hand der Ausgabe des Erasmus den Text durcharbeitete. Die Zürcher Glossen machen den Eindruck von Lesefrüchten, die festgehalten werden sollen. Zum Philipperbriefe, zu 1. und 2. Thess., zu 1. Tim. und Philemon finden sich überhaupt keine Zürcher Glossen. Wenn aber Usteri bemerkte: "die Entzifferung dieser Anmerkungen ist oftmals geradezu unmöglich", sonst "ließe sich vielleicht noch ein viel genauerer Einblick in das Ganze von Zwinglis Schriftverständnis auf jener früheren vorreformatorischen

Stufe gewinnen" (a. a. O. S. 675), so kann unsere Ausgabe nachstehend bis auf wenige Ausnahmen den entzifferten Text vorlegen. Zwingli hat freilich stellenweise sehr stark abgekürzt, aber die Ergänzung gelingt in der Regel, da die Quellen, die er benutzt, nachweisbar sind und die Wegleitung bieten. Trotzdem er mit seinen Quellen mitunter sehr frei, zusammenfassend, schaltet. In unserer Ausgabe haben wir nur dann, wenn Zwingli seine Vorlage inhaltlich ändert, dieselbe abgedruckt. Einige Beispiele für sein Abkürzungsverfahren: zu 2. Tim. 3, 15 gibt Erasmus das Präsens οίδας mit dem Konjunktiv Perfekti noveris wieder, Zwingli schreibt über οἶδας nur ris, um sich auf das Tempus aufmerksam zu machen. Über 2. Cor. 1, 13 ἐπιγινώσκετε schreibt er: agnosc., zu ergänzen: itis. Die Worte der Bibelzitate, die der Priester natürlich im Kopfe hat, gibt er mit einem oder zwei Buchstaben andeutend wieder, etwa - zu 1. Cor. 3, 1.die Stelle aus 1. Petr. 2, 1f. in. r. et s. do. l. c., zu lesen: infantes rationabile et sine dolo lac concupiscite.

Es lag in der Natur der Sache, daß der den Originaltext nach der Ausgabe des Erasmus Abschreibende auch die lateinische Übersetzung, die in besonderer Kolumne neben der griechischen stand, und die beigegebenen Annotationen (in unserer Ausgabe Erasmus A) benutzte. Sie sind die Hauptquelle für Zwinglis inhaltliche Vergegenwärtigung — darum handelt es sich ja, nicht um einen Kommentar — gewesen. Insofern ist Zwingli in diesem seinem Werke Erasmianer. Man kann sagen: insofern sogar Abeschütze, als er am Neuen Testamente des Erasmus in aller Form griechisch gelernt hat. Das zeigen die zahlreichen Fehler, die er nicht nur kritiklos den Druckfehlern seiner Vorlage nachschreibt — hie und da hat er sie freilich bemerkt und korrigiert1) -, sondern auch neu, vorab in falscher Akzentuierung begeht. Man vergleiche am Schluß: ἐπιστολαῖ, Ἑρήμον, wo auch das γραφεῖσαι παρὰ τῷ Ύλδερύχω Zijγγλίω statt ὑπὸ den Anfänger, der nicht griechisch, sondern heimatlich ("bei") denkt, verrät. Sein ganzes Werk ist von diesem Blickpunkt aus Schülerarbeit, so wie etwa ein junger Student der Theologie in den ersten Semestern das griechische Neue Testament liest, und schwierige Konstruktionen oder unbekannte Wörter in Übersetzung in seinen Text hineinschreibt. Daß Zwingli mitunter auch seinen Suidas heranzog, ändert am erasmischen Charakter seiner Arbeit nichts. Aber es verdient Heraushebung, daß Zwingli nur den evangelischen Humanisten Erasmus heranzieht, den Sprachkenner und Benutzer der Klassiker und Kirchenväter, nicht den Kenner der Scholastik, der etwa Thomas von Aquino zitiert.

<sup>1)</sup> Aber wie ängstlich etwa zu Hebr. 10, 22! Vgl. zu Hebr. 13, 19

Die Scholastik lag hinter Zwingli, als er die paulinischen Briefe im Urtexte sich abschrieb. Nicht minder ist bedeutsam, daß Zwingli noch in der Zürcher Zeit die Paraphrasen des Erasmus zu den paulinischen Briefen heranzog (in unserer Ausgabe Erasmus P). Außer Erasmus hat Zwingli, den Erasmus dazu anleiten mochte, auch andere Quellen herangezogen. Wir stellen dieselben für die einzelnen Briefe zusammen:

#### 1. Zum Römerbrief:

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar zum Römerbrief, als dessen Autor Erasmus den Mailänder Bischof angenommen hatte. Mit einer Ausnahme (zu Röm. 9, 5) und abgesehen von einigen Zitaten, in denen kein d vorkommt, fallen alle Zitate in die Zürcher Zeit. Leider läßt sich nicht sagen, welche Ausgabe des Ambrosius Zwingli benutzte (vgl. W. Köhler: H. Zwinglis Bibliothek, 1921, S. \*2);
- b) Augustin, verschiedene Schriften (s. die Anmerkungen), darunter die propositiones ex epistula ad Romanos. Die Randglossen gehören der Einsiedler und Zürcher Zeit an; Zwingli besaß die Ausgabe von 1506ff. (Köhler a. a. O. S. \*3).
- c) Basilius, wahrscheinlich Homilia in ps. 114. Das einzige Zitat, zu Röm. 7, 24, stammt aus der Zürcher Zeit und ist vermutlich der Pariser Ausgabe von 1520 entnommen (Köhler a. a. O. S. \*5).
- d) Cyprian, epistulae. Von den beiden Randglossen ist die eine ohne d, und die andere gehört der Zürcher Zeit an, was mit der Tatsache stimmt, daß Zwingli die Cyprianausgabe Frobens von 1520 besaß (Köhler a. a. O. S. \*12). Zu Röm. 1, 30 gibt Zwingli die Seitenzahl dieser Ausgabe an.
- e) Erasmus: In epistolam Pauli Apostoli ad Romanos Paraphrasis, quae commentarii vice possit esse. Basel, Froben 1519. Die Stiftsbibliothek des Großmünster besaß ein Exemplar (Köhler a. O. a. S. \*15).
- f) Hieronymus, z. T. ex Erasmo, z. T. selbständig zitiert, in Schriftform der Einsiedler und Zürcher Zeit. Es handelt sich zumeist um den pseudohieronymianischen Kommentar zum Römerbrief. Zwingli besaß die Froben-Ausgabe von 1516ff. (Köhler a. a. O. S. \*19) und schreibt z. B. zu Röm. 9, 12 die Bandzahl an den Rand. Zu Röm. 11, 1 wird der Kommentar zu Jesaias, zu 12, 2 ad Pammachium zitiert.
- g) Origenes, Römerbriefkommentar in der Übersetzung Rufins. Die Randglossen stammen aus der Einsiedler und Zürcher

Zeit. Zwingli besaß die Pariser Ausgabe von 1512 (Köhler a. a. O. S. \*30).

- h) Rufin begegnet nur in der Handschrift der Einsiedler Zeit (die Glosse zu Röm. 16, 5 hat kein d). Die Frage, inwiefern er noch besonders zitiert wird, da doch Zwingli den Origenes nach der Rufinschen Übersetzung wiedergibt, löst sich so: Zwingli zitiert Rufin dann, wenn es sich um textkritische Schwierigkeiten handelte, bei denen der "Lateiner" sprach und nicht Origenes selbst. Man kann so unterscheiden: bei den biblisch-theologischen Fragen zitiert Zwingli "Origenes", bei textkritischen oder rein philologischen Fragen "Rufinus".
- i) Theophylact = Vulgarius. Die Zitate stammen sämtlich aus der Zürcher Zeit. Sie sind eine freie Wiedergabe aus Theophylacts Kommentar zum Römerbrief. Eine Ausgabe desselben existiert aber für die in Betracht kommende Zeit nicht. Woher stammen die Zitate? Aus Erasmus, der Theophylact sonst häufig zitiert, stammen sie nicht. Erasmus seinerseits gibt in den Annotationen p. 481 an, daß er den Vulgarius aus einem volumen der bibliotheca praedicatorum in Basel kennt.
- k) Die Vulgata, als latina editio zu Röm. 4, 6 in Handschrift der Zürcher Zeit zitiert. Das Zitat dürfte aber aus den Annotationen des Erasmus stammen. Für Zwingli läßt sich der Besitz zweier lateinischer Bibeln nachweisen (Köhler a. a. O. S. \*6).

#### 2. Zum 1. Corintherbrief:

- a) Ambrosius d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar (s. o.). Die Zitate sind aus der Einsiedler und Zürcher Zeit.
- b) Theophylact, Kommentar zu 1. Cor. Wiederum ist das Zitat (zu 11, 2) aus der Zürcher Zeit.
- c) Hieronymus = der pseudohieronymianische Kommentar, wofern nicht Erasmus ihn an die Hand gab. Die Zitate sind mit einer Ausnahme (zu 1. Cor. 15, 27) aus der Einsiedler Zeit. Hingegen dürften die verschiedenen Zitate aus sonstigen Schriften des Hieronymus alle der Zürcher Zeit angehören (s. d. Stellen).
- d) Origenes, wird in Zitaten aus dem Römerbriefkommentar und der Homilie zu Matth. 22 herangezogen; die Zitate stammen aus der Zürcher Zeit.
- e) Augustin ist zu 1. Cor. 9, 27, 12, 12 (in psal. 30) und 5, 11 (de fide et operibus) herangezogen, beide Male in der Zürcher Zeit.

- f) Chrysostomus (hom. in Joh.) wird zu 15, 29 in Handschrift der Zürcher Zeit zitiert.
- g) Erasmus: Ratio seu compendium verae theologiae zu 6, 4 aus der Zürcher Zeit. Zwingli gibt die Seitenzahl der bei Froben in Basel 1519 erschienenen Ausgabe an. Vgl. Köhler a. a. O. Nr. 112. — Vielleicht sind auch die Paraphrasen (P) benutzt zu cp. 1, 21; 6, 2. Zu dem von Zwingli benutzten Exemplar vgl. Köhler Nr. 111.
- h) Incertus zu 1, 1. Vgl. darüber zum Philipperbrief.
- i) Engelar. (zu 8, 6), Eng. (zu 10, 1. 14, 2. 24; 15, 26), Exem. eng. (zu 10, 17), En. (zu 14, 32; 15, 11. 34) ist zweifellos aufzulösen: Engelardus, Exemplar Engelardi, und es handelt sich um Heinrich Engelhardt, den Leutpriester am Fraumünster, der ein besonderes Exemplar mit besonderen, lateinischen, Lesarten hatte. Die Notizen daraus fallen tatsächlich alle in die Zürcher Zeit. Eigenartig ist, daß nur zu 1. Cor. und Gal. sich diese Bezugnahmen finden. Näheres über dieses Exemplar Engelardi vermögen wir zur Zeit nicht zu sagen¹); auch nicht, unter welchen Umständen Zwingli Einsicht in dasselbe bekam, mit der "Prophezei", die es ja nur mit dem Alten Testament zu tun hatte, besteht kein Zusammenhang.

#### 3. Zum 2. Corintherbrief:

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler und Zürcher Zeit.
- b) Hieronymus = der pseudohieronymianische Kommentar, wofern nicht Erasmus ihn an die Hand gab. Ferner die Kommentare zu Ezechiel, Jesaias, Jeremias und zum Hohelied. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- c) Origenes: Kommentar zum Römerbrief (zu 2. Cor. 3, 18; 5, 8; 11, 28) aus der Zürcher Zeit.
- d) Augustin: Contra adversar. leg. et prophetarum (zu 12, 13), aus der Zürcher Zeit.
- e) Suidas: Lexicon Graecum 1499 (zu 2. Cor. 9, 8).
- f) Vielleicht Erasmus P (zu 11, 9; 13, 3).

#### 4. Zum Galaterbrief:

a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.

<sup>1)</sup> Es bleibt auch offen, ob es sich um eine Handschrift oder einen Druck handelt. Nicht in Betracht kommen, wie wir feststellen konnten, die Vulgataausgaben Basel, Froben 1491, Basel, Joh. Amerbach 1491, Basel, Nic. Kessler 1487 und 1489

- b) Augustin = die Auslegung des Galaterbriefes. Die Zitate sind aus der Einsiedler und Zürcher Zeit. Zu Gal. 5, 16 ist lib. 3 contra Julianum zitiert (Zürcher Zeit).
- c) Eng[elardus] zu Gal. 5, 8.16. Vgl. zu 1. Cor.
- d) Hieronymus: ad Ephes. zu 1, 4. Ferner: ad Galatas (vielfach nach Erasmus).
- e) Cyprian: epistulae zu 3,6 (Zitat aus der Zürcher Zeit).
- f) Origenes: in Job zu 1, 17; zu 5, 12. 24; die Zitate stammen aus der Einsiedler und Zürcher Zeit.
- g) Vergil: ecloge 3, 103 zu Gal. 3, 1 (Zitat aus der Einsiedler Zeit).
- h) L[utherus]: in epistolam ad Galatas commentarius 1519 zu 3, 19 (natürlich Zitat aus der Zürcher Zeit). Daß Zwingli diesen wichtigen Kommentar Luthers, der Anfang September 1519 erstmalig in Leipzig erschien, gekannt hat, war bisher nicht bekannt. Höchst wahrscheinlich hat Zwingli die 1520 bei Adam Petri in Basel erschienene Ausgabe benutzt, schwerlich die 1523 in Basel, vermutlich bei Andreas Cratander, herausgekommene. Vgl. zu den Ausgaben Weimarer Lutherausgabe II S. 437ff.
- i) Ovid (?) zu Gal. 5, 19.

#### 5. Zum Epheserbrief:

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Hieronymus: Expositio in epistolam ad Ephesios. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- c) Chryostomus: Homiliae, zu 5, 5 (Zitat aus der Zürcher Zeit).

### 6. Zum Philipperbrief:

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Hieronymus: Expositio in epistolam ad Philippenses. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit. Zu 3, 3 und 12 ist ein Verweis auf Hieronymus in Ezechielem aus späterer Zeit eingetragen.
- e) Incertus author oder einfach Incertus (vgl. zu 1 Cor.), offensichtlich ausgiebig zu Rate gezogen (zu 2, 4, 11, 22, 30; 3, 2, 4, 10; 4, 5, 7, 12, 14, 15, 18). Denselben zu identifizieren ist uns nicht gelungen. Eine Untersuchung über die lateinischen Pauluskommentare des Mittelalters fehlt noch. (Einiges bei H. Denifle: Luther und Luthertum I 2, Quellenbelege 1905). Es muß sich um eine Zwingli zugängliche Handschrift handeln, in der der Kommentator nicht genannt war. Faber Stapulensis (1512) oder Laurentius Valla (Annotationes in

latinam N. T. interpretationem ex collatione Graeceorum exemplarium 1505) sind nicht gemeint; Zwingli würde sie auch nicht mit Incertus bezeichnet haben.

#### 7. Zum Colosserbrief:

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Hieronymus: Expositio in epistolam ad Colossenses. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- c) Incer[tus]: zu 1, 12; 2, 9, 14; 3, 3; 4, 11. Vgl. zu Phil. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- d) Origenes: Kommentar zum Römerbrief. Zu 2, 15. 18 (wo der Band der von Zwingli benutzten Ausgabe angegeben ist). Die Zitate stammen aus der Zürcher Zeit.
- e) Theophylact: Kommentar zu Col.; zu 2, 2 nach den Annotationen des Erasmus.

#### 8. Zum 1. Thessalonicherbrief.

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Incertus au[tor] oder einfach Incertus: zu 1, 6; 2, 7. 12; 5, 19. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- c) Origenes: homilia 31 in Matthaeum, zu 2, 7. Das Zitat stammt aus der Einsiedler Zeit.

#### 9. Zum 2. Thessalonicherbrief.

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Incer[tus] zu 1, 5. 9; 2, 3.
- c) Hieronymus zu 2, 2 unter Angabe des Bandes.

#### 10. Zum 1. Timotheusbrief.

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Incer[tus] zu 1, 18; 2, 6, 8, 14; 3, 9; 4, 1, 12; 6, 12, 13. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- c) Cyprian de virginibus, zu 2, 9. Das Zitat ist aus der Zürcher Zeit.
- d) Hieronymus adversus Iovinianum, zu 2,15. Das aus der Einsiedler Zeit stammende Zitat wurde Zwingli von Erasmus an die Hand gegeben, doch hat Zwingli es nachgeschlagen.
- e) Origenes, Kommentar zum Römerbrief, zu 3, 8; 4, 14. Die Zitate sind aus der Zürcher Zeit.

- f) Augustin, lib. de sermone dei in monte, zu 5,24. Das Zitat stammt aus der Einsiedler Zeit.
- g) Chrysostomus: Kommentar zu 1. Tim. zu 5, 24. Das Zitat stammt aus der Zürcher Zeit.

#### 11. Zum 2. Timotheusbrief.

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Incer[tus], zu 2, 15. 18; 3, 6; 4, 9. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- c) Cyprian, ep. 9 zu 2, 4. Das Zitat scheint aus der Zürcher Zeit zu stammen.

#### 12. Zum Titusbrief.

- a) Ambrosius, d. h. der als Ambrosiaster bekannte Kommentar. Die Zitate sind aus der Einsiedler Zeit.
- b) Hieronymus: Expositio in epistolam ad Titum.

## 13. Zum Philemonbrief.

Außer Erasmus ist keine weitere Quelle benutzt.

#### 14. Zum Hebräerbrief.

a) Origenes, Kommentar zum Römerbrief, zu 1, 5; 11, 1. Das Zitat stammt aus der Zürcher Zeit.

Eine volle Auswertung dieser ältesten exegetischen Leistung Zwinglis, wenn man sie so nennen will, kann nur im Zusammenhang einer Darstellung und Entwicklung seiner Exegese erfolgen, und auch dann wird manches problematisch bleiben, solange es nicht gelingt - und wird es je gelingen? - die Randglossen aus der Zürcher Zeit genauer zu datieren auf Grund der Handschriftenvergleichung. Es scheint, daß Zwingli diese selbst geschaffene Taschenausgabe des Paulus lange und ausgiebig benutzt hat, man möchte an eine Art wissenschaftliches Kränzchen mit dem Kollegen am Fraumünster denken, wenn Zwingli die Lesarten seines lateinischen Textes notiert. Auch die theologische Bedeutung dieser Randglossen wird erst im Zusammenhang mit der wachsenden Erkenntnis der Geisteswelt des Reformators deutlich werden. Er wäre ungerecht, sie mit Luthers Randglossen zum Römer- oder Hebräerbrief zu vergleichen; dort sprach der Dozent, hier der Student, der der Einsiedler Pfarrer dem neuen Texte gegenüber ist. Er arbeitet mit dem Meister Erasmus und Kommentaren. Aber aus der Art und Weise, wie er sie benutzt, wird doch eine bestimmte Geisteshaltung deutlich. Wir erwähnten schon, daß Zwingli aus Erasmus keinerlei Scholastik entnimmt.

Wenn er später in der Amica Exegesis (Bd. V S. 713) auf die Bedeutung Augustins für sein Verständnis evangelischer Wahrheit hinwies, so muß vermerkt werden, daß diese überragende Bedeutung aus seinen Randglossen nicht erschlossen werden kann. Gewiß, Augustin fehlt nicht, auch nicht in der Einsiedler Zeit, aber er tritt sehr zurück hinter Origenes, Ambrosius und Hieronymus. Mit anderen Worten: Zwinglis Schätzung der Kirchenväter ist die humanistische. Und doch regt sich auch schon selbständiges Denken. Äußerlich markiert durch das vorgesetzte Nos oder N[ota]. Und was weiß er schon zu sagen! Blitzartig tun sich Welten auf, wenn er zu Röm. 8, 35 bemerkt: Nos ad angustam latitudinem crucis Christi, Origenes ad latissimum sciencie et sapientie dei remittit campum (die Glosse stammt aus der Einsiedler Zeit). Auch in den zahlreichen an den Rand gesetzten biblischen Parallelstellen regt sich Zwinglis Selbständigkeit, so gewiß nicht selten die Auswahl, mittelalterlichem Brauch entsprechend, ganz mechanisch sein kann; aber er schreibt etwa zu Röm. 4, 17 καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ώς ὄντα an den Rand: Ego sum, qui sum, um sich den Schöpfergott zu veranschaulichen. Mitunter, wie etwa zu 2. Cor. 10, 6, macht er sich in eigenen Worten nur die apostolischen Gedankengänge klar, aber es schwingen (z. B. zu 1. Cor. 6, 12) auch Erfahrungen, sei es des Seelsorgers, sei es eigene, mit. Zu Gal. 4, 21 merkt er - in der Zürcher Zeit, also in den Prolegomena der Abendmahlskontroverse — aus Augustin das est = significat an. Eine nähere Vertiefung und Durchdenkung der Randglossen Zwinglis wird noch mancherlei Bedeutsames für seine Theologie herauszuholen wissen; hier muß der Hinweis genügen.

Literatur: [G. Vögelin:] Erinnerungen an Zwingli (Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek in Zürich auf das Jahr 1865).

J. M. Usteri: Initia Zwinglii. Beiträge zur Geschichte der Studien und der Geistesentwicklung Zwinglis in der Zeit vor Beginn der reformatorischen Thätigkeit (Theol. Studien und Kritiken 1885/86 S. 607ff.).

W. Köhler: Die Randglossen Zwinglis zum Römerbrief (Forschungen zur Kirchengeschichte und zur christlichen Kunst 1931, S. 86ff.).

#### Die Handschrift.

Auf dem Vorsatzblatt des jetzt in der Zentralbibliothek Zürich (Signatur RP 15) befindlichen Bandes stehen folgende Worte: Hasce | Divi Pauli Apostoli epistolas | laboriosissima | M. HVLDRICI ZVINGLII | pijssimi Eccl. Tigurinæ Reforma=|toris, A.º 1517, dum in Papatu | adhuc viveret; ut postrema pa|gina testatur; Manu

pro-|pria Conscriptas | ANNA ZVINGLIA | Magni illius ZVINGLI Abneptis | et beatissimae illius stirpis surculus eheu! | postremus, in perpetuam avitae pie=|tatis & virtutis memoriam II=|lustri Civium Tigurinorum | Bibliothecæ sacras esse | voluit. | A.º M. D. C. XXXIV. | Es handelt sich um Anna Zwingli, die Tochter Ulrich Zwinglis, des Sohnes von Ulrich Zwingli, dem Sohne des Reformators, also um die Urenkelin des letzteren; sie war seit 1612 mit Caspar Kramer verheiratet. Sie schenkte das Buch 1634 der damals neu gestifteten städtischen Bibliothek. Der Eintrag ist von der Hand des Junkers Felix Keller, der (mit Joh. Hch. Müller) der erste Bibliothekar der Stadtbibliothek war. Die Handschrift umfaßt in Klein-Oktav 43 Bogen (von je vier Blättern, zwei von drei, einer von zwei Blättern, am Ende zwei Blätter leer). Blattgröße: Höhe: 15,4 cm; Breite: 10,5 cm. Das Papier zeigt als Wasserzeichen einen Adlerkopf (Briquet 2207).

In der folgenden Ausgabe bedeutet ein oben vorgesetztes  $^{\rm r}=$  am Rande rechts, ein oben vorgesetztes  $^{\rm l}=$  am Rande links, und zwar gelten diese Vorsatzzeichen so lange für die nachfolgenden Texte, bis ein neues Zeichen erscheint. || bedeutet den Anfang einer neuen Seite. W. K.

#### Römerbrief.

**cp. 1. v. 4** [über δρισθέντος:] declara. [ti]<sup>1</sup>) — [zu άγιοσύνης (!)]: \*Ori[genes]: quia omnibus praebet sanctitatem — [zu ἐξ ἀναστάσεως νεπρῶν]: ¹ex eo quod resurrexit²). — v. 5 [zu χάριν]: ¹Ori[genes]: χάρις ad laborum patientiam — [zu ἀποστολήν]: ἀποστολή ad praedicandi auctoritatem — [zu εἰς ὑπακοὴν]: lut obediatur²). — || v. 8  $^{1}\beta$  κεφάλαιον<sup>3</sup>). — v. 9 [zu έν]:  $^{r*}$ έν dativo instrumentali hebraico schemate<sup>4</sup>). — v. 10 [zu εὐοδωθήσομαι]: ¹prosperum iter contingat²), [zu ποτε]: rtandem²). — v. 11 [zu χάρισμα]: r\*donum²) ut ibi ἀλλ οὐχ ώς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ χάρισμα||. — ν. 12 [zu συνπαρακληθηναι]: 10 <sup>1</sup>Vulg.[arius]: \*consolationem non incommode pro gaudio. — v. 13  ${}^{1}\Gamma^{5}$ ). — v. 14  ${}^{1}$ Ori[genes]: summe enim patientie est ferre insipientium motus — [unten a. R. der Seite zu βαρβάρους]: barbaros greci vocabant qui sine legibus viverent cum ipsi sub legibus, Orige[nes] — [zu δφειλέτης]: rita quantum ad me attinet paratus sum 6). — v. 15 15 [zu οὖτως]: 'Item οὖτως sic. — v. 16 [zu εὐαγγέλιον]: 'Euangelium quid. — v. 17 [zu  $a\dot{v}\tau\tilde{\omega}$ ]: <sup>1</sup>scilicet  $\epsilon\dot{v}a\gamma\gamma\epsilon\lambda\dot{\omega}$  — [zu  $\dot{\epsilon}\kappa$   $\pi\dot{\omega}$   $\tau\epsilon\omega$   $\epsilon\dot{\omega}$ πίστιν]: \*\*Am[brosius] fides dei est in eo quod de se promisit, fides hominis qui credit promittenti || [zu γέγραπται]: <sup>1</sup>Habacuc 2. cap. v. 18 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> <sup>5</sup>) — Orige[nes]: Videtur, quod rationem et scientiam [ut]<sup>7</sup>) <sub>20</sub> iram dei manifestatam dicat esse his, quibus veritas nota est, licet eam in iniquitate detineant; — \*\*Am[brosius]: sicut enim in illo, qui credit iusticia dei revelatur, ita et in eo, qui non credit, impietas et iniusticia revelatur. — v. 19 [zu γνωστὸν]: <sup>r</sup>cognobile<sup>2</sup>) — [zu αὐτοῖς]: \*\*hoc avrois refert Am[brosius] ad visibiles creaturas. — v. 20 [zu 25] ἀπὸ κτίσεως]: <sup>r</sup>Er[asmus]: ex creatione — [zu δύναμις]: <sup>1</sup>Ori[genes]: virtus est, qua regit divinitas, que 8) replet universa. — v. 21 [zu έματαιώθησαν]: <sup>r</sup>E[rasmus]: grati facti sunt <sup>9</sup>) — [zu ἐσκοτίσθη]: <sup>r</sup>ob-

<sup>1)</sup> Erasmus: qui declaratus fuit — 2) Erasmus — 3) Erasmus, der mit  $\beta$  den zweiten Abschnitt markiert. — 4) Erasmus A zu v. 10 ἐν τῷ θελήματι: hanc praepositionem ἐν nonnunquam usurpari pro per figura loquendi sicut opinor, ab Hebraeis sumpta — 5) Erasmus, wo  $\Gamma$  den dritten mit v. 13 beginnenden Abschnitt markiert — 6) Erasmus, ita quantum in me est paratus sum — 7) ut Ergänzung nach Origenes — 8) Origenes: qua — 9) Erasmus: grati fuerunt

tenebratum¹). — || v. 22 [zu ἐν δμοιώματι φθαρτοῦ]: ¹per imaginem mortalis²). — v. 24 [zu ἐν ταῖς ἐπιθνμίαις]: ¹\*per cupiditates — [zu ἐν ἑαντοῖς]: ¹inter se mutuo. — v. 25 [zu μετήλλαξαν]: ¹Orig[enes]: Quia commutavit veritatem dei mendacio — [zu εὐλογητὸς]: ¹\*lau-5 dandus¹). — v. 26 ¹E³) — [zu πάθη]: ¹morbos; Horat[ius]: cum grege turpium morbo virorum⁴) — [zu παρὰ]: ¹preter¹). — || v. 27 ¹Eras[mus]: appetentia⁵) — \*Am[brosius] Hanc dicit compensationem esse contempti dei, id est: turpitudinem, contaminationem — ¹Ioco non caret locus iste cum magna severitate. — v. 29 [zu πεπληρωμένους]: ¹repleti ⁶) nominativo casu etc. quia ad ποιεῖν referuntur ⁷) — [zu πονειρία, das unterstrichen ist]: ¹versutia ⁵). — v. 30 ¹susurrones, dei osores, gloriosi ⁶), fastuosi — ¹\*Cypr[ianus]: deo abhorrentes 21 pa ゥ) — ¹immorigeri¹). — v. 31 [zu ἀστόργους]: ¹Sine charitatis affectu ¹o); alias autem ἄστοργος affectione carens ⁶). ||

cp. 2.  ${}^{1}\varepsilon^{-3}$ ) v. 3  ${}^{r}$ Ori[genes] vult hec episcopis ceteris esse dictum li. 2 — ibi[dem] Non venire enim ad iudicium dei, hoc est: ad emendationem vel ad sanitatem vel remedium non venire. — v. 4 ἀνοχῆς unterstrichen. <sup>1</sup>Eras[mus]<sup>5</sup>): lenitatis vel benignitatis — [zu ανοχῆς] tolerantie — 'Ori[genes]: χρηστότητα et reliqua docet cognosci per 20 multiplicitatem scelerum nostrorum, quibus deus non solem suum subtrahit, sed semper producit, ut ad penitentiam nos provocet. -<sup>1</sup>sustentatio eorum, qui magis infirmitate quam proposito, patientia vero e diverso — [zu ἄγει]: <sup>1</sup>Hiero[nymus]: provocat<sup>5</sup>). — || v. 5 [zu σκληρότητα]: ¹Ori[genes] < Durum original constant of the <sup>r</sup>Eras[mus]<sup>5</sup>): colligis, recondis, reponis — [zu ἡμέρα]: <sup>1</sup>Item <sup>11</sup>) de die ire pulcerrima. — v. 7 [zu ὁπομονήν]: Eras[mus]<sup>5</sup>): perseverantiam, vel sustinentiam — [zu δόξαν]: 1\*Ori[genes]: gloriam scilicet, que est ex resurrectione. Nam stella à stella differt in gloria — [zu  $d\phi \theta a \rho \sigma (ar)$ ]: <sup>r</sup>Eras[mus] Amb[rosius]: immortalitatem<sup>5</sup>). — v. 8 [zu τοῖς δὲ ἐξ ἐρι-30 θείας]: Eras[mus] 5): contentiosis, nam Graeci τοὺς ἐκ στοᾶς stoicos etc. — [zu  $\vartheta v \mu \delta \zeta$ ]: <sup>1</sup>vulnus, rumor, ira, indignatio <sup>12</sup>). — v. 9 [zu  $\sigma \tau \varepsilon v \circ \chi \omega \varrho \delta \alpha$ ]: <sup>r</sup>Eras[mus]: anxietas, pro dubio, ut oporteat inter angustias distinguere 13) — Zu V. 8 u. 9 1\*Ori[genes] hec in nominativo poni dicit, quia non sint à deo etc. sicut in li[bro] Reg[um, cf. 1 Sam. 2, 30]: glorificantes

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A: mortalis — 3) vgl. S. 12 Anm. 5 — 4) Erasmus. Vgl. Horaz I 37, 9f. — 5) Erasmus A — 6) repleti Erasmus — 7) Erasmus A: Repletos. Interpres hos accusativos retulit ad verbum quod praecessit: tradidit. At commodius referentur ad infinitum verbum ποιεῖν, quod posteaquam mutaverat in alium modum, mutandi simul erant accusativi in nominativos — 8) susurrones, dei osores, gloriosi Erasmus — 9) 21 pa[gina] bezieht sich auf die Froben-Ausgabe = ep. IV in epp. liber primus — 10) Erasmus: alieni a charitatis affectu — 11) Item bezieht sich auf Origenes — 12) indignatio et ira bei Erasmus — 13) Erasmus: anxietas; das pro dubio etc. ist von Zwingli —

me glorificabo, spernentes me spernentur. — || v. 13 [zu ποιηταί]: ¹Eras-[mus]: qui opere compl[ent]1) — v. 14 \*\*Orig[enes]: Magis tamen mihi videntur hec quae in corde scripta dicuntur, cum evangelicis legibus convenire, ubi cuncta ad naturalem referentur equitatem. - v. 15 [zu συνειδήσεως]: 'Ori[genes]: conscientiam putat spiritum, qui adest anime monens et castigans —  $[zu \mu \epsilon \tau \alpha \xi \dot{v}]$ : inter se<sup>2</sup>) —  $[zu \lambda o \gamma \iota \sigma \mu \tilde{\omega} v \text{ etc.}]$ : Ori[genes]: Non utique ille cogitationes, que tunc erunt, sed iste, que nunc sunt in nobis — || v. 18 [zu τὰ διαφέροντα]: Eras[mus]3): eximia, egregia — v. 19 [zu τυφλων]: \*\*ceci sunt cecorum duces. Si autem lux, que in te est, tenebre sunt, ipse tenebre quante sunt. [Matth. 6, 23] — 10 v. 21 <sup>r</sup>qm [quam?] — [zu κλέπτεις]: <sup>1</sup>Or[igenes]: furatur enim et adventum et praesentiam Christi — v. 22 rlucem evangelice claritatis tenebris litere obfuscant et adulterant litere cortici inherentes, cum scriptum sit: nisi occulte audieritis plorabit anima nostra [Jer. 13, 17] — [zu ἱεροσυλεῖς]: ¹Or[igenes]: Verum templum dei, 15 quod est Christus Jesus, violans. | v. 24 [zu βλασφημεῖται]: ¹Eras-[mus]: male audit. — 'Ori[genes]: cum doctor ecclesie talis esse populis innotuerit, nomen dei blasphematur in gentibus — v. 25 bonorum legem intellige — Ori[genes]: lex dei non ateramento, sed dei digito id est: spiritus scripta. [2. Cor. 3, 3]. — Zu v. 25—28 quer 20 geschrieben a. R. (mit Verweiszeichen nach περιτομή v. 25): \*Hunc locum ad preteritum tempus referendum puto, ut doceat etiam apud Judeos nihil unquam valuisse circumcisionem, nisi legem custodivisset aliquis. ||

cp. 3. ¹Z⁴) v. 1 ¹Eras[mus]: quid igitur habet, in quo prae- 25 cellat Judeus⁵). — v. 2 [zu πολὐ]: ¹Eras[mus]³): πολλὴ, ut sit epitheton ἀφέλεια — [zu ἐπιστεύθησαν]: ¹Eras[mus]: commissa sunt. — ¹\*Eras[mus]: Siquidem Moysi lex et prophetarum oracula gradus est ad evangelicam Christi doctrinam⁶) — v. 3 [zu καταργήσει]: ¹Er[asmus]: faciet irritam — [zu πίστιν]: Ori[genes]: fides dei, quae concredit hominibus eloquia sua vel quae isti credunt in eum et eius eloquiis. — v. 4 [zu γινέσθω]: ¹Ruffi[nus]: fiat pro sit — [zu ὅπως etc.]: ¹Ori-[genes]: Ipse igitur vicit eos, qui de se iudicant cum errantibus cunctis suam de se, quomodo vel qualiter credendus ac venerandus sit, revelat ipse sententiam— v. 5 a. R. ¹H⁴)—[zu ἐπιφέρων]: ¹inducit²)— 35 v. 6 [zu ἐπεί]: ¹nam²) || v. 7 ¹Ori[genes]: Glorificatur enim deus per eum, qui de errore mendacii ereptus lumen veritatis aspexit. — [zu ἐπερίσσενσεν]: ¹Er[asmus]: excelluit — ¹Or[igenes]: dum false scientie dogmata confunduntur, in hominum mendacio abundat

 $<sup>^{1})</sup>$  Erasmus : qui legem opere servant —  $^{2})$  Erasmus —  $^{3})$  Erasmus A —  $^{4})$  vgl. dazu S. 12 Anm. 5 —  $^{5})$  Erasmus A (freie Wiedergabe) —  $^{6})$  Erasmus P

veritas dei. \*Exemplum autem adducit philosophorum et praecipue Epicur[aeorum] sectam. — v. 8 [zu \(\text{gast}\)]: \(^1\)Er[asmus]: de nobis male loquuntur — \*Am[brosius]: Hec enim iactabant iudei, ut doctrinam apostolicam criminarentur dicentes, quod cum remis-5 sionem peccatorum praedicant peccandi fomitem prebeant. — v. 9  $^{1}\Theta^{1}$ ) — übergeschrieben zu  $\pi \varrho o \varepsilon \chi \acute{o} \mu \varepsilon \vartheta a$ : praecellimus eos  $^{2}$ ). — [zu  $\pi \varrho o$ ητιασάμεθα]: ¹praecausatí [?] iudeos et gentes³) — [zu πάντας etc.]: ¹Ori-[genis] sententia Christum hoc verbum,, si non venissem" etc. [Joh. 15, 22] hactenus dixisse autumat, quod ea virtute, quae mundum replet, 10 ad unumquemque hominum veniat, li. 3 ab initio multa pulcre. — <sup>r</sup>Ori[genes] doctoribus ecclesie praebet exemplum, ut ea, quae loquuntur ad populum non propriis praesumpta sententiis sed divinis munita testimoniis proferant. — || v. 11 über ἐκζητῶν: qui exquirat³). v. 12 [zu πάντες]: 1\*Am[brosius] de 'omnes' ex Hieremia [26, 8]: Tunc 15 omnes insurrexerunt in prophetam domini volentes occidere eum; et sequitur: omnis autem populus non permisit [26, 16]. — [zu ἐξέκλιναν]: <sup>r</sup>E[rasmus]: deflexerunt — [zu γρηστότητα]: <sup>r</sup>E[rasmus]: bonitatem — [zu ἔως ἐνὸς etc.]: Ori[genes]: hoc est: a nullo eam ad perfectum et ad integrum consummatam [scil. bonitatem]. Item: patens 20 sepulchrum dicuntur, quibus assiduitas et usus scelerum, quod est in malis ultimum, etiam commissorum verecundiam sustulit, ut iam non de corde verbum dei, sed de sepulcro verbum diaboli etc. — v. 13 [zu ἐὸς ἀσπίδων]: 'Ori[genes]: Morsus serpentis venenati corpus interimit, morsus verbi venenati fraude animam necat. - v. 14 [zu 25 πιπρίας]: <sup>r</sup>E[rasmus]<sup>3</sup>): execratione. — v. 15 [zu πόδες]: <sup>1</sup>Pedes consilium, quo agimus iter vite sicut et David: μεί autem pene moti sunt pedes [Ps. 94, 18]. — v. 16 [zu σύντομμα]: E[rasmus]: calamitas — Ori[genes]: contritio iugi donum et excussio. — v. 19 1\*Am[brosius]: Manifestum est, quod hos increpat lex, qui et primum non credi-30 derunt duci suo Moysi — 'Job ante legem peccatum cognoscit; ergo de lege naturae, non  $M\omega \ddot{v}\sigma \dot{\epsilon}\omega \varsigma$  intelligendum — || [zu  $\varphi \rho \alpha \gamma \tilde{\eta}$  etc.]:  ${}^{1}E$ [rasmus]: obturetur et obnoxius — 'Ruffi[nus] item obnoxius. — v. 20 [zu ἐπίγνωσις]: ¹melius agnitio⁴) — rOri[genes]: quemadmodum per medicine artem morbus — 1\*Am[brosius]: Maior autem fides 35 est quam lex, quia lex ad nos pertinet, fides ad deum. — v. 21 [zu χωρίς νόμον]: \*Ori[genes]: scilicet sine lege nature — [zu μαρτυρουμένη]: <sup>1</sup>E[rasmus]: comprobata testimonio — [zu ὑπὸ τοῦ νόμον]: rlegis mosaice scilicet. — v. 22 [zu δικαιωσύνη [!]: 1\*Am[brosius]: Ideo iusticia dei dicta est, que videtur esse misericordia, quia de pro-

<sup>1)</sup> vgl. S. 12 Anm. 5. Im ff. sind diese Randbuchstaben nicht mehr angegeben — 2) Erasmus — 3) Erasmus A — 4) Erasmus A: Elegantius ac significantius erat agnitio

missione originem habet. — v. 23 [zu πάντες etc.]: Esa 53. Omnes nos quasi oves erravimus, unus quisque in via sua declinavit — [zu ύστεροῦνται]: <sup>1</sup>E[rasmus]: destituuntur, vel carent <sup>1</sup>). — v. 24 [zu δωρεάν]: \*\*Am[brosius]: gratis, quia nihil operantes neque vicem reddentes sola fide iustificati sunt dono dei — [zu ἀπολυτρώσεως]: 5 ¹ἀπολύτρωσις redemptio, quae datur hostibus pro captivis¹) — ¹Petrus: non corruptibili argento vel auro redempti estis, sed precioso sanguine unigeniti filii dei [1. Petr. 1, 18] - [unten a. R. der Seite] \*Galat. 3 [13] Christus nos redemit offerens se pro nobis. — v. 25 [zu ίλαστήριον]: <sup>1</sup>E[rasmus]: reconciliatorem || [zu διὰ τῆς πίστεως, oben a. R. der Seite]: 10 \*Am[brosius]: id est: disposuit propicium se futurum humano generi, si credat — [zu ἔνδειξιν]: <sup>r</sup>E[rasmus]: ostensionem — [zu διὰ τὴν πάρεσιν]: 1\*Hieremi. 31 [34] propicius ero iniquitatibus eorum et delictorum illorum non memorabor. — v. 26 [zu ἀνοχῆ]: Eras[mus]: patientia — [zu ἐν τῷ νῦν καιρῷ]: ¹Ori[genes]: praesentis seculi tempore 15 in sustentatione est iusticia dei, futuri vero in retributionem. v. 27 1\*Am[brosius]: Ad eos loquitur, qui agunt sub lege, quod sine causa glorientur, blandientes sibi de lege, et propter quod genus sint abrahe — [zu ἐξεκλείσθη]: ¹Eras[mus]: Defertur gentibus salus et iusticia<sup>2</sup>) — [zu διὰ νόμου πίστεως]: <sup>r</sup>E[rasmus]: legem fidei. — v. 28 20 [zu λογιζόμεθα]: rcolligimus1) — rOri[genes]: Indulgentia non futurorum, sed preteritorum criminum datur. — v. 29 [zu lovδαίων]3): 1\*Ex Aug[ustino]: cum enim et gentibus condonata sint peccata, adparet opera, quibus se iactabant iudei, nihil ad indulgentiam potuisse. -[zu καὶ ἐθνῶν]: nimirum et gentium 4). — v. 31 ¹Ori[genes]: salvator 25 in evangelio [Joh. 5, 46] dicit: quia moyses de me scripsit, qui ergo non credit Christo, de quo moyses scripsit in lege, destruit legem. — || [oben a. R. der Seite] \*Hiere 31 [31]: Ecce dies venient, dicit dominus, et consummabo domui Israel et domui Iuda testamentum novum, non secundum quod de patribus eorum — rE[rasmus] flores sequitur 30 fr[uctus]<sup>5</sup>) — [zu  $l\sigma r\tilde{\omega}\mu \varepsilon r$ ]: <sup>1</sup>vel stabilimus, id est: stare facimus<sup>6</sup>). cp. 4. v. 1 [zu 'Αβραάμ]: 'Ori[genes]: Abraam carnalem quoque

cp. 4. v. 1 [zu 'Aβραάμ]: ¹Ori[genes]: Abraam carnalem quoque patrem gentium per allegoriam dici, quoniam doctrine carnalis, id est: legis, secundum literam prima elementa tradiderit. — v. 2 ¹Ori[genes]: Indicium igitur vere fidei est, ubi non delinquitur et e diverso etc. — <sup>35</sup> <sup>1\*</sup>Am[brosius]: Non habet apud deum gloriam, quia qui fecerit (in-

 $<sup>^{1})</sup>$  Erasmus A  $-^{2})$  Erasmus P  $-^{3})$  die ff. Glosse ist aus späterer Zeit. Zwingli gibt ein Resumée über Augustins Auslegung von Rom. 1 (Migne PSL 35, 2087ff.)  $-^{4}$ ) Erasmus  $-^{5}$ ) Erasmus P: Neque enim id aboletur quod in meliorem reparatur statum, non magis quam si defluentibus arborum floribus succedat fructus  $-^{3}$ ) Erasmus A: fulcimus seu stabilimus et facere, ut stet aliquid

quit) legem, vivet in ea et non morietur ut reus. — v. 3 [zu  $\hat{\epsilon} \lambda o \gamma i \sigma \vartheta \eta$ ]: <sup>1</sup>Eras[mus]<sup>1</sup>) imputatum est. — v. 4 <sup>r</sup>Ori[genes] secundum id intelligit: stipendia peccati mors etc. [Röm. 6, 23] et secundum illud: discedite a me omnes operarii iniquitatis [Matth. 7, 23]. — v. 5 1\*Ori[genes]: <sup>5</sup> Vix mihi suadeo, quod possit ullum opus esse, quod ex debito renumerationem dei deposcat, cum etiam ipsum hoc quod agere aliquid posumus etc. ipsius dono et largitione faciamus — [zu λογίζεται]: <sup>1</sup>Er[asmus]: imputatur<sup>2</sup>) — <sup>r</sup>Or[igenes]: Non ergo ex operibus radix iusticie, sed ex radice iusticie fructus operum crescit. — v. 6 \*\*Latina editio: 10 secundum propositum gratie dei3) — 1\*Am[brosius]: sic decretum dicit a deo, ut cessante lege solam fidem gratie dei posceret ad salutem — [zu λογίζεται]: <sup>1</sup>E[rasmus]<sup>1</sup>): imputat, <sup>1</sup>Ruf[inus]: accepto fert. — || v. 7 oben a. R. der Seite: Am[brosius]: Manifeste beati sunt, quibus sine labore vel opere aliquo remittuntur iniquitates et peccata tegun-<sup>15</sup> tur — <sup>1</sup>Ori[genes]: iniquitatem, legis transgressionem, peccatum etiam contra conscientiam — [zu ἐπεκαλύφθησαν]: robtecta sunt 4).— rN[os]: hic nusquam meminit beatorum ex operibus. — v. 8 [zu λογίσηται]: rimputarit<sup>4</sup>) — [zu άμαρτίαν]: ¹N[os]: ἀνομίαν άμαρτίαν παράπτωμα. — v. 11 [zu σφοαγίδα]: robsignaculum<sup>4</sup>) — rEras[mus]<sup>1</sup>): ad hunc modum ob-20 signamus quod ad tempus sepositum ac reconditum esse volumus, suo loco depromendum. - || v. 12 oben a. R. der Seite: \*Quod qui carnaliter essent filii alicuius ob scelera negarentur, testatur Daniel, semen (inquiens) Chanaan et non Juda species seduxit te. [Dan. 13, 56] — [zu στοιχοῦσι]: 'qui ingrederentur') — Zwingli hatte im Text τοῖς 25 ἐν ἀκροβνστί $\alpha$  geschrieben, unterstreicht τοῖς und setzt τ $\tilde{\eta}$ ς an den Rand. — [zu άβραὰμ (!)]: Habram Abraham. — v. 13 [zu διὰ νόμον]: <sup>1</sup>Ori[genes]: per legem Moysi — [zu dem unterstrichenen εἶναι]: <sup>1</sup>Er[asmus]: fore — <sup>1</sup>Ori[genes]: praeceptum servis ponitur, fides quaeritur ab amicis — 'Ori[genes]: In hoc quod dicitur: benedicentur 30 in te omnes tribe terre, factus est heres totius mundi etc. — v. 14 [zu έμμεμένωται]: <sup>1</sup>E[rasmus]: inanis facta est. — v. 15 <sup>r</sup>\*Ori[genes]: post alias leges inducit hic illam, de qua Apost[olus] [Röm. 7, 23]: video autem aliam le[gem] in membr[is] me[is] repugnantem le[gi] mentis mee et captivum me du [centem] in le [ge] pe [ccati] — 1\*Orige [nes]: 35 Exemplum inducit eis, qui timore legis, et eis, qui lege nature non peccant. - v. 16 'Gratia, fides, gratia humana item a deo. Item fides s[piritus] s[ancti] donum Paulus alibi [1. Cor. 12, 9]: Alii fides in eodem spiritu — \*\*De Joseph. Et erat dominus cum Joseph et infudit super eum misericordiam et dedit illi gratiam in conspectu

 $<sup>^1)</sup>$  Erasmus  $A=^2$ ) dahinter gestrichen Ruf. accepto fert  $-^3$ ) Erasmus A: Secundum propositum gratiae dei non est in Graecis codicibus  $-^4$ ) Erasmus  $-^4$ 

principis carceris [1. Mos. 39, 21]. Adde Hester. — ¹Ori[genes]: Talibus ergo literis promissionis inscribitur anima, que fidem suam deo velut ceras obtulerit praeparatas, ut in his dei gratia digniter possit inscribi — || ¹Origenes scrupulosius hic exequitur, nos sic intelligimus: non solum ex lege fidentes ex fide firmam etc. promissionem, sed 5 etiam, qui sola fide etc. Unde apparet Erasmi sensum esse optimum, quia sine scrupulo, si Abraham sit dativi casus — recundum sensum Erasmus ponit: si Abrahe sit dativi casus etc. 1). — v. 17 rad exemplum 2) — [zu καλοῦντος etc.]: 1\*Ego sum qui sum 1. Cor. 1. cap. [V. 27f.]: infirma mundi etc. et ea, que non sunt. — 'Ori[genes]: Mortuos hic 10 secundum anime peccatum intelligimus, quoniam anima, inquit, quae peccat, morietur. Item: simulacra gentium argentum et aurum. v. 18 [zu εἰς τὸ γενέσθαι etc.]: 'fore se patrem'). — v. 19 [zu κατενόησε]: rconsideravit²) — [zu νενεκρωμένον]: ¹Ori[genes]: Sed et tu si mortifices membra tua, quae sunt super terram, si abiecto omni fervore libidinis 15 emortuum serves et nullis obnoxium vitiis corpus, potes etiam tu fructus ex eo optimos generare. Potes generare Ysaac, quod est gaudium, id est: fructum spiritus — [zu ἐκατονταέτης]: 199 annos habebat tum Abraam secundum gerascolia (?). || v. 20 [zu διεκρίθη]: <sup>1</sup>hesitavit id est: disquisivit<sup>3</sup>) — zu ἐνεδυναμώθη]: <sup>1</sup>robustus factus 20 est<sup>2</sup>). — <sup>1</sup>\*Eras[mus]: hac gloria potissimum delectatur, qui nostris officiis nusquam eget4). — v. 21 [zu πληροφορηθείς]: ¹certus factus, persuasus<sup>3</sup>). —  $\mathbf{v}$ . 22 <sup>τ</sup>οτι ἐνδικῶς μὴ ἀιτιολογικῶς — [zu ἐλογίσθη]: <sup>1</sup>Am[brosius]: estimatum est, — v. 23 <sup>r\*</sup>Ori[genes]: probat hoc sic: quia quod Moyses de Abraham scripsit ab illo non potuit legi, ergo 25 scriptum est, ut eum imitemur — [zu δι 'αὐτὸν]: ¹Ori[genes]: id est: de ipso. — v. 24 [zu  $\delta i' \eta \mu \tilde{a} \zeta$ ]: Ori[genes]: id est: de nobis — [zu  $\dot{\epsilon} \gamma \epsilon i$ ραντα]: ¹qui excitavit²) — Ori[genes]: ¹\*putat resurrectionem hic potis quam mundi angelorumque creationem adsumi, quod Abraam etiam filium suum obtulerit et in Christum, qui venturus erat, crediderit - 30 \*\*N[os]: sicut Christus mundum moriendo vivificavit, sic Abraam de Isaac futurum putavit. — 'Ori[genes]: Nam si aliqua nobis societas rursum<sup>5</sup>) cum peccato aut amicicia fiat, ostendimus, quod nihil ducamus mortem Jesu Christi sequentes ea, quae ille expugnaviti.

<sup>1)</sup> Erasmus A: Non ei, qui ex lege est solum. Apud graecos Abrahae videtur dativi casus, ut pertineat ad pronomen ei; alioqui addidisset τῷ ἀβραὰμ οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως ἀβραὰμ, id est: non solum ei Abrahe, qui est ex lege peculiaris Iudaeis, sed etiam ei, qui est ex fide communis omnibus gentibus, ut duos Abraham imagineris in uno; tametsi sensus alter mihi non displicet, sed hic posterior argutior. Etenim ut duos facit Adam, ita duos facit Abraham. Quamquam video plaerosque diversam sequi sententiam — ²) Erasmus — ³) Erasmus A — 4) Erasmus P — 5) Zwingli: sursum (Schreibfehler)

cp. 5. v. 1 \*\*sapientia carnis inimica est deo, legi enim dei non est subjecta. — v. 2 'E[rasmus]: per quem et contigit nobis, ut fide perduceremur in gratiam hanc, in qua etc. — 'Ego sum ostium etc. veritas, iusticia, discite a me, qui mitis sum et humilis corde etc. 5 [Joh. 14, 6; Matth. 11, 29] - [unter ἐστήμαμεν]: stamus, praeteritum pro praesenti¹) — || [oben a. R. der Seite] \*Am[brosius]: Ideo stantes quia prius iacuimus, credentes autem erecti sumus gloriantes in spe claritatis, quam promisit deus nobis — [zu ἐλπίδι τῆς δόξης]: <sup>1</sup>scilicet que erit revelata facie — <sup>1</sup>\*Item. Qui est splendor paterne 10 glorie et figura expressa substantie eius. — v. 3 E[rasmus] latinius: neque id solum, sed et2) — 'Ori[genes]: per Christum gloriamur sicut in spe et fide, sic in tribulationibus pro eo etc. — ¹Ori[genes]: Tribulatio inter bona non indifferentia numeranda est, quoniam David dicit: Multe tribulationes iustorum [Ps. 34, 20] et de malis: Multa 15 flagella peccatoris [Ps. 31, 10] — 1\*Am[brosius]: Index enim fixe spei tribulatio est. Idem: Spes non confundit, dum stulti et hebetes a perfidis iudicamur credentes, que mundana carent ratione: pignus enim charitatis dei habemus in nobis per s[piritum] s[anctum] datum nobis. — v. 5 [zu καταισχύνει]: rpudefacit3) — [zu ἐκκέχυται]: 20 reffusa fuit4) — rRuffinus: effusa per consequentiam — r\*N[os]: quandoquidem maior est charitas, probat spe non confundi, si charitas diffusa sit in cordibus nostris, vel charitatem intelligit redemptionem et sic ad sequentia spectat. — v. 7 τδίκαιον καὶ ἀγαθὸν οὐδέτερα<sup>5</sup>) — [zu τολμα ἀποθανεῖν]: <sup>r</sup>E[rasmus]: mori sustinet. — <sup>r</sup>pro bono deo, 25 qui scilicet bonitate sua, cum impii essemus, pro nobis passus est. - Am[brosius] per bonum iustum etiam intelligit; in iusto tamen exercitium boni operis exprimi, in bono nature potius innocentiam. — v. 8 [zu συνίστησι]: rcommendat4) — rE[rasmus]: confirmat suam ipsius<sup>3</sup>) — <sup>r</sup>Or[igenes]: amabilem facit — [zu άμαρτωλῶν]: ¹Ori[genes]: 30 Infirmi qui carnis illecebris vincuntur, peccatores, qui disciplinam oderunt et sermonem dei post se reiecerunt — || [zu ἀπέθανε]: ¹mor-[tuus] fuit4). — v. 9 'Ori[genes]: Ex quo ostendit, quod neque fides nostra sine Christi sanguine, neque sanguis Christi nos sine fide nostra iustificat 6). Ex utroque tamen multo magis sanguis Christi etc. quantum plus etiam quam opera nostra quaecunque. — v. 10 ¹Ori[genes]: Unusquisque tam gravis et tam odibilis efficitur inimicus, quam multiplicaverit opera inimicicie — [zu σωθησόμεθα]: <sup>1</sup>E[rasmus]: servabimus. — v. 11 <sup>r</sup>non solum in futuro, sed et in praesenti propter

<sup>1)</sup> Erasmus A: stetimus pro stamus — 2) Erasmus: Nec id solum verum etiam — 3) Erasmus A — 4) Erasmus — 5) Erasmus A: Porro iustum et bonum hoc loco non personam aliquam significat, sed rem, hoc est: ipsam iusticiam et bonitatem — 6) vor iustificat gestrichen sanctificat

agnitionem et vite emendationem. — \*\*Ori[genes]: nunc abundare dieit. — [zu ἐλάβομεν]: ¹E[rasmus]: assecuti sumus¹). — v. 12 ¹\*sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivifi[cantur] — [zu εἰσῆλθε] intervenit — \*\*Ori[genes]: Docet, cur inimici fuerimus vel cur morte filii dei indiguerit ista reconciliatio — [zu καὶ οὕτως]: 5 <sup>r</sup>Eras[mus]<sup>2</sup>) in conjunctione καὶ οὕτως intelligit sicut ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς  $\gamma$ ῆς — 'Ori[genes]: differentias facit inter eos, qui mundus sunt et qui homines etc. — [zu ἐφ' ὧ]: \*Am[brosius] ,In quo' refert ad Adam. Item eram (?) etc., nam esse cum Adam — <sup>1</sup>E[rasmus]<sup>3</sup>): in eo quod. — v. 13 [zu ἄχρι]: \*Ori[genes]: hoc est usque quo Christus 10 veniret, qui tollit peccatum mundi. Item legem naturalem hic quoque intellegi posse docet — ¹Ori[genes]: peccatum erat tamen mortuum, deest, sicut in sequentibus dicit. Sine lege enim peccatum est mortuum. Ego autem vivebam sine lege aliquando. — Mundus sunt homines, qui nondum ad rationis capacitatem pervenerunt. — 15 || ¹Ori[genes]: sub lege naturali omnem creaturam intellectualem intelligimus. — v. 14 Enoch filius Mathusalem id est:4) emissio mortis. — \*\*Am[brosius]: Regnabat ergo mors securitate damnationis sue et in eos, qui evadebant, et eos, qui hic penas dabant. -¹Ori[genes]: usque ad Moysen id est: Christum. Moyses enim lex 20 intelligitur, Christus autem legis finis et consummatio, iuxta id: lex usque ad baptismum Iwannis habuit locum — [zu μέλλοντος]: <sup>1</sup>futurus scilicet Adam Christi vel futuri seculi, vide Origenem cp. 5to a principio<sup>5</sup>). — v. 15 <sup>r\*</sup>Ex Ori[gene]: decet Adam non quatenus peccavit formam esse futuri — 1Ori[genes]: secundum ge- 25 nus similitudinem videlicet diffusionem, quod uterque, alter per peccatum mortem, alter per iusticiam vitam in nos diffuderunt; secundum speciem vero dissimilitudinem esse docet etc. Item si peccatum tantum, quantum iusticia? — [zu τοῦ ένὸς ἀνθοώπου]: <sup>r</sup>E[rasmus]: que fuit unius — [zu ἐπερίσσενσε]: <sup>r</sup>E[rasmus]: exuberavit <sup>30</sup> et non sicut per unum, qui peccaverat, venerat mors, ita donum. v. 16 [zu δι' ένὸς]: 'Augu[stinus]: per unum peccatum intelligit, non Adam. - || v. 17 \*Ori[genes]: consequentiam hunc in modum docet: sicut unius delicto mors regnavit per unum, ita et per unius iusticiam vita regnabit per unum Jesum Christum, secuturum fuisse. 35 Nunc vero alia 2. bona conferri his, qui abundantiam gratie et iusticie receperunt, unum, quod pro morte vita in eis regnet Christus, aliud, quod etiam ipsi regnabunt per Christum. — 1\*ps: Beati, qui custo [diunt] iudicium et faciunt iusticiam in omni opere [Ps. 106, 3] —

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus  $-^{2}$ ) Erasmus A  $-^{3}$ ) In A sagt Erasmus: quatenus und erläutert es. In eo quod steht in der Übersetzung  $-^{4}$ ) Vgl. Hieronymus: interpretatio nominum hebr. s. v. (Migne PSL 23, 781)  $-^{5}$ ) Erasmus A, der auf Origenes verwies

[zu δωρεᾶς]: Doni iusticie vel dona iusticie] — [zu βασιλεύσονσι]: ¹O[rigenes]: \*Regnabunt hos, scilicet, quos erudierunt et in se si fuerint, capaces iusticie etc. — v. 18 hinter ἀνθρώπους setzt Zwingli einen asteriscus und erläutert ihn: ¹irrepsit peccatum scilicet —  $[zu είς]^1 ad^1$ ) —  $[zu δικαιώματρς]: ^1 iustificationem^1$ ) — hinter δικαιώματος ein asteriscus, dazu: ¹ingressa est salus — [zu κατάκριμα]: \*\*Ori-[genes]: condemnationem aut mortem, aut de paradiso eiectionem, aut ex Adam nativitatem etc.—[zu εἰς vor δικαίωσιν]: ad¹).— v. 19 rpeccator peccans iustus iustum faciens etc. — [zu καθεστάθημεν [!]]: <sup>1</sup>fui-10 mus<sup>2</sup>). — v. 20 <sup>r</sup>Or[igenes]: lex naturalis, inquam, inerat, priusquam subintravit lex membrorum, que repugnat legi mentis et naturali. — [zu παρεισῆλθεν]: ¹obiter subiit¹) — [zu πλεονάση]: ¹abundaret id est: clarius cerneretur³) — [zu ἐπλεόνασεν]: ¹exuberavit¹) — unten a. R. der Seite: \*Esa[ias]: lex adiutorio data est [Jes. 51, 4] — || [zu ὑπερεπε-15 ρίσσενσεν]: <sup>r</sup>E[rasmus]: magis exuberavit. — v. 21 [zu ἐβασίλενσεν]: regnaverat1) - 1\*Or[igenes]: Gratia ergo est, quae de regno suo, id est: de membris nostris peccatum eiecit et expulit, cum quo necessario mors etiam exclusa est. — \*\*A[mbrosius]: eternam vitam poni docet, ut videatur, quo modo gratie imperium prestat peccati 20 imperio.

cp. 6 v. 2 [zu ἀπεθάνομεν]: 'vel quicunque mortui etc.4). — 'Eras-[mus]: De pristine vite peccatis locutus sum<sup>5</sup>) — ¹Ori[genes]: peccatum peccati autor intelligitur — \*\*Ex Ori[gene]: facere desyderia peccati, peccato vivere est et e diverso Christo vivere. — v. 3 | unleser-25 liches Wort (scio?), dann]: mortuus est peccato, ergo consepultus Christo in baptis[mo]. — v. 4 ¹Ori[genes]: sicut nemo vivus potest sepeliri cum mortuo, ita nemo, qui adhuc vivit peccato, potest consepeliri Christo in bapt[ismo] — [zu οὕτως καὶ ἡμεῖς etc.]: \*Er[asmus]: semper ab honestis ad honestiora progredientes<sup>5</sup>) — <sup>1</sup>P[aulus]: depo-30 nentes vet[erem] ho[minem] cum acti[onibus] su[is] in nov[a] vi[ta] am[bulemus] — Donec proficit quis ambulare dicitur, igitur et quies erit. — v. 5 [zu σύμφυτοι]: rinsiticii1) — [unten a. R. der Seite] \*Ori-[genes]: similitudine. Christus enim ita semel mortuus est peccato, ut peccatum omnino non fecerit nec dol[us] inven[tus] est in or[e] eius, 35 [1. Petr. 2, 22] quod in alio homine ex integro inveniri non poterit omnino — || [zu ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως]: ¹nimirum et resur[rectionis)1) - r\*Joann[es]: filioli, nondum scimus, quod futuri simus, si revelatus nobis fuerit, similes illi erimus [1. Joh. 3, 2]. — v. 6 Zwingli schrieb zuerst γινόσκοντες, unterstrich dann o und setzte links ω an den

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus: constituti fuimus — 3) Erasmus: abundaret — 4) Erasmus A — 5) Erasmus P

Rand — 'Ori[genes]: corpus nos semper peccati, si nondum peccato mortui veterem hominem vivimus in commessationibus etc. vel corpus nostrum caro peccati corpus est secundum illud ἰδοὐ δὲ ἐν ἀνομίαις. — [zu καταργηθή]: ¹aboleretur¹) — ¹Am[brosius]: omnia peccata simul corpus appellat. — v. 8 rprima dies mortis est renunciasse 5 seculo; 2a vitium carnis secundum, quando (?) illud intelligitur: mors in nobis operatur; 3a resurrectionis est dies — ¹Ori[genes]: Unde miror, quosdam contra hanc evidentissimam Pauli sententiam velle asserere, quod in futuris iterum seculis et eadem vel similia pati necesse sit Christum<sup>2</sup>) libro 5to. — v. 9 'Vide contra hereticos hoc: 10 caritas nunquam excidet [1. Cor. 13, 8] et de libertate arbitrii responde maiorem esse caritatem; exemplum est de amore illicito. — v. 11 [zu λογίζεσθε]: <sup>1</sup>existimate<sup>1</sup>) — Ruf[inus]: cogitate. — || v. 12 \*\*Am[brosius]: Mortale dicens corpus totum hominem significavit, quia qui obediunt peccato, mortales dicuntur. — ¹Ori[genes]: Crux Χριστοῦ si in 15 mente portetur, non sinit hominem peccare etc. li[br]o 6. — rergo et esse potest corpus, quod non moritur, scilicet in concupiscentiis3). v. 13 [zu παριστάνετε]: <sup>τ</sup>Ε[rasmus]: accommodetis — [zu ἀδικίας]: <sup>r</sup>E[rasmus]: iniusticie — <sup>r\*</sup>Am[brosius]: Ipse enim semetipsum esse negat, dum sine parente deo se esse putat. — [zu ὅπλα]: ¹Am[brosius]: 20 arma per bona opera prebemus. — v. 14 ¹Christo peccatum non potuit dominari, sed menti locus fuit, nobis et peccatum et mors, hec etiam si nolimus illud non nisi velimus. Hoc differt locus iste ab illo (permanebimus in peccato etc.) quod illic de iis, qui sunt in peccato etc., hic de iis, qui iam mortui sunt peccato. — [zu ὑπὸ νόμον]: <sup>r</sup>sub illa 25 lege, quam in membris positam repugnare dicitur legi mentis. Idem de lesgel Movsis potest intelligi. - v. 15 \*\*Er[asmus]: Lex cupiditates potius irritabat quam cohercebat4). — v. 16 [zu δικαιοσύνην] <sup>1</sup>Er[asmus]: id est: omnium virtutum chorum et concentum<sup>4</sup>). — || v. 17 oben a. R. der Seite, [zu τύπον διδαχῆς]: Er[asmus]: formam euange- 30 licam<sup>5</sup>) — <sup>r</sup>Ori[genes]: formam dixisse putat propter hoc: nunc autem videmus per spectaculum in etc. [1. Cor. 13, 12]. Christus: si credideritis nomini meo, agnoscetis veritatem et veritas liberabit vos [Joh. 8, 32] — in eam, in quam inducti estis formam doctrine. Hieremi[as]: spiritus vultus nostri Christus dominus, cui diximus in umbra eius 35 vivemus in gentibus. — v. 19 \*\*Am[brosius]: Minus se significat exigere ab homine quam dignum est circa dei cultum. - v. 20 [zu έλεύθεροι]: <sup>1</sup>id est: a iusticia <sup>6</sup>) — <sup>r\*</sup>Ori[genes]: hic enim liberum alienum dicit. — v. 22 ¹Orig[enes]: mors vel illa, de qua dicitur

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus —  $^{2}$ ) zu ergänzen nach Origenes: ut liberari possint etiam hi, quos in praesenti vita dispensationis eius medicina sanare non potuit —  $^{3}$ ) aus Origenes —  $^{4}$ ) Erasmus P —  $^{5}$ ) Erasmus: formam doctrinae —  $^{6}$ ) Erasmus P

anima, que peccat ipsa morietur, vel illa, qua peccato Christo commorimur — [zu καρπὸν]: 'Ori[genes]: fructus boni nostri sunt, mali vero alieni secundum id Euang[elii]: nonne bonum semen seminasti in agro tuo etc.? Respondet: minime, hostis fecit hoc [Matth. 13, 28].

5 — || v. 23 [zu ἀψώνια]. 'Ori[genes]: \*Bene autem metaphoram militie ex initio propositam servat, stipendia scilicet etc. — 'autoramenta') — [zu χάρισμα]: 'donum'). — '\*Am[brosius]: Gratia dei id est: fides Christi, que donat peccata.

cp. 7. v. 1 \*\*Ori[genes]: Nunc ergo per excessum quendam redit 10 denuo ad tractatam legem Christi — ¹Ori[genes] docet ex veteribus multos maxime prophetas novisse legem esse spiritalem etc. — [zu  $\zeta \tilde{\eta}$ ]: 'Ori[genes]: vivit, scilicet lex. — v. 2 1\*Vide Esa, 54 [V. 1] et Galat. 4 cap [V. 27]: Letare sterilis, quae non paris, erumpe etc. rviventi viro obnoxia est lege¹) — [zu κατήργηται]: rliberata est¹). — 15 v. 3 riudicabitur, si ceperit altero viro iungi<sup>1</sup>). — v. 4 <sup>1</sup>Or[igenes]: in quo corpore iniquitates nostras tulit etc. — || ¹Ruf[inus] similiter fructificemus transtulit. — v. 5 'Am[brosius]: hoc est: carnales sensus sequentes vitiis et peccatis subiacebamus — [zu  $\pi \alpha \vartheta \eta \mu \alpha \tau \alpha$ ]<sup>1</sup>: affectus<sup>1</sup>) — ¹Or[igenes]: vitia — ¹Am[brosius]: etiam ἐνέργεια per legem mem-20 brorum — [zu dem unterstrichenen τὰ διὰ τοῦ νόμου]: \*\*Am[brosius]: que per legem ostenduntur. — v. 6 'Ori[genes]: ex omnibus, que in ea scripta sunt, spiritualem sensum spiritu donante capiamus etc., quia velamen est positum in facie Mo[sis] [2. Cor. 3, 12]. — v. 7 [zu διά νόμου]: ¹Ori[genes] legem natur[alem] hic intelligit — ¹\*Am[brosius]: 25 secularibus namque hominibus nihil tam inultum videtur et placidum quam voluntas — Exo. 20 [V. 17]. — v. 8 unten a. R. der Seite \*Or[igenes] legem naturae mandatum appellat. — || 1\*Ori[genes]: Nescio enim, quo pacto ea, que prohibentur, ardentius desyderantur. — 1\*Idem: Indicat apostolus in his, quod origo peccati ex concupiscentia 30 orta sit. — [zu χωρὶς δέ νόμον]: <sup>r</sup>Or[igenes]: lege naturali. — v. 9 <sup>1\*</sup>Am-[brosius]: Non ignorabatur peccatum, sed ignorabatur hoc, quod deus iudicaturus est. Idem: quid est "revixit" nisi quia ante vixerat se desidia hominum putabatur mortuum. — \*\*O[rigenes]: Nos hanc mortem peccati a deo esse, dum sub lege viveremus. — v. 10 [zu 35 ἐντολή]: id est: institutum<sup>1</sup>). — v. 11 <sup>1\*</sup>Or[igenes]: peccatum dicit diabolum aut peccati finxit personam. — [zu ἐξηπάτησε]: rdecepit, seduxit, a via abduxit<sup>2</sup>). — v. 13 [ $zu \varphi a v \tilde{\eta}$ ]: rappareret<sup>1</sup>) — [ $zu \varkappa a \tau \varepsilon \varrho \gamma a$ ζομένη]: roperans vel operari3). — [zu καθ ὑπερβολήν]: rmaiorem in modum<sup>1</sup>). — v. 14 unten a. R. der Seite \*[Ambrosius]: legem Mosis

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus  $-^{2}$ ) Erasmus A  $-^{3}$ ) Erasmus A: operans participium infiniti verbi vice positum, id est: ut videatur peccatum per id quod bonum est mihi operans mortem

spiritalem vocat, quod prohibeat peccare. || 1\*Or[igenes]: Infirmorum personam suscipit iuxta illud: factus sum infirmis infirmus [1. Cor. 9, 22] - rOri[genes]: Paulus, qui sanctus est, omnibus omnia, carnalem se dicit [1. Cor. 9, 22ff.] pro illis, qui hoc modo vel excusando vel incusando loquuntur. — v. 15 [zu γινώσκω]: ¹probo¹) — ¹Am[brosius]: 5 intelligo — Exemplum dat O[rigenes]. — Timor, iracundia, elatio. v. 16 [zu σύμφημι]: ¹consentio¹). — v. 17 [zu άμαρτία]: ¹\*Am[brosius]: peccatum diabolus cum Angelis suis — 'Ori[genes]: consuetudinem peccandi appellavit peccatum — \*\*Am[brosius]: corruptionem ab Adam defluxam habitare in nobis etc. - v. 19 Thec docet Hierony [mus], 10 Paulum dicere in aliorum persona, sicut et 3. pueri Dan. 3. cap.[V. 16ff.] peccavimus et inique egimus fo. 271 A<sup>2</sup>). — \*\*Or[igenes] consuetudinem peccandi peccatum appellavit³). — || v.21 1\*Ori[genes]: ita in ordinem redigit ista: Igitur quia malum mihi adiacet, volens facere bonum, invenio legem dei et condelector ei secundum interiorem hominem. 15 Idem: interioris hominis voluntas et propositum, quibus initium capimus, converti ad dominum — \*\*Am[brosius]: hec exponit [scil. apostolus], ut videamus, de quantis malis nos redemerit Christus. v. 22 [zu συνήδομαι]: 'Delectat enim me lex dei'). — v. 23 [zu ετερον νόμον]: 1\*Or[igenes]: motus corporis et desyderia carnis, lex 20 membrorum. — [zu ἀντιστρατενόμενον]: rebellantem¹) — [zu νόμφ τοῦ νοός μου]: ¹Or[igenes]: voluntas boni hic lex mentis est. v. 24 [zu ταλαίπωρος]: 'Miser') — 'Basil[ius]: omnem vitam mortem adpellat4), quis me liberabit de corp[ore] m[ortis] h[uius]? — 1\*Am-[brosius]: corpus intelligit id, de quo supra, ut destruatur corpus 25 peccati — rcorpore mortis huius, scilicet corporis<sup>5</sup>). — v. 25 'Itaque servatur adhuc persona suscepta.

cp. 8. v. 1 ¹\*Ori[genes]: Nunc de his agit, qui non ex parte in carne, ex parte in spiritu, sed ex integro in Christo sunt. — ¹Ori[genes]: esse sub lege spiritus, hoc est Christo servire, Christo autem servire ³0 hoc est servire sapientie, servire iusticie, servire veritati, omnibusque simul servire virtutibus. \*Idem 6) paulo post: Que utique dubium non est, quin usu et meditatione longa et labore pervigili comparantur.

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Gemeint ist Bd. V fol. 271 A der von Zwingli benutzten Hieronymusausgabe = Migne PSL 25, 532 B = Commentarius in Danielem zu cp. 3, 29 — 3) also diese Worte zweimal — 4) vgl. Hom. in ps. 114; mundis...morientium est locus. Quare ante etiam quam anima per mortem a corpore separatur, morimur saepe homines... Vita hominum... per multas mortes suapte natura expletur (Migne PSG 29, 491). Ein ähnliches Wort findet sich bei Gregor v. Nazianz: in laudem Basilii (PSG 36, 559) — 5) Erasmus A: Graeca magis ita sonant, ut ,huius' ad nomen referatur quam ad mortem, nam mortis corpus vocat corpus obnoxium affectibus peccandi — 6) nämlich Origenes

\*Item: praeterita obliviscens ad futura m [e] ex [tendens Phil. 3, 13]. — || v.2 1\*Or[igenes]: lex spiritus vite lex dei — [oben a. R. der Seite] \*Am[brosius]: legem fidei intelligit per legem vite et legem peccati et mortis [per] legem Moysi — 'Christus in Joanne [Joh. 8, 32]: si 5 manseritis in nomine meo, agnoscetis veritatem et veritas liberabit vos — [zu ἐλευθέρωσεν]: ¹E[rasmus]: liberum me reddidit — [zu dem unterstrichenen νόμου]: liure1). — v. 3 1\*Or[igenes]: lex Moysi, que iuxta carnem et iuxta literam consideratur — <sup>1</sup>quod lex praestare non poterat, in quo imbecillis erat per carnem<sup>1</sup>) — Ori[genes]: Potest 10 et de lege membrorum intelligi etc. — <sup>1</sup>E[rasmus]: proprio filio misso — [über δμοιώματι]: assimi[litudine]<sup>2</sup>) — Ruf[inus]: et pro peccato damnavit. — 'Nos: de peccato damnavit, peccatum id est: principem mundi, diabolum — \*\*Ori[genes]: pro peccato, quod hostia pro peccato factus sit — 'Ori[genes]: Damnavit id est: fugavit et abstulit — 15 v. 4 Ori[genes]: legis scilicet que condelectatur legi dei. — v. 5 μέγα φρονεῖν, φρόνημα curam cogitationem significat mentis³). — v. 6 1\*Am[brosius]: prudentia carnis peccatum, quod mortem generat. v. 7 <sup>\*\*</sup>Am[brosius]: eos, qui astra deo equant, hic taxat — [zu ἔχθρα]: <sup>1</sup>inimicicia<sup>1</sup>). — || [zu οὐδὲ γὰρ δύνανται]: <sup>1</sup>siquidem ne potest quidem <sup>1</sup>). v. 9 1\*Am[brosius]: sententia enim hominis quasi natura sua fingitur, ut homo adpelletur quod sentit — [zu εἴπερ]: rsiquidem vel quandoquidem³) — ¹Ori[genes]: sic unusquisque habere in se probatur spiritum Christi, Christus sapientia est, si sit sapiens secundum Christum etc. — \*\*Qui non tollit cruc[em] su[am] et se[quitur] m[e], non est me 25 di[gnus] [Matth. 10, 38]. — v. 10 'Nos: propter peccatum id est: quia peccatum est mortuum. — 1\*Or[igenes]: mors corpori peccati causa (id est: ne peccet) imponitur, quod, si corpus peccato mortuum est, necessario spiritus ad faciendam iusticiam vivit — [zu δικαιοσύνην]: riusticiam aliter iustificationem³). — v. 11 rOr[igenes]: superioribus 30 ita coniungit, si scilicet per crucis portationem mortui simus peccato, spiritum Christi in nobis habitantem vivificaturum nos etc. — [zu σώματα]: <sup>1\*</sup>Am[brosius]: corpora dixit, per quae homines significat. v. 12 [zu ἄρα οὖν]: rproinde1). — v. 13 Alibi Paulus [Röm. 13, 14]: Et carnis curam ne feceritis in concupiscentiis. — || v. 14 1\*Or[igenes]: 35 spiritum dei esse, item spiritum nostrum et angelos malos — [zu aγονται]: ¹ducuntur¹) — [zu νίοὶ θεοῦ] ¹id est: nihil propter penam gerimus, sed propter amorem patris. - v. 15 'Ex Ori[gene]: Timor pedagogus est, initium sapientie timor domini [Ps. 111, 10]. Item sub tutoribus et procuratoribus etc. — [zu εἰς φόβον]: 1\*ad timorem¹). v. 16 lidem spiritus l) — Nos: contestatur, quod non quod volo bonum

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus: assimulatione — 3) Erasmus A

hoc facio, sed quod nolo malum, ergo lex in cordibus scripta a spiritu testatur — 'Ori[genes]: spiritui dixit, non anime, quod melior pars est anime spiritus. — v. 17 'Or[igenes]: Hereditatem dedit Abraam Ysaac mercedem et munera filiis ancillarum vel dona [1. Mos. 25, 5]. Daneben a. R. als späterer Nachtrag eine Reihe unleserlicher Worte: Christus volo praeter ut nomine id est n. s. e. m. (?) — [zu συμπάσχομεν]: <sup>1</sup>siquidem simul cum eo patimur<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>\*Or[igenes]: compatitur qui dicit: Christi confixus<sup>2</sup>) sum. — v. 18 [zu λογίζομαι]: ¹Nam reputo¹) - Alibi Paulus [2. Cor. 4, 17]: admodum in praesenti momentarium est et leve tribulationis nostre, super modum in immensum eterne 10 glorie pondus operatur in nobis non respicientibus que videntur sed que non videntur. — v. 19. sollicita creature expectatio — [unten a. R. der Seite] \*David: secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes tue letificaverunt animam meam [Ps. 94, 19] — [zu ἀποκαφαδοκία]: \*Ex Am[brosio]: subducit hec Paulus, 15 quod scilicet creatura expectat eam gloriam, quam dixit futuram revelari in nobis — || v. 20 'Ori[genes]: vanitatem corpus nostrum intelligit. — 'Am[brosius]: mutabilitatem. — Ori[genes]: subjecta autem non ea conditione, ut maneat semper subiecta vanitati, sed cum quadam spe. Item de spe. Spes namque est ab his rebus corporeis 20 et corruptibilibus aliquando cessandum. — rE[rasmus]: sub conditione spei<sup>3</sup>) — [zu ἐκοῦσα]: <sup>r</sup>E[rasmus]: volens. — v. 21 [zu φθορᾶς]: <sup>r</sup>interitus. — v. 22 'Ori[genes]: omnis autem creatura superior agonem et certamina nostra spectat et dolet cum vincimur, cum vero vincimus, gaudet. — [zu συστενάζει]: <sup>τ</sup>E[rasmus]: congemiscit simulque nobis- 25 cum parturit — [links quer a. R.] \*Am[brosius] gemitum hunc refert ad omnia, que opem humane infirmitati ferunt, puta solem, lunam, iumenta etc. — v. 23 [zu ἀπαρχήν]: rprimicias¹) [dahinter gestrichen: simulque nobiscum parturit] — ipsi scilicet nos apostoli primicias procul dubio spiritus habentes, quod tam largitur eius dona hauserunt 30 et tam longe lateque euangelium praedica[verunt.] — [zu σώματος]: ¹Ori[genes] corpus ecclesię vult intelligi — ¹a corpore³). — v. 24 ¹\*Ex Aug[ustino]4): quod iam salvi sumus dicit, scilicet spe solum, et spes ipsa ita nos ab infirmitate carnis liberavit, ut cupiamus dissol[vi]. - || \*Ori[genes]: etiam si celum videas istud visibile, etiam si terram. 35 audi de his, quia celum et terra transibunt etc. — v. 26 [zu συναντιλαμβάνεται]: <sup>1</sup>E[rasmus:] auxiliatur — E[rasmus]: siquidem hoc ipsum quod oraturi simus ut oportet — [zu ἡμῶν]: \*\*Am[brosius] exemplum

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) man erwartet: concrucifixus (Gal 2, 19), wie auch Origenes sagt — 3) Erasmus A — 4) Dieser Gedanke findet sich bei Augustin häufig, z. B. contra Faustum lib. 11 cp. 7ff. (Migne 42, 251ff.). Vgl. E. Dinkler: Die Anthropologie Augustins, 1934, S. 159ff.

adducit stimulum Pauli et petitionem filiorum Zebedei [Matth. 20, 21 ff.] — 1\*Datus est mihi stimulus carnis ansa etc. et dixit mihi: sufficiat tibi gratia mea, n[am] i[n] in[firmitate] per[ficitur] [2. Cor. 12, 7f.] — 'Ori-[genes]: Exemplum dat de egrotante, qui quod obest petit — [zu 5 ύπερεντυγχάνει]:  $^{r}$ Ιωα[ννης]: \*filioli, hoc scribo vobis, ut non peccetis, si autem p[eccat] quis nostrum, advo[catum] ha[bemus] a[pud] p[atrem] iustum Jes[um], qui interp[ellat] pro nobis [1. Joh. 2, 1] — \*Am-[brosius]: Non humanis eloquiis, sed more nature sue. Item superfundit enim se precibus nostris spiritus datus nobis, ut imperitiam et 10 improvidentiam nostram motu suo operiat et illa petat nobis a deo, que prosint nobis. — v. 27 1\*E[rasmus]: quis sit sensus — 1\*O[rigenes]: edocet Paulus non minimam dispensationem per s[piritum] s[anctum] in hominibus geri. — v. 28 über συνεργεῖ: \*Am[brosius]: procedunt — <sup>1</sup>E[rasmus:] omnia simul adiumento sunt — zu πρόθεσιν über-15 geschrieben: \*dei Er[asmus]1) — ¹Ori[genes:] propositum scilicet ipsorum — Ori[genes:] praesciisse id est; cognovisse intelligit; cognovisse id est: in dilectione habuisse etc. cognovit Adam etc. - v. 29 [zu προώρισε]: ¹praediffinivit²) — [unten a. R. der Seite] Ori[genes] presciit hic de bonis manifeste dicit intelligi, malos enim se nescire dominus 20 ostendit: A[men] A[men] d[ico] v[obis] n[escio] v[os] [Matth. 25, 12] — Ori[genes]: secundum omnia, que Christus est, vel iusticia, vel sanctificatio, vel cetere queque virtutes, si in eis formentur ad liquidum, isti videbuntur ad illam formam, quae in forma dei est, conformes imaginis effecti. Qui servat mandatum, non agnoscit unum malum. — || [zu ἐν 25 πολλοῖς ἀδελφοῖς]: ¹Ori[genes]: In his videlicet, in quorum informatione imaginis filii dei primatum tenet. — \*\*Aug[ustinus]\*) distinguit inter unigenitum et primogenitum. — v. 30 ¹Ori[genes]: quos secundum propositum boni vocavit, illos et iustificavit. Vide ho[milia] 7 fo. 7. — 1\*Or[igenes]: non propterea erit aliquid, quia id scit deus 30 futurum, sed quia futurum scitur a deo, antequam fiat. — v. 31 \*\*Ori[genes]: Epilogum facit etc. super (ein unleserliches Wort). N.[os:] \*quid his subnectemus? D. Dominus illu[minavit] m[e] et s[ervavit] m[e] q[uem] t[imebamus]. — v. 32 Ori[genes]: Quia pro omnibus nobis tradidit filium pater, nullus omnino, ne minimus [qui-35 dem], qui est in ecclesia, contemnendus est. — 'E[rasmus]: qui fieri potest, ut non et cum eodem omnia nobis donet? — v. 33 [zu έγκαλέσει]: ¹Ori[genes]: accusabit electos dei diabolus, nihil tamen in eis proficiet. — 'E[rasmus]: intentabit crimina etc. — Am[brosius]: ex Esafial [50, 8f.]. - v. 34 \*\*Christus: ego pro te rogavi, Petre, ut 40 non deficiat fides tua [Luc. 22, 32]. — 1\*Or[igenes]: si te crimen tuum

<sup>1)</sup> Erasmus A — 2) Erasmus — 3) vgl. Ex epist. ad Rom. propositio 56 (Migne PSL 35, 2077)

astringit, quid tibi proderit advocatus, etiamsi Jesus sit, qui interpellat, et paulo post: Vide autem, quomodo audias, quia Jesus interpellat pro nobis, de quo alibi scriptum est [Joh. 5, 22]: neque enim pater iudicat q[uemquam], sed o[mne] iu[dicium] dedit filio etc. — || v. 35 'E[rasmus]: charitas active intelligitur pro charitate, qua 5 nos deus prior dilexit atque ad amandum vocavit¹) — [über θλίψις] afflictio<sup>2</sup>) — 'Or[igenes]: Ad tribulationem. In tribu[latione] dilata[sti] m[e] [Ps. 4, 2] — 'Nos: ad angu[stam] latitudinem crucis Christi - rOri[genes]: ad latissimum sciencie et sapientie, dei remittit campum — conformem habemus panem celestem — contra persecutionem: 10 si quis confitebitur me coram etc. [Matth. 10, 32] — contra periculum: dominus illu[minavit] me et s[ervavit] me, quem timebamus — contra gladium: Gladius est anceps, penetravit etc. [Hebr. 4, 12] — 1contra nuditatem: induti sumus Jesum Christum [Gal. 3, 27] — v. 36 [über θανατούμεθα] ps. 43 [V. 22]. — Ori[genes]: tota die, id est: omni vite 15 mee tempore — [zu  $\sigma \varphi \alpha \gamma \tilde{\eta} \varsigma$ ]: \(^1\text{mactationis}^2\). — v. 37 \(^1\text{supervincimus}^2\) - Anima in Cantico: Quia vulnerata caritate ego sum [Hohel. 4, 9]. v. 38 [zu πέπεισμαι]: ¹nam in persuasio[ne] habeo³). — \*\*Am[brosius:] confido. — [zu θάνατος:] 'Mors novissimus inimicus Christi destruendus - [zu ζωή:] 'Vita peccati, ut supra sepe, quodlibet enim vitium vita 20 peccati est — [zu ἄγγελοι:] rangeli, quibus paratus est ignis eternus - [zu ἐνεστῶτα:] <sup>r</sup>praesentium rerum voluptas et delectatio - <sup>1</sup>Principatus et virtutes, adversum quas nobis certamen est. - [zu οὔτε υψωμα etc.:] 'Aug[ustinus]4) per alti[tudinem] et profun[dum] intelligit inanem curiositatem rerum, quae inveniri non possunt.

ep. 9. v. 1 ¹\*Am[brosius] dirigit ad sequentia, quod scilicet superius contra Judęos loqui visus sit, qui se putabant ex lege iustificari posse, nunc affectum erga eos ostendat — ¹\*Er[asmus]: Ad quem utinam et Judei omnes sese convertant 5). — || [zu συμμαστυρούσης übergeschrieben:] simul attestante 2) — ¹supra 2. cap. [V. 15] \*Testimonium reddente illis conscientia et intus se cogi[tationibus] accusantibus et defen[dentibus]. — v. 2 ¹assiduus cruciatus 2). — v. 3 ¹optarim 2) — ¹Ori[genes]: Anathema esse devotione, non praevaricatione — ¹Exo. 32 [V. 32] Moyses: Et nunc siquidem remittes eis peccatum remitte, sin autem, dele me de libro vite, quem scripsisti. — v. 4 [zu 35 νίοθεσία:] ¹\*quoniam divi. ab gen. const. ter iuxta numerum fili[orum] Adam 6) — [zu δόξα:] \*Gloria. Si enim quod evacuatur in gloria, multo

<sup>1)</sup> Erasmus A: Charitas autem hic active videtur accipi, àyaπη nempe, qua nos dilexit deus et ad redamandum provocavit — 2) Erasmus — 3) Erasmus: Nam mihi persuasum habeo — 4) vgl. Ex epist. ad Romanos propositio 58 (Migne 35, 2077 f.) — 5) Erasmus P— 6) Wie zu ergänzen? divi[na] ab gen[eratione] const[at] ter: Cain, Abei, Seth? (Vorschlag von Herrn Prof. L. Köhler.)

magis quod manet, in gloria est. — [zu νομοθεσία:] rlegis constitutio1) — legislatio simul per Moysen data, testamenta autem quotiens post peccatum per penitentiam reconciliati sunt et ipsa renovata et iterum scripti heredes — [zu λατρεία:] <sup>r</sup>cultus<sup>1</sup>). — v. 5 <sup>r</sup>propheta: Ve illis, quia 5 caro mea ex ipsis est [Hos. 9, 12]. — [zu ἐπὶ πάντων:] rin omnibus 1) — <sup>1</sup>Am[brosius:] omnia, id est: celestia, terrestria et inferna etc., ut 2 ca. ad Philipp [V. 10]. - v. 6 Ori[genes:] Hoc est: promissio, que eis facta est, non evanuit - hec loquor, Non autem, tanquam exciderit sermo dei. — | v. 7 [zwischen 'Αβραάμ und πάντες übergeschrieben:] 10 statim — \*\*Am[brosius]: Isaac fidei Abrahe datum prefigurasse Christum, in quem oporteat credere, quod a domino Abraam de Isaac etc. — <sup>1</sup>E[rasmus]: nominabitur<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Gene. 21. — v. 8 [zu λογίζεται:] recensebuntur<sup>1</sup>). —  $\mathbf{v}$ . 9 <sup>1</sup>sermo<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Gen. 18. —  $\mathbf{v}$ . 10 <sup>1</sup>conceperat<sup>1</sup>). — v. 11 <sup>1</sup>Erasmus Parenthesim accommodat<sup>2</sup>). — 15 v. 12 <sup>r</sup>\*Hiero. τ 6. fo. 129 D docet priorem huius testimonii partem ex Genesi, posteriorem ex primo Malachie desumptas esse<sup>3</sup>). — || v. 13 <sup>1</sup>Hiero[nymus] τ 5 fo. 22 C in typo synagoge et ecclesie senior repellitur et assumitur iunior<sup>4</sup>). — <sup>1</sup>scriptura [1. Mos. 25, 27]: Erat Jacob homo simplex tantam domum — r\*Am[brosius]: Minuit dolorem Paulus, 20 inveniens olim predictum, quod non omnes essent credituri. — v. 15 Miserebor cuiuscunque misereor et commiserabor cuiuscunque commiseror [Röm. 9, 15]. — Ori[genes] hoc dicit quemadmodum illud [Ps. 127, 1f.]: Nisi dominus edifica[verit] do[mum], fru[stra], et illud: nsisi] dsominus] csustodierit], fsrustra] vsigilat] qui csustodit] etc. intelligi, ut homo, quantum est in eo sollicitudinis et laboris, expendat potius quam deo, quin homini operis dignitas adscribatur iuxta id quod Paulus plantabat, Apollo rigabat et dominus incrementum dabat [1. Cor. 3, 6f.]. Adhuc addit Paulus: neque qui plantat est aliquid etc. — 1\*Am[brosius]: docet etiam legi serva[tum] iri — 'Ori[genes]: sciens autem deus et praenoscens tanquam bonus dispensator et iustus uniuscuiusque motibus et proposito utitur ad ea opera efficienda, quae uniuscuiusque animus ac voluntas eligit. - v. 19 <sup>r</sup>E[rasmus]<sup>5</sup>): conqueritur deus scilicet. — v. 20 [zu μενοῦνγε] <sup>r</sup>Atqui<sup>1</sup>) — [zu ἀνταποκρωόμενος]: qui ex adverso respondes deo¹) — ¹Ori[genes]:

Erasmus — 2) Erasmus A: Deinde veluti per parenthesim interiiciantur (folgt eingeklammert in lateinischer Übersetzung V. 11—12 καλοῦντος). Zwingli hat dementsprechend in seinem Texte μήπω bis καλοῦντος eingeklammert — 3) Vgl. Bd. VI fol. 129 D der von Zwingli benutzten Hieronymusausgabe = Migne PSL 25, 1621 C = Commentarius in Malachiam zu cp. 1, 2f. — 4) Vgl. Bd. V fol. 22 D der von Zwingli benutzten Hieronymusausgabe = Migne PSL 24, 143 A = Commentarius in Jesajam lib. IV cp. 10 zu Jes. 10, 20 — 5) Erasmus A

si fidelis servus et prudens interroget volens intelligere, non repelletur, quum Danihel voluntatem domini considerans agnoscere vir desideriorum est appellatus. Nos igitur: desideriorum, non contentionum viri sumus etc., fideliter et humiliter iudicia dei requiramus — <sup>1</sup>Esa. 29 ca. [V. 16]1) — || v. 21 1\*Or[igenes]: similitudinem servi curiosi addicit, rursus Danielem virum desideriorum etc., quod fideliter et humiliter divina requisiverit — 'Esa. 45 [V. 9]. \*Ve qui contradicit factori suo, testa de Samiis terre. Nunquid dicet lutum figulo suo: quid facis et opus tuum absque manibus est? — v. 22 \*\*Eras[mus]: Quid vero sit, quod incusent, si nunc item deus ut olim distulit exitium Pharaonis, 10 diu multaque lenitate sustinet ac tolerat incredulos<sup>2</sup>) — <sup>1\*</sup>Considera hic Ephe. 1 [V. 4]: qui elegit n[os] ante constitutionem, u[t] e[ssemus] s[ancti] e[t] im[maculati] in c[onspectu] eius — 'Ori[genes]: damnatis istis quasi vagam coniunctionem istam reliquit, que etiam si non assumatur, lucidior absque ea dabitur intellectus — [zu ἤνεγκεν:] ¹E[rasmus]: 15 tulit in multa longanimitate — [zu κατηρτισμένα:] lapparata3) — r\*Sap. qui parcit bac[ulo] odit fili[um] suum [Prov. 13, 24]. Item: dum flagellatur pestilens, innocens astutior fit [Prov. 19, 25] — \*Nos: Vide, anne apostolus hic tacite questioni respondeat, cur scilicet malos creaverit. — 1\*A[mbrosius]: Patientia et longanimitas dei ipsa est, que sicut malos 20 preparat ad interitum, ita et bonos praeparat et4) coronam. — v. 25 Osee. 2 [V. 23] — \*\*olim solum Notus in Iudea deus et i[n] i[srael] m[agnum] n[omen] e[ius] [Ps. 76, 2], Mat. 21 [V. 43]: Ideo dico vobis, quia tolletur a vobis regnum dei et dabitur genti facienti fructum eius. — || v. 27 <sup>1</sup>Esa. 10 [V. 22f.]. — <sup>r</sup>Ori[genes]: Illi, qui non salvantur, <sup>25</sup> tanquam arena maris sunt, reliquie vero, que salve fient, tanquam stelle celi sunt etc. — v. 28 rperficiens et abbr[evians]3) — [zu λόγον συντετμημένον:] ¹Ori[genes]: illud scilicet: Diliges dominum deum tuum etc. [5. Mos. 11, 1] vel symbolum fidei. — v. 29 'Ori[genes]: semen Christum — ¹Ori[genes]: semen dixit, ut de Christo seminando aptius 30 intellegatur, sicut et ipse dixit: Nisi granum fru[menti] etc. [Joh. 12, 24] — ¹sic Am[brosius] Hiero[nymus] etiam apostolos reliquias — Gomorre assimilati fuiessemus [!] — v. 30 pronunciative legenda docet Erasmus<sup>5</sup>). — [über κατέλαβε übergeschrieben:] \*apprehenderunt³). — v. 31 <sup>r\*</sup>lex quidem iusticie erat, illi autem literaliter in- 35 telligebant. — <sup>1</sup>Ecce legem duplicem <sup>6</sup>) litere et spiritus — <sup>1</sup>\*Am[brosius:] hic enim legem implet qui a lege Moysi pervenit ad fidem Christi — 1\*Ezech. 20 [V. 25]: propterea dedi illis precepta non bona, quia erant irreverentes et infideles; adducit Am[brosius] de sorice in vas

<sup>1)</sup> Der Verweis auf Jesaias 29, 16 steht nicht zu V. 21, sondern zu V. 20 a. R. - 2) Erasmus P - 3) Erasmus - 4) lies mit Ambrosius: ad - 5) Erasmus A: 6) Mscr: 2cem

incidente et sanguine mustele. Hiere. 31 [V. 31ff.]: ,,\*Dabo illis testamentum novum, non quale dedi patribus eorum" — [zu ἔφθασε:] rpervenit1). — v. 32 hunc locum explicat Ori[genes] per eum, qui sequitur mox 10 cap. [V. 3]: ,, Ignorantes enim" etc. — || 1 impegerunt 1) — 1 offen-<sup>5</sup> diculi<sup>1</sup>). — v. 33 <sup>1</sup>Esa. 28 [V. 16] Dan. 2 [V. 45] — <sup>1</sup>offensionis<sup>1</sup>) — [über καταισχυνθήσεται übergeschrieben:] pudefiet¹). — ¹Ori[genes]: Hi, qui erant in Sion concito pede in perditionem currebant sine offensione, immo cum laude, quia laudatur iniqus in desi[deriis] a[nimae] su[ae]. Dominus autem veniens vias illorum cepit arguere [Ps. 9, 24]. cp. 10. v. 1 [zu εὐδοκία:] ¹propensa voluntas¹). — v. 2 ºOri[genes:] Melius est enim habere zelum dei, licet non secundum scientiam quam penitus non habere. Qui enim habet, dabitur ei, Qui vero etc. [Matth. 13, 12] — \*\*Ori[genes]: si quis ergo non ita habeat fidem, ut ex actibsus suis bonis cui credat ostendat, potest et ad ipsum dici, quia 15 fidem dei habet, sed non secundum scientiam — <sup>1</sup>Am[brosius:] Ag[nitionem] — <sup>1</sup>Cognitionem — <sup>1</sup>Ose[as 6, 6]: misericordiam volo et non sacrificium, et scisentiam dei plus quam holoscausta. - v. 4 <sup>r</sup>Christus: Hec est autem vita eterna, ut cognoscant te solum verum deum et quem misisti Iesum Christum [Joh. 17, 2]. — v. 5 Levitico 20 [18, 5]. —  $^{1}$  $\sigma_{\tau}\iota$ , hic primum incipiunt verba μωύσεως Levi. capite 182). — || Deutero 18. — v. 6 Deuterono. ca XXX [V. 12] — \*D.[euteronomium]: si ascendero in c[elum] i[d] e[st] s[i] d[eferam,] u[t] a[udiatis] - 1\*Christus: Et nemo ascendit in celum nisi filius hominis, qui est in celo et descendet de celo [Joh. 3, 13] — 'E[rasmus:] detrahere<sup>2</sup>). — v. 7 <sup>25</sup> <sup>r</sup>E[rasmus:] subducere <sup>1</sup>). — **v.** 8 ἀλλὰ τί λέγει unterstrichen <sup>3</sup>) — über σον geschrieben te<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>incertum, an ad Møsen vel scripturam. — <sup>1</sup>Ori-[genes:] possibilitate prope est omnibus secundum verbum baptiste [Joh. 1, 26]: Medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis. Efficacia autem secundum id [Matth. 18, 20]: "ubicunque duo vel 3 30 congregati fuerint" etc. — v. 9 'Ori[genes:] Quid proderit scire me et credere, quod Iesum suscitaverit a mortuis, si in me ipso eum non habeam suscitatum ego ? — v. 10 1\*Am[brosius:] Credere dominum Iesum esse et non erubescere profiteri etc., ne incurrat id evangelicum Matthei: ex principibus credid[erunt] in Iesum, sed palam non 35 profitebantur propter Iudeos. [Joh. 12, 42] Maluerunt enim gloriam hominum magis quam gloriam dei. — v. 11 Esaias [28, 16]. — || v. 12 <sup>1</sup>Abundans, affluens—<sup>r</sup>Ori[genes:]Divitie domini recte he sunt: Iusticia, veritas, sapientia, sanctificatio etc. — v. 13 \*\*Am[brosius:] Non dixit deum divitem credentibus, sed invocatibus illum. —  ${}^{1}$ se ${}^{1}$ ) —  ${}^{1}$ Johel [3, 5],

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Aus Erasmus A, der hier eine längere Erörterung bietet — 3) die folgende Glosse: incertum etc. bezieht sich darauf

Micheas [6, 9]. — v. 14 <sup>1</sup>de quo non audierunt <sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Oves mee vocem meam audiunt [Joh. 10, 27] — 'Ori[genes:] sic accipiamus, quia dicit apostolus nos²) praecones et praedicato[re]s Christi non possemus praedicare, nisi adesset nobis ipse, qui misit. — v. 15 'Paul[us:] cursum consummavi, sic currite, ut comprehendatis [2. Tim. 4, 7] — [zu  $\stackrel{\circ}{a}$ ποσταλ $\stackrel{\circ}{\omega}$ σιν:]  $^1$ missi fuerint $^1$ ) —  $^1$ Esaias 52 [V.7] $^3$ ) —  $^1$ annunciantium $^1$ ) — 1\*illotis manibus et pedibus. Ch[ristus:] quid ego facio, non scis modo, sc[ies] au[tem] p[ostea] [Joh. 13, 7]. — v. 17 \*\*Esa. 53 [V. 1] quis pro nullo, supra [10, 6]: quis ascendet in celum, hoc est: Christum deducere? Quis pro raro, quis sap[iens] et c[ustodiet]h[aec]et i[ntelliget]? 10 [Ps. 107, 43] — [zu ἀκοῆ:] sermoni vel auditis nobis 4) — 1\*Or[igenes:] verbum Christi, praedicationem de Ch[risto]. — v. 18 [zu μενοῦνγε] Atqui1). — || v. 19 Deu. 32 [V. 21] — ad emulationem provocabo, ad iram commovebo1). — v. 20 ¹Ori[genes:] Audet, ergo prophete non ita dixerunt, ut nescirent, quid dicerent etc. — <sup>1</sup>Esa. c. 65 [V. 1] — <sup>15</sup> rconspicuus factus sum<sup>1</sup>). — v. 21 <sup>1</sup>in crucem expandit, cum illi dicerent: si filius dei es, desc[ende] [Matth. 27, 40] — rebellem et immorigerum 4).

cp. 11. v. 1 'Hunc locum totum ferme explicat divus Hiero[nymus] Esa. ca. 59 in fine, item cap. 8 — \*\*Ori[genes:] continuat, quid doceat 20 P[aulus], quantum salutis supersit Isra[el], si credat, quum propter rea repulsi sint, quod non crediderint. - v. 2 Ori[genes:] scilicet verum Israel, qui mente deum videt — 'E[rasmus:] quem ante cognoverat¹). — [zu ἐντυγχάνει:] rAmbr[osius:] postulat. — v. 3 rsubruerunt<sup>1</sup>). - || V. 4 <sup>1</sup>divinum responsum<sup>1</sup>). - v. 5 <sup>1</sup>Ori[genes:] In hoc 25 tempore Iwannes Helias ut in evangelio qui Israel non semen Abrahę, sed viperarum obiurgans dixit. [Matth. 3, 7] — [zu  $\lambda \tilde{\epsilon} \tilde{\iota} \mu \mu \alpha$ :] <sup>1</sup>reliquie<sup>1</sup>). - v. 6 'Quodsi per gratiam') - 'quandoquidem gratia iam non est gratia<sup>1</sup>) — 'Ori[genes:] opera legis ceremonialia repudiat Paulus circum[cisionem] etc. — lopus iam non est opus1). — v. 7 lassecutus 30 est<sup>1</sup>) — [zu  $\eta$  δὲ ἐκλογ $\dot{\eta}$  ἐπέτυχεν:] <sup>1</sup>consecuta<sup>1</sup>). — v. 8 <sup>1</sup>Israel secundum carnalem et secundum electionem — 1\*Or[igenes:] ἔδωκεν sicut illud: propterea dedit eos de[us] in r[eprobum] s[ensum] [Röm. 1, 28] — 'Ori[genes] verba ista "spiritum compunctionis" narrat nullibi scripturarum reperisse, unde putet esse Pauli, cetera 35 autem Esaie — [zu ἔως τῆς σήμερον ἡμέρας:] 1\*Ori[genes]: id est: usque ad consummationem seculi. — v. 9 'Ori[genes:] si quis male sentientibus optet, ut oculi eorum obscurentur, ne scilicet videant perversi sensus acumina, non inique fecerit — 'Ori[genes:] omnis

 $<sup>^{1})</sup>$  Erasmus —  $^{2})$  davor gestrichen zwei Worte: ment (?) prae —  $^{3})$  Hinweis darauf bei Erasmus A —  $^{4})$  Erasmus A

scriptura mensa est sapientie — <sup>1</sup>Eras[mus:] non enim timemus hostem inter epulas<sup>1</sup>) — [unten a. R. der Seite] Ori[genes:] Multo enim melius est non sapere quam male sapere. — <sup>1</sup>Captio Ori[genis]: Quid vobis videtur de Christo etc. dicunt ei: David etc., quomodo 5 ergo D[avid] in spiritu vocat eum dominum etc.? [Matth. 22, 42f.]. - || v. 10 'Ori[genes:] Cadendi differentias Paulus novit secundum illud: septies in die iustus et resurget [Prov. 24, 16] et illud Hiere[miae] [8, 4]: numquid qui cadet non adiiciet ut resurgat, aut qui aversus est non revertetur etc. Hunc ergo cursum negat de Israel. Quia videbam satan sicut fulgur cecidisse de celo [Luc. 10, 18] — tergum²) Reprimit gentes. — v. 11 rlapsi sunt, ut conciderent, scilicet in terram, sed per illorum delictum<sup>3</sup>) — rut eos ad emulandum provocaret<sup>2</sup>), — v. 12 <sup>r</sup>diminutio<sup>2</sup>). — \*Am[brosius]: damnum promissionis — <sup>1</sup>Ori-[genes:] πλήρωμα Israel dicit, qum in novissimis gentes celaverint 15 numerumque electorum impleverint. — v. 13 [zu ἐφ' ὅσον:] 'quatenus²) - rhoc modo dictum est sicut illud: Ecce ego vobiscum sum usque ad consum[mationem] [Matth. 28, 20] — [über δοξάζω übergeschrieben:] illustro4). — v. 15 Ori[genes:] Tunc enim erit assumptio Israel, quando iam et mortui vitam recipient et mundus ex corruptibili in-20 corruptibilis fiet etc. — [zu ἀποβολή:] rejectio²) — [zu πρόσλημψις:] radiunctio4). — v. 16 rOri[genes:] primitie — 1\*Eras[mus:] conspersio mola sive collirida4) — TOri[genes:] Radicem sanctam nescit nisi d[ominum] n[ostrum] Iesum Chr[istum]. — v. 17 Ori[genes:] per hec quae sequuntur ramos et oleastrum exponit. Alienati sunt peccatores 25 ab utero, erraverunt a ventre, locuti sunt falsa [Ps. 58, 4]. Item alii in deum iactantur ex utero dicentes: in te iactatus sum ex utero etc. [Ps. 22, 11]. — [zu ἐξεκλάσθησαν:] <sup>r</sup>defracti sunt²) — <sup>r</sup>agrestis olea⁴) — rconsors2). — || v. 18 rOr[igenes:] Non enim habemus quod non accepimus [1. Cor. 4, 7]. - v. 19f. \*\*Am[brosius:] sed non sunt re-30 probati a deo, ut gentes intrarent, sed se ipsos reprobos fecerunt, spernentes donum dei, unde occasionem dederunt gentilibus ad salutem — [zu μὴ ὑψηλὰ φρόνει:] lefferaris animo²). — v. 21 [zu μήπως:] <sup>1</sup>ne qua fiat<sup>2</sup>). — v. 22 <sup>1\*</sup>hine discimus, quod si cum veteribus peccantibus severe deus egit, idem nobiscum sit facturus, si vita illos refera-35 mus. — v. 22 [zu πεσάντας korrigierend:] σον. — v. 23 let illi porro 2) — 'Ori[genes:] excidendi conditio gravior quam frangendi — 'potest enim etc.2). - v. 24 \*\*Am[brosius:] fidem, per quam Abraam iustificatus est, accipiamus olivam, oleastrum perfidiam. — [zu καλλιέλαιον:] 1 veram olivam<sup>5</sup>) — <sup>r</sup>Ex Ori[gene:] Cohibet gentes, ne superbe insultent

 $<sup>^{1}</sup>$ ) woher? nicht bei Erasmus A oder P -  $^{2}$ ) Erasmus -  $^{3}$ ) lapsi  $\dots$  conciderent nach Erasmus -  $^{4}$ ) Erasmus A -  $^{5}$ ) Erasmus: veram oleam

Zwingli-Werke. Bd. XII.

Judeis, quasi ipsi sua fide aut suis meritis hanc gratiam dei meruerint. - v. 25 1\*Ori[genes:] Ita ergo mysterium dei ineffabili quadam sapientie dispensatione tractatur, ut etiam cum sibi anima sortem malorum ipsa consciverit, ille, qui novit universa disponere, abiectionem et penam eius aliorum faciat salutem. — || ¹Ori[genes:] Idcirco igitur patitur deus ex parte, id est: non omnibus, sed quibusdam ex Israel cecitatem fieri ab illis sine dubio angelis obtentu invide emulationis illatam, qui ceterarum gentium sortiti fuerant principatum. — [zu πώρωσις: ] rececatio ] —  $[zu \gamma έγονεν:]$  raccidit ]. — v. 26 rEsa. 59 [V. 20]— rqui liberat 1). — v. 27 ra me profectum testamentum 1). — v. 28 10 Israel, qui clamavit: tolle et cr[ucifige] eum [Luc. 23, 18], et Israel reliquum, illi hostes, hi etc. — ¹Ori[genes:] propter vos, quorum scilicet saluti invident. — v. 29 'quorum non possit penitere'). — \*1Am[brosius:] Gratia dei in baptismate non querit genitum aut planctum aut opus aliquod etc. — v. 30 rper horum²). — v. 31 rper vestri misericor- 15 diam<sup>1</sup>). -v. 32 <sup>r</sup>Er[asmus:] potest et dici: in inobedientiam<sup>3</sup>). -v. 33 <sup>r</sup>o profunditatem1). — 1\*Ori[genes]: Unde enim humane mentis sensus ita possit opinari, ut servata unicuique arbitrii libertate alterius malicie opus vertatur alteri ad salutem et vincenti se malicia psalmam conferret, que utenti se perniciem prebet. — ||[zu ἀνεξεραύνητα]: Am[brosius]: in- 20 formabilia — [zu ἀνεξιχνίαστοι]: <sup>1</sup>impervestigabiles <sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Ori[genes] addicit: ex ipso hoc ipsum quod sumus indicat, per ipsum autem quod per eius providentiam dispensamur in vita, in ipso vero quod perfectio omnium et finis in ipso erit tunc, cum erit deus omnia in omnibus [1. Cor. 15, 28]. — v. 34 1\*Aug[ustinus] quoque interdixit de tri[nitate] li[bro] 1 25 c[apite] vj.4). — [oben a. R. der Seite:] ἢ τίς σύμβουλος etc. Esa. 40 [V. 13], idem cap. 11 [V. 1ff.]: non est investigatio vie eius<sup>5</sup>). — v. 36 1\*Apo: hec dicit qui est amen [Apoc. 3, 14].

cp. 12. v. 1 <sup>r</sup>Ori[genes:] hic Apostolus statuta sancire tendit —[zu πα-ρακαλῶ]: ¹adhortor¹) —[zu οἰκτιρμῶν]: ¹miserationes²) —[zu παραστῆσαι]: 30 ¹praebeatis¹). — <sup>r</sup>\*ps. [51, 18] Quoniam si voluiss[es] sacrificium, d[edissem] ut[ique], h[olocaustis] non d[electaberis]. Item: sacrificium et ob[edientiam] voluiss[es] [1. Sam. 15, 22] — [zu εὐάρεστον] ¹acceptam¹) — ¹rationabilem cultum¹) — ¹Eras[mus:] cultum hic posuit pro sacrificio, ut sit apud Christianos rationalis, non bruti animalis²) — Hiero[ny-35 mus] ad Pamma[chium]: sanatio²). — v. 2 [zu: σνσχηματίζεσθε] ¹configuremini¹) — ¹sicut portavimus ima[ginem] ter[reni] p[ortemus] e[t]

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus A: potest accipi et inobedientia — 4) Migne PSL 42, 827; die Ausführungen Augustins wenden sich gegen eine Überordnung des Vaters über den Sohn. Er schlieβt mit den Worten: Aequalis est ergo patri filius et inseparabilis operatio est patris et filii. Er zitiert dafür Röm. 11, 33 — 36 — 5) auf Jes. 11 wies Erasmus A hin

i[maginem] c[oelestis] [1. Cor. 15, 49] — [zu τῆ ἀνακαινώσει] ¹per renovationem<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>mentis vestre<sup>1</sup>) — <sup>1\*</sup>Ori[genes] idem scripsit. Item vitulum, arietem, hircum, columbas, superbiam scilicet iracundiam, luxuriam, vagos cogitationum volatus mactanda. — 11. Thess. 4 5 [V. 3]: \*haec est voluntas dei sanctificatio ve[stra] — [zu εὐάρεστον]: ¹accepta<sup>1</sup>). — v. 3 [zu λέγω]: ¹pro iubeo, moneo²) — ¹Ori[genes]: Non sunt hi, qui participes eius non sint, qui vere est. — \*\*Am[brosius]: hec gratia peritia intelligitur discipline — [zu μὴ ὑπερφρονεῖν]: ne quis arroganter de se sentiat<sup>1</sup>). — 'Ori[genes]: naturam peccati in eo ponunt, si aliquid 10 addatur virtutibus vel dematur secundum id Solomonis: Noli fieri iustus multum. [Eccl. 7, 17] — [unter: ἀλλὰ φρονεῖν:] sed ita sapiat3) — || [a. R. oben]: \*Ori[genes] mallet ad temperantiam. — 1\*Ruffinus docet melius intelligere nos mentem Pauli si temperantiam dicamus — <sup>r</sup>misericors et pupillorum curator, non mox potest in sana doctrina 15 docere — 'Orsigenes': modestus sit et sobrius. — v. 5 'singuli autem alii aliorum membra<sup>1</sup>). — v. 6 <sup>1</sup>\*Ori[genes] oculo prophetiam, manibus ministerium, doctrinam lingue comparando assignat — [zu διάφορα]: 'Varia') — [zu ἀναλογίαν]: 'Am[brosius]: operationem — 'proportionem<sup>4</sup>) — <sup>r</sup>com[parationem] — <sup>r</sup>Ruffi[nus]: Mensuram mavult — 20 Ori[genes]: fides quidem, quae sperat et credit et absque ulla dubitatione confidit, in nobis est, ratio autem fidei ipsius et scientia et perfectus eorum, quae credimus intelligentibus donatur a deo. Item: scriptum est, quod etsi sit aliquis perfectus in filiis hominum, si desit ei sapientia, quae ex te est, ad nihilum reputabitur — <sup>1</sup>Renuit conso-25 l[ari] a[nima] mea m[emor] f[ui] d[ei] et d[electatus] sum [Ps. 77, 3] — 1\*sollicitudo omnium ecclesiarum 2. Cor. cap. 11 [V. 28] — \*Ori[genes]: prophetiam non illam, quae dicit: hec dicit dominus, sed illam Pauli: Qui prophetat hominibus, loquitur edificationem et consolationem [1. Cor. 14, 3]. — v. 8 [zu μεταδιδούς]: 'impertit'). — v. 9 [zu ἀνν-30 πόκοιτος]: <sup>r</sup>non simulata<sup>1</sup>). — [zu ἀποστυγοῦντες] <sup>r</sup>odio prosequentes abhorrentes<sup>5</sup>) — [zu κολλώμενοι] <sup>1</sup>adherentes ei, quod bonum est<sup>1</sup>). v. 10 [φιλόστοργοι]: <sup>r</sup>per fraternam charitatem ad mutuo vos diligendos propensi<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Apo[stolus]: Caritas de puro corde et conscientia bona et fide non ficta [1. Tim. 1, 5]. Christus: cum vocatus fueris ad cenam etc. [Luc. 14, 10]. — v. 11 [unter  $\tau \tilde{\eta} \tau \mu \tilde{\eta}$ ]: honore alius alium praecedentes<sup>1</sup>) — Eras[mus]: honorem intell[igit] subsidium <sup>6</sup>) Am[brosius]: Nec benignum esse fraternitatis honorem, si non mutuis se obsequiis prevenerint. — || 1\*Hiere[mias] 48 [V. 10]: maledictus, qui facit opera domini negligenter — "Ori[genes]: Domino servit, qui potest

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus: sed ita sentiat — 4) Erasmus: portionem — 5) Kombination aus Erasmus und Erasmus A — 6) Zusammenfassung aus Erasmus A

dicere: nobis unus dominus, Iesus Christus, per quem omnia et nos per ipsum [1. Corr. 8, 6], nec ultra ei aut libido aut avaritia aut inanis gloria dominatur. Item: Recordare Loth et invenies, quod non illum hospites, sed ipse quesierit hospites, hoc est: hospitalitatem sectari — [zu unterstrichenem κυρίου(!)]: Am[brosius]: τῷ καιρῷ. — v. 12 [zu τῆ θλίψει]: <sup>1</sup>per tribulationem<sup>1</sup>) — [zu ὑπομένοντες]: patientes<sup>1</sup>). — [zu προσκαρτεροῦντες]: 'instantes') — v. 13 [zu ταῖς χρείαις]; 'Ruf[inus]: usibus, alias μνείαις. — v. 14 [zu εὐλογεῖτε]: ¹bene loquimini de iis, qui vos insectantur¹) — [zu μὴ καταρᾶσθε] ¹Or[igenes]: male precemini. — v. 15 [zu γαίρειν]: <sup>r</sup>Christus: Nolite gaudere, qum demonia vobis subiecta 10 sunt, sed gaudete, q[uod] n[omina] v[estra] s[cripta] s[unt] etc. [Luc. 10, 20] — [zu κλαίειν]: 'Idem ' Sine mortuos sepelire suos mortuos [Matth. 8, 22]. — v. 16 [zu τὸ αὐτὸ etc.]: leodem animo alii in alios affecti, non arrogantes de vobis ipsis sentientes¹) — [zu ταπεινοῖς]: <sup>r</sup>Eras[mus]: humilis sortis hominibus<sup>2</sup>) — [zu συναπαγόμενοι] <sup>1</sup>accom- <sup>15</sup> modantes¹) — [über φρόνιμοι]: N[os]: arrogantes²) — ¹Esa. 5[V. 21] — Ori[genes]: Qui sibi ipsi prudens videtur, hic cum arrogantia stultus est nec potest veram dei sapientiam scire, qui suam stultitiam quasi sapientiam colit. - Paulus: Ego si hominibus placere vellem, Christi servus non essem [Gal. 1, 10]. — v. 17 [zu μηδενὶ κακὸν etc.]: ¹Ori[ge- 20 nes]: qui malum intulit malum esse nescit, qui reddit scivit. — [zu προνοούμενοι]: ¹provide parantes honesta¹) — v. 18 [zu εἰ δυνατόν]: ¹si fieri potest, quantum in vobis est¹). — \*\*Ori[genes] obiicit: si videbas furem, cur[rebas] c[um] e[o] et [cum] a[dulteris] p[ortionem] t[uam] p[onebas] [Ps. 49, 18]; solvit: Hoc est, quod proposito vestro 25 et fidei vestre convenit; cum malis enim habere pacem fidei nostrae etc. non convenit — [zu εἰρηνεύοντες] in pace viventes1). — v. 19 [zu ἐκδικοῦντες] <sup>1</sup>ulciscentes <sup>1</sup>). — [Über die ganze Seite quer geschrieben] \*\*Or[igenes] de oratione: In quo enim non sufficit humana fragilitas, auxilium dei orationibus implorandum est. | v. 19 [zu 30 ἀνταποδώσω]: <sup>r</sup>rependam<sup>1</sup>). — v. 20 [zu ψώμιζε]: <sup>r</sup>pasce<sup>1</sup>) — [zu σωρεύσεις] <sup>r</sup>coacervabis<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Ori[genes]: Est enim vere iusta damnatio, si arguantur ante dominum his intulisse mala, a quibus perceperant bona. — v. 21 'vincaris') — 'Ori[genes]: ad intima spiritus spiritum refert, ad inferiora animas, ad exteriora carnem.

cp. 13 v. 1 [zu ὑπερεχούσαις]: <sup>r</sup>excellentibus¹) — ¹Or[igenes]: omnis potestas a deo data est ad vindictam malorum, laudem vero bonorum, exemplum dando ab usu sensuum — ¹Item: In casu autem fidei dicendum: deo obtemperare magis quam hominibus [Act. 5, 29]. — v. 2 [zu ὥστε]: ¹itaque¹) — [zu κρῖμα] ¹iudicium¹). — v. 3 ¹\*Am[bro- 40]

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A

sius] principes hos reges dicit — [zu  $\tau \tilde{\omega} v \, d\gamma \alpha \vartheta \tilde{\omega} v \, \tilde{\epsilon} \varrho \gamma \omega v$ ]: bene agentibus 1) — [zu ἔξεις] <sup>1</sup>Ex Ori[gene]: habebis, si scilicet, amore boni malum non feceris, non solum timore legis, sed per conscientias, quemadmodum sequitur — [über die ganze Seite quer geschrieben] 1\*Or[igenes]: Qui 5 vero habet aut pecuniam aut possessiones aut aliquid in seculo, audiat omnis anima po[testatibus] s[ublimoribus] s[ubiaceat]. — || v. 4 [zu εἰμῆ]: ¹frustra¹) — \*\*Ori[genes]: omnia enim crimina, que vindicari vult deus, non per antistites et principes ecclesiarum, sed per mundi iudices voluit vindicari. — [zu τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι]: 10 ei, qui quod malum est fecerit<sup>1</sup>). — v. 5 <sup>1</sup>quapropter oportet esse subditum¹) — [zu διὰ τὴν ὀργὴν]: ¹Ori[genes]: propter iram, quam sibi thesaurizavit ex peccatis. — v. 6 [zu φόρους τελεῖτε]: ¹vectigalia solvitis¹) — [zu προσμαρτεροῦντες] ¹incumbentes¹). — v. 7 [zu τὰς ὀφει- $\lambda \acute{a}$ :  $\alpha$  quod debetur  $\alpha$  — [zu  $\tau \acute{o} \nu \not = 0$ ]:  $\alpha$  vectigal  $\alpha$  — [zu  $\alpha$   $\alpha$   $\alpha$  =  $\alpha$  ]:  $\alpha$  tributum<sup>1</sup>) — Ori[genes]: Christus, in quo princeps mundi veniens non invenit quicquam, cum liber esset, solvit tamen tributum; venit enim et in mortem, ut esset et inter mortuos liber. — v. 8 [zu εὶ μή]: <sup>1</sup>nisi hoc¹) — [zu τὸν ἔτερον]: ¹alterum¹) — [zu ἀγαπῶν]: ¹Propheta Malach[ias, 1, 5f.]: Nonne et dominum et patrem vocatis me, et si do-20 minus sum ego, ubi est timor meus, et si pater sum ego, ubi est amor meus? — [zu νόμον πεπλήρωκεν]: <sup>1</sup>explevit, si quidem illa<sup>1</sup>). — v. 9 Paulus: finis enim legis Christus ad iusticiam omni credenti [Röm. 10, 4] - [unter λόγφ ἀνακεφαλαιοῦται]: sermone summatim comprehendi $tur^1$ ) — [unter: ἐν τῷ]: nempe $^1$ ). — || [zu ἀγαπήσεις]  $^1$ Christus: In hoc 25 cognoscent omnes, quod discipuli mei estis, si diligatis invicem [Joh. 13, 35] — <sup>r</sup>E[rasmus]<sup>2</sup>): et hoc cum sciatis tempus, ut intelligamus quae praecepit nunc praecipue praestanda esse in lege evangelica. — v. 11 rhoc cum sciatis, nempe tempus 1) — [zu ὅτι ωρα]: rquod tempestivum¹) — ¹Ori[genes]: dedecorosum die perurgente dormire, de-30 decorosius tempore lucis opera tenebrarum exercere. — [zu ἐγγύτερον etc.] rpropius adest nobis salus 1) — [zu ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν]: rquam tum qum etc. 1), scilicet tempore Moysis. — v. 12 [zu προέκοψεν]: progressa est 1). — v. 13 [zu εὐσχημόνως]: composite, sicut scriptum reperimus in codice<sup>3</sup>) — 'Ori[genes]: scripte (?) — [zu ἀσελγείαις]: 'lasciviis') 35 — ¹Ori[genes]: Christi sapientia, iusticia, sanctificatio [1. Corr. 1, 30], veritas, quas si simul omnem virtutem induisti, Christum induisti.

cp. 14 [beginnt mit καὶ τῆς σαρκὸς = cp. 13, 14] — [zu εἰς ἐπι-θνμίας]: ¹ad concupiscentias¹). — v. 1 ¹Orig[enes] tendit ista intelligi de iis, qui adhuc secundum legem aliis atque aliis cibis abstinebant, in-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus (in Text und A) gab wieder: composita. Ist der codex, den Zwingli einsah, der autor incertus? Vgl. S. 7.

firmos ergo deberi conferi, non infideles et immo non abiiciendos — Item postea: Unde constat de cibo vero Apostolum ista tractare, infirmum scilicet eum, qui sensibus non ita perfectus est, ut eibum verbi solidum possit capere, sicut et in aliis dicit, perfectorum autem est solidus cibus etc. [Hebr. 5, 14]. Item: lac dedi vobis potum, non escam etc. [1. Cor. 3, 2] — [zu εἰς διακρίσεις]: 'diiudicationes disceptationum<sup>1</sup>), nesciendum esse quibus vis vel quibuslibet — [unten a. R. der Seite] Er[asmus] ad animi superstitionem refert<sup>2</sup>). - || v. 3 Paulus: et non potest oculus [davor gestrichen: manus] dicere manui: non es mihi necessaria, et caput pedibus: non desidero 10 opus vestrum etc. [1. Cor. 12, 21] — 'Ori[genes]: solent imperiti peritos iudicare et desides studiosos — <sup>1</sup>έξουθενείτω καὶ δ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω [Zwingli hatte einen Vers übersprungen und statt dieser Worte in den Text gesetzt ἀλλότριον οἰκέτην τὸν μὴ ἐσθίοντα μή κρινέτω, dann ἀλλότριον οἰκέτην und κρινέτω gestrichen]. — v. 4 15 [über ἀλλότριον]: de alieno famu[lo]<sup>1</sup>) — [zu σταθήσεται]: <sup>1</sup>fulcietur autem, ut stet¹) — [zu στῆσαι] ¹Cypr[ianus]: stabilire³). — v. 5 <sup>1</sup>Unicuique sua mens satisfaciat<sup>1</sup>) — [über παρ']: iuxta<sup>2</sup>). — v. 6 [zu φρονεῖ] <sup>1</sup>curat<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>[weil im Texte ausgelassen]: καὶ ὁ μὴ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίφ οὐ φρονεῖ — ¹Ori[genes]: Quem non pertransit unus 20 apex in lege indiscussus omnem iudicat diem etc. — \*\*Ori[genes]: Gratie ab utroque referuntur, ab illo pro fructu continentie, ab hoc vero pro libertate vescendi. — v. 8 rvide Esa. 45 cap. [V. 9ff.]. — || v. 9 <sup>1</sup>Ori[genes]: cum et nobis primo passionis et mortificationis, postea etiam resurrectionis et vite novitatis reliquit exemplum. Christus dominatur potestate semel, quem etiam refugi demones contremiscunt [Jak. 2, 19]. Iterum dominatur bonis, qui eius exemplo peccatis mortui iusticie etc. Idem: Qui iudicat igitur, videtur sibi iudicium dei assumere et officium et tribunal eius occupare. - v. 10 [zu τί]: rcur — [zu τί κρίνεις:] rillud tu ad non edentem²) — [zu 30 τί έξουθενεῖς]: 'illud tu ad edentem') — [zu έξουθενεῖς]: 'despicis') — [zu παραστησόμεθα]: rstatuemur¹) — [zu βήματι]: rDanihel: videbam et ecce sedes posite erant, et vetustus dierum sedebat et indumentum eius sicut candidum et capilli etc. [Dan. 7, 9]. — v. 11 1Dan. 7 [V. 9] Esa. 45 [V. 23]. - v. 12 Ex Ori[gene]: libri aperientur, revelabun- 35 tur malorum conscientie, manifestabuntur bonorum opera et qui conscium unum horret, revelabitur tot milibus etc. — [zu δώσει] reddet 1). — v. 13 [über μηκέτι]: ne posthac¹) — [zu ἀλλήλους] ¹alius alium¹)

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) vgl. ep. 55, 18 (Corp. script. eccles. lat. III 2, 1871, S. 637): potens est enim deus stabilire eum. Da Zwingli die Froben-Ausgabe Cyprians erst im April 1520 erhielt (Bd. VII Nr. 133), obige Glosse aber aus früherer Zeit stammt, fragt sich, woher Zwingli das Zitat hat?

— [zu κρίνατε]: ¹Origenes]: Judicate et statuite — [zu πρόσκομμα]: <sup>r</sup>Er[asmus]: offendiculum aut lapsus occasio. — v. 14 <sup>1</sup>Ori[genes]: Nihil enim in creaturis dei natura sui immundum est. — [über  $\delta \iota$ ] έαντο $\tilde{v}$ ]: per  $\mathrm{se}^{1}$ ) — [zu τ $\tilde{\varphi}$  λογιζομέν $\varphi$ ]: <sup>1</sup>Paulus ali[c]ubi: Qui autem 5 discernit, si manducaverit, damnatus est [Röm. 14, 23] — \*\*Ori[genes]: quod sanctum vel mundum non est commune dicitur — [unten a. R. der Seite]: vide Colos. 2 a fine [V. 21 ff.]. — || v. 15 [zu  $\beta \varrho \tilde{\omega} \mu a$ ]:  $^{1}$ esum $^{1}$ ) - TOri[genes]: Abstinere enim convenit ab omni cibo, quem concupiscentia et libido praesumit, quem delicie parant, quem luxus excogitat. 10 — [zu λυπεῖται]: ¹dolet: molestia afficitur²). — v. 16 ¹\*Am[brosius] ista ad firmos refert — 'Ori[genes]: docet bonum blasphemari, si pertinaciter asseramus hominem non posse satiari, ni vescatur immundis etc. — <sup>1</sup>Ne vestrum igitur bonum hominum maledicentie sit obnoxium<sup>3</sup>), id est: ne cui materiam obloquendi praebeat. — v. 17 [zu ἐν πνεύματι 15 άγίω] Paulus: Nemo dicit dominum Iesum nisi in s[piritu] sancto [1. Cor. 12, 3]. — v. 18 [zu ἔν τούτοις] ¹relatio in n[eutro] g[enere], ne intelligatur et alia eiuscemodi<sup>2</sup>). — v. 19 [zu ἄρα οὖν] litaque<sup>1</sup>) — 'Ori[genes]: Non obsecundando vitiis, sed infirmitatem eorum per patientiam sustentando — Inquire pacem et sectare eam [Ps. 34, 15]. 20 — ¹Ori[genes:] etiam cum periculo vite et fame. — v. 20 ¹Ori[genes]: solvit enim opus dei et edificium destruet caritatis, qui propter ciborum intemperantiam scandalum fratribus ponit — [zu κατάλνε]:  $^{1}$ destruas $^{1}$ ) — [über καθαρά]: pura $^{1}$ ). — v. 21 [über προσκόπτει]: impingit1). — || v. 22 1\*Or[igenes]: Ne magis in ostentatione sit quod 25 credimus quam in virtute —  $[zu \hat{\epsilon} \nu \hat{\phi}]$ :  $\dot{\phi}$  eo quod 1) — 1\*Ori[genes]: dubitationem accipit. — v. 23 [zu διακρινόμενος] rqui hesitat²) — Ori[genes]: de his, qui ex fide sunt, similitudinem ponit de pyratis, qui lumen accendunt etc. — [zu πᾶν δὲ]: Porro quicquid¹).

cp. 15. v. 1 [zu οἱ δυνατοὶ]: rqui potentes sumus seu validi²) — 30 [zu ἑαυτοῖς] rnobis ipsis¹) — ¹Ori[genes]: palam excusat, hoc modo; si enim ipse humilitatis spem inter infirmos⁴) vitasset adnumerari, quis ex his, qui aliorum infirmitates portare deberent, auderet subire istud officii, ut quasi firmus ipse fragilitates infirmorum ferre niteretur ? — v. 2 rOri[genes] dicit (?) placere ad laudem scilicet et ad edificationem et suadelam boni — r\*Hic damnatur vitium τῆς φιλαντίας.— v. 3 lps. 68 [V. 10]—[zu ἐπέπεσον]: rinciderunt¹).— v. 4 [zu προεγράφη]: rante scriptum est²) — lOri[genes]: Que enim scripta sunt sine dubio propter eos scripta sunt, qui intellecturi sunt, non propter eos, qui nec visuri nec intellecturi — [zu διδασκαλίαν]: Am[brosius]! confir-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus, das: id est ff. von Zwingli — 4) Origenes: firmos

mationem pro διδασκαλίαν legit — [zu dem zweiten προεγράφη]: \*praescripta1) Pau[lus]: scripta sunt autem propter nos, in quos fin[is] sec[uli] deven[it] [1. Cor. 10, 11]. — v. 5 [zu  $\delta \delta \hat{\epsilon} \vartheta \epsilon \delta \varsigma$ ]:  ${}^{1}Ori[genes]$ : Deus patientie, quia cum his est, qui virtutem habent patientie — || [zu παρακλήσεως]: Ori[genes]: Deus consolationis, quia cum illis est, qui 5 ex scripturis divinis per intelligentiam spiritualem consolationem spiritus accipiunt — [zu τὸ αὐτὸ]: ¹idem¹) — ¹Ori[genes]: verum. v. [ [zu δμοθυμαδόν]: 'unanimiter'] — 'Idem [scil. Origenes]: unum os, ubi unus atque idem per diversorum ora sensus et sermo procedit. — v. 7 [zu προσλαμβάσνεσθε]: lassumitel) — Ori[genes]: nullius horruit 10 immundicias — 1\*Ex Vulg[ario]: sentite ferendum fratrem, ut hoc redundet in gloriam dei<sup>2</sup>). — v. 8 [zu ὑπὲρ ἀληθείας]: ¹pro veritate¹) — 'Ori[genes]: Christus minister circumcisionis vel quod eam in corpore suo tulit, ut cognosceretur filius Abrae, vel quod in occulto, scilicet circumcisione cordis ipse circumcisus nobis eandem administraverit. 15 - v. 9 In hoc autem, ut gentes pro misericordia glorificent deum 1) - [zu διὰ τοῦτο] ¹propter hoc¹) - ¹ps. 18 [V. 50]. - v. 10 ¹Gaudete¹), contra Deutero. [32, 43]. — v. 11 [zu ἐπαινέσατε]: ¹collaudate¹). — || v. 12 'Ori[genes] Iesse interpretatur mihi est. — [zu ἀρχεῖν (!)]: 'imperare - [übergeschrieben über 'Iεσσαί:] Esa. 11 [V. 10]. - v. 13 'Ori[genes]: 20 Plenitudinem pacis credentes habere posse puto, cum reconciliantur deo patri per fidem secundum verbum Pauli dicentis: Rogamus pro Christo: reconciliamini deo [2. Cor. 5, 20] — [zu εἰς τὸ περισσεύειν]: rin hoc, ut exuberetis¹). — v. 14 [zu μεστοί]: rimpleti¹) — ¹Ori[genes]: plenitudinem illam ad mensuram humanam referri docet, non ad 25 divinam vel que iam est in portu — [zu δυνάμενοι]: valentes¹) — [zu νουθετείν]: admonere<sup>1</sup>). — v. 15 [zu ἐπαναμιμνήσκων]: <sup>r</sup>commonefaciens¹) — [unter commonefaciens]: ἀπὸ μέρους quasi dicens aliquid³) - v. 16 [zu εἰς τὸ]: rin hoc¹) - [zu ἱερουργοῦντα] administrans sacram operans rem³) — Au[gustinus]: consecutus(?) — ¹Ori[genes]: sacrificans 30 euangelium dei, per quod ostenditur pontificale opus esse adnunciare euangelium. — || [zu εὐπρόσδεκτος]: ¹acceptabilis¹) — ¹Ori[genes]: signa dicuntur, in quibus cum sit aliquid mirabile, indicatur quoque aliquid futurum. Prodigia vero, in quibus tantummodo aliquid mirabile ostenditur, tamen in scripturis confunduntur. — Item: videant 35 ecclesiarum rectores, ne quicquam agant quod non in eis operetur Christus. — v. 17 [zu καύχησιν]:  $^{1}$ gloriationem  $^{1}$ ) — [zu τὰ πρὸς τὸν θέον]: in his, quae ad deum pertinent<sup>1</sup>). — v. 18 [übergeschrieben über τολμήσω]: ausim¹) — [zu τι λαλεῖν etc.]: ¹quicquam eorum, quae non effecit<sup>1</sup>). — v. 19 [zu έν δυνάμει]: ¹potentia¹) — [zu ὥστε]:  ${}^{1}$ ut¹). — 40

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Theophylact: exemplum Christi inducit, ut suscipiamus nos mutuo; id namque ad gloriam dei cedit (MSG 124, 538) — 3) Erasmus A

v. 20 [zu οὖτως]: ¹ita porro annitens¹) — [zu οὖχ ὅπον]: non ubi¹). v. 21 <sup>1</sup>Esa. 52 [V. 15]. — v. 22 [zu ἐνεκοπτόμην]: <sup>1</sup>impeditus sum <sup>1</sup>) — [zu  $\tau \dot{\alpha} \pi o \lambda \lambda \dot{\alpha}$ ]: <sup>1</sup>sepe<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über  $\tau o \tilde{v}$ ]: quominus<sup>1</sup>). v. 23 [unter μημέτι]: non amplius<sup>1</sup>) — [unter τόπον]: scilicet vacuum<sup>2</sup>)  $_{5}$  — || [zu ἐπιποθίαν]:  $^{r}$ desiderium $^{1}$ ) — [zu ὡς ἐὰν πορεύωμαι]:  $^{r}$ quandocumque fuero profectus in Hispaniam¹). — v. 24 [zu ἐλπίζω etc.]: rspero enim fore, ut istac iter faciens videam vos1) — Ori[genes]: Desiderabilius enim suscipimus bona, que cito metuimus auferenda. securius vero negligimus quod retenturos nos diutius credimus — 10 [zu προπεμφθηναι etc.]: rproducar illuc, si vestra consuetudine prius ex parte fuero expletus1). — v. 26 Er[asmus]: oblata accipi posse, non exigi<sup>3</sup>) — [zu εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἀγίων]: <sup>r</sup>vel pauperibus sanctis<sup>4</sup>). v. 27 Etenim si spiritualia sua communicaverunt gentibus, debent et he1) — Ori[genes]: De spiritalibus communionem non ab re dixit Paulus et de carnalibus debitum, id innuens de virginibus praeceptum domini etc. — v. 28 [zu ἐπιτελέσας]: rubi perfecero¹) — [zu σφραγισάμενος]: robsignavero1) — Origenes] spiritaliter item (?) intelligit obsignari, scilicet debere dona dei, ne illius imaginem perdamus, ad cuius facti sumus — [unten a. R. der Seite:] \*Vulgar[ius] avrois refert 20 ad sanctos Maced[ones]<sup>5</sup>) — || [zu ἀπελεύσομαι]: ¹revertar¹). — v. 29 <sup>1</sup>E[rasmus]: verecunde videtur Paulus spe, ut illi etiam tribuant<sup>6</sup>) — [zu ἐλεύσομαι]:  $venturus sim^1$ . — v. 30 [zu συναγωνίσασθαι]: ut melaborantem adiuvetis¹) — ¹Ori[genes]: non sine causa agonem orationum Paulum duxisse, qum maligni spiritus mentem in diversa rapere contendunt etc. — v. 31 [zu  $\partial v \sigma \vartheta \tilde{\omega}$ ]: Ori[genes]: liberari cupit non tam ex illorum manibus quam ut ministerium etiam aliis exhibeat etc. — [zu ἀπειθούντων]: lineredulis 1) — [zu διακονία]: lministerium [ministerium unterstrichen] quod exhibebo in Hierusa[lem]1). - v. 32 [zu συναναπαύσωμαι]: <sup>1</sup>unaque vobiscum refocillear [!]<sup>1</sup>).

cp. 16. v. 1 [zu Κεγηρεαῖς]: ¹cenchreensis¹). — || v. 2 [über ἀξίως τῶν ἀγίων]: ut decet sanctos¹) — [zu παραστῆτε]: ¹adsitis¹) — [zu ἐν ῷ etc.]: ¹in quocunque vobis eguerit negocio¹) — [zu ἐγενήθη]: ¹adfuit¹). — v. 3 ¹Ori[genes] putat eos esse, quos Paulus Corinthum veniens reperit etc. Actuum 18 [V. 18] — [zu συνεργούς]: ¹adiutores¹) — [zu τὸν ἐαυτῶν τράχηλον]: ¹suam ipsorum cervicem¹). — v. 5 [zu καὶ τὴν κατ' οἶκον]: ¹Item quae in domo illorum est congregationem¹) — [zu ἀπαρχὴ]: ¹\*Or[igenes]: primitie non modo tempore sed etiam virtuti-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Verkürzung aus Ausführungen von Erasmus A — 4) Erasmus: in pauperes sanctos — 5) Theophylact: Hoc igitur ubi perfecero atque obsignavero illis fructum hunc (MSG 124, 547) — 6) Zusammenfassung aus Erasmus A

bus — 'qui est primicie') — Ruffi[nus] similiter primicias appellat. - v. 1 Ori[genes]: Docet ac in hoc debere etiam feminas laborare pro ecclesiis dei. — v. 7 [über  $\epsilon \pi l \sigma \eta \mu o \iota$ ]: insignes 1) — [zu  $\epsilon \nu$ ]: rinter 1) — [zu γέγονασιν]: fuerunt1). — || v. 9 [zu συνεργόν]: Ori[genes]: Adiutor apostoli in Christo non aliud intelligitur quam apostolici operis particeps. — v. 10 'Ori[genes] de Appel[le]: Videndum sane est, ne forte ipse sit hic, qui in actibus apostolorum Apollo nominatur Alexandrinus, in scripturis eruditus, actuum 19 [V. 1ff.] — [zu τούς etc.]: leos, qui sunt ex Aristoboli familiaribus¹). — v. 13 [zu μητέρα]: \*\*Christus ad Ioannem: Ecce mater tua [Joh. 19, 27] affectum indicat. Ex O[rigene]. 10 - v. 14 'Orifgenes]: Puto autem, quod Hermas iste sit scriptor libelli illius, qui pastor appellatur etc. — 'Hieronymus de ecclesiasticis scriptoribus eius meminit<sup>2</sup>) — <sup>1</sup>Mercurium<sup>1</sup>). — || v. 16 <sup>1</sup>Ori[genes]: Ex hoc sermone aliisque nonnullis similibus mos ecclesiasticus traditus est, ut post orationes osculo se invicem suscipiant fratres. Hoc autem 15 osculum sanctum appellat apostolus, quo nomine illud docetur primo, ut casta sint oscula, quae in ecclesiis dantur, tum, deinde ut simulata non sint sicut fuerunt Iude, qui osculum labiis dabat et proditionem corde tractabat etc. — v. 17 [zu παρά]: rcontra¹) — l\*Or[igenes]: Unde vide, quam proximi periculis fiant hi, qui exerceri in divinis 20 literis negligunt, ex quibus solis huiusmodi examinationis agnoscenda discretio est. — v. 18 [zu χρηστολογίας]: <sup>r</sup>blandiloquentiam<sup>1</sup>) — [zu έξαπατῶσιν]: 'decipiunt'). — v. 19 [zu ὑπακοή]: 'Ori[genes]: Sane Paulus indiscretam, non facilem Romanorum obedientiam notat eamque asserit ubique non laudatam sed pervulgatam - 1Item: aliud 25 vitium culpare, aliud hominem laudare — 'Nam vestra obedientia permanavit³) — [zu χαίρω]: 'Gaudeo igitur sane de vobis¹). — v. 20 [zu σατανᾶν]: ¹Ori[genes]: Videtur mihi in hoc loco satanam dixisse omnem spiritum, qui credentibus adversatur. Satanas n[am] in nostra lingua adversarius interpretatur. Item suscitabat deus sata- 30 nam Solomoni etc. [1. Kön. 11, 14]. — || v. 21 [zu Λούπιος]: ¹Ori[genes] Lucam esse putat declinatione mutata — [zu 'Ιάσων]: <sup>1\*</sup>Iasonem vide act. 17 [V. 5ff.] ac 21 [V. 16], Sosipatrum Pyrrhi Beroensis filium ibi 20 c. [V. 4] etc. — v. 22 [zu Τερέντιος]: ¹Ambr[osius]: τέρτιος. v. 23 [zu Γαίος]: \*\*Ori[genes]: fertur sane traditione maiorum, quod hic 35 Gaius primus episcopus Thessalonicensis ecclesie fuerit; de hoc item vide 1. Cor. 1 [V. 14]: Gratias ago deo, quod ne[minem] vest[rum] bapt[izavi] ni[si] Crisp[um] et G[aium] - rde Gaio acto. 20 [V. 4]: Gaius Derbeus et Timotheus — [zu οἰκονόμος]: ¹questor erarii³). v. 25 'Ori[genes] locum hunc tradit Marchionem ab illo loco sustulisse: 40

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) vgl. Migne PSL 23, 625 — 3) Erasmus A

omne autem, quod non est ex fide, peccatum est [Röm. 14, 23]; illic enim positum etc. — v. 26 [zu ἐπιταγήν]: ¹delegationem¹). — || v. 27 ¹Ori[genes]: Mos est scripture divine immensitatem per hoc temporum designare — ¹Ori[genes]: Amen in fine posuit, per quod vernaculo Hebreorum sermone vera et fidelia esse quae sunt scripta signaret.

## 1. Corintherbrief.

cp. 1. v. 1 'Hiero[nymus]: voluntate dei vocatur quisque ad fidem, sed sua sponte et suo arbitrio credit. — [zu Σωσθένης]: 'Incer[tus] Corinthium illum fuisse putat — [zu  $\tau \tilde{\eta}$  o $\tilde{v}\sigma \eta$ ]: 'quae est Corinthi'). 10 — v. 2 [zu ήγιασμένοις]: <sup>r</sup>Ambro[sius]: sanctificatis in Christo, quia regenerati in Christo sanctificati sunt. — [zu σὺν πᾶσιν etc.]: 1\*vide Ori[genem] ad Romanos li. 8 pa. 200 A — "Hiero[nymus]: proprie sacerdotum est invocare dominum, quibus dicitur: sic benedicite filiis Israel invocantes nomen meum super illos [4. Mos. 6, 22]. — [zu ἐν παντὶ τόπω]: 15 lvel suo vel nostro l). — v. 4 [zu ἐπί]: lAm[brosius]: super — lE[rasmus]: de¹) — [zu χάριτι]: 'Am[brosius]: Quia hoc constitutum est a deo, ut qui credit in Christum salvus sit sine opere, sola fide gratis accipiens remissionem peccatorum — 'Nos: haec verba de iam baptisatis etc. v. 5 [übergeschrieben über ἐν παντί]: in quavis re<sup>2</sup>) — [zu ἐπλοντίσθετε] 20 <sup>1</sup>ditati<sup>1</sup>). — || v. 6 <sup>1</sup>Hie[ronymus]: testimonium quo ait: Ideo omnis scriba doctus etc. [Matth. 13, 52] — [zu  $\kappa \alpha \vartheta \dot{\omega} \varsigma$ ] quibus rebus¹) — [über  $\partial \mathcal{L} \beta = \partial \mathcal{L} \partial \eta$ ]: fuit<sup>3</sup>). — v. 7 [zu  $\partial \mathcal{L} \mathcal{L} \partial \mathcal{L} \partial \mathcal{L}$ ]: radeo ut non destituamini<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Salo[mo]: Venerunt mihi omnia bona pariter cum illa — [zu ἀποκάλυψιν]: Hie[ronymus]: quam (?) scilicet revelationem. — v. 8 25 [zu ἔως]: <sup>r</sup>usque ad¹) — [über ἀνεγκλήτους]: inculpatos¹). — v. 🖪 [über κοινωνίαν]: consortium¹) — ¹Iωannes: Quoniam deus lux est et tenebre in eo non sunt ulle, si dixerimus, quod societatem habemus cum eo et in tenebris ambulamus, mentimur [1. Joh. 1, 5f.]. — v. 10 [zu παρακαλῶ]: ¹Amb[rosius]: Nunc orat, ut unum sentiant. Item: 30 Ad omnem ecclesiam modo loquitur — [zu lva ff.]: <sup>1</sup>Hie[ronymus]: ut unum sentiatis atque dicatis — ridem: loquendi dissidia4) — [zu κατηστισμένοι]: <sup>r</sup>vel sitis integrum corpus<sup>1</sup>) — [über γνώσει, wie Zwingli mit Erasmus statt γνώμη liest: sententia vel γνώμη²). — v. 11 [über  $\dot{\epsilon}\delta\eta\lambda\dot{\omega}\vartheta\eta$ : A[mbrosius]: perlatum est enim mihi — 'Am[brosius]: 35 fratres appellat sicut in Esaia [66, 5] etc. deus pseudoprophetis: fratres

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus —  $^{2}$ ) Erasmus A —  $^{3}$ ) Erasmus: confirmatum fuit —  $^{4}$ ) mit dissidia gibt Erasmus σχίσματα wieder

mihi estis vos. — [zu ὑπὸ τῶν Χλόης]: ¹a familiaribus Chloe¹). — v. 13 Hiero[nymus]: Potest istud dici his, qui relicto Christi exemplo sanctos veteris testamenti in solis divitiis cupiunt imitari. quid Abraam crucifixus est pro vobis aut in nomine Iacob baptizati estis?, et illud domini ad Petrum: quid ad te? Tu me sequere [Joh. 21, 22]. — v. 15 <sup>1</sup>[zu ἐβάπτισα wie Zwingli mit Erasmus statt ἐβαπτίσ- $\vartheta\eta\tau\varepsilon$  liest] baptisaverim<sup>1</sup>). — v. 16 [über olkov]: familiam<sup>1</sup>) — [über λοιπόν]: praeterea<sup>1</sup>). — v. 17 'Amb[rosius]: Denique apostolus Petrus credentem Cornelium cum suis iussit baptizari [Act. 10, 1ff.] etc., quia magis est evangelizare quam baptisare. — [zu σοφία]: 10 <sup>1</sup>eruditione<sup>1</sup>) — [über κενωθη̃]: inanis reddatur<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Hiero[nymus]: Evacuant enim vim crucis qui aures declamatione permulcent — [unten a. R. der Seite:] Ambro[sius]: ut doctrine veritas ipsa se commendaret teste virtute, ne hominum versutia et calliditate humane sapientie acceptabilis videretur, non veritate. — v. 18 <sup>1</sup>Am[brosius]: <sup>15</sup> Manifestum est, quia quibus crux Christi stulticia est, in perditione sunt, inferne enim morti non sunt erepti — [übergeschrieben über δύναμις:] poten[tia]1). — v. 19 Amb[rosius]: Credunt enim non infirmitatem esse crucem Christi, sed virtutem, intelligentes mortem victam esse in cruce — Esa. 29 [V. 14]—[ übergeschrieben über ἀθετήσω:] reii- 20 ciam<sup>1</sup>). — v. 20 <sup>1</sup>Esa. 33 [V. 18] — [übergeschrieben über  $\sigma v \xi \eta \tau \eta \tau \dot{\eta} \zeta$ :] disputator<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>H[ieronymus:] scriba, id est: doctor — <sup>1</sup>Amb[rosius]: Conquisitor tamen seculi hic est, quia constellationibus agi mundum et duodecim signis ortus et occasus fieri decernit calculis, nihil omnino sine horum motu putans posse fieri. — v. 21 [zu εὐδόκησεν:] 25 rvisum est deo 1) — [zu  $\delta i \dot{\alpha} \tau \tilde{\eta} \varsigma \mu \omega \rho i \alpha \varsigma$ ]: 1Non quod stulticia esset, sed quod illis ita videretur²). — v. 22 [übergeschrieben über ἐπειδή:] quandoquidem<sup>1</sup>). — v. 23 <sup>1</sup>Hiero[nymus] Ad Gala. 5 [V. 11] super eodem: ergo evacuatum est scandalum crucis sic. Quod autem crux Iudeis scandalum sit, gentibus stulticia, ipse dominus noster ostendit, 30 qui lapis dicitur offensionis et petra scandali [1, Pe. 2, 8]. Quod deinde declarat, quod scilicet credituri in Christum, cum ad crucem pervenerint, tum offendant. — v. 24 [zu aὐτοῖς:] rsed iisdem¹) 'Hiero[nymus:] Hic non divinitatem Christi dicit dei virtutem et sapientiam, sed ordinationem crucis — 'Amb[rosius:] virtus ergo dei 35 est, quia per ipsum omnia fecit pater deus; sapientia autem iccirco, quia per ipsum cognitus est deus. Nec enim possit cognosci deus, nisi per eum, qui esset de eo, quia "nemo novit" etc. [Matth. 11, 27]. - v. 25 ¹stulticia dei¹) - [zu τὸ ἀσθενές]: ¹imbecillitas¹) - [zu

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus  $-^{2}$ ) nicht bei Erasmus A und P. Immerhin heißt es bei Erasmus P: quod in illo [deo] stultum est visum, praecellit universam mundi sapientiam

lσχυρότερον]: <sup>1</sup>robustior <sup>1</sup>). — v. 26 <sup>1</sup>Amb[rosius:] Intuemini — <sup>1\*</sup>videtis1) — Ambro[sius:] sapientes inflatos magis quam eruditos stellarum recursibus, fortes qui crucem Christ infirmam etc. Nobiles qui de antiquitate sua gloriantur, nos novellos dicentes etc. — [zu 5 εὐγενεῖς: laro genere nati1). — v. 27 [übergeschrieben über τοῦ κόσμον:] secundum mundum¹) — [übergeschrieben über καταισχύνη:] pudefaceret1) — Ambro[sius:] Iniuste enim pati et posse resistere et nolle gloria est patientis et damnatio occidentis. - v. 28 [übergeschrieben über ἐξουθενημένα:] contempta<sup>1</sup>) — [zu καταργήση]: ¹ob-10 literaret<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über  $\delta \pi \omega \varsigma \mu \dot{\eta}$ :] ut ne<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Esa. 40: omnes gentes quasi non sint sic sunt coram eo. [V. 17] — <sup>1</sup>Hierem. 9. [V. 24]. — v. 30 [übergeschrieben über αὐτοῦ:] eodem¹) — Amb[rosius:] Dei enim propositum est, ut veritatem eius et misericordiam per Christum disceremus — [zu ἐγεννήθη (sic)]: ¹cepit esse²) — ¹Hiero-15 [nymus:] Nobis factus est, sibi semper fuit, ut scilicet nos faceret sapientes et iustos et sanctos. || ¹Nos: Summatim hic Paulus prohibet ³) post multam divine dignitatis probationem et gratie, non nisi in deo gloriari nec dicere: ego sum Cephe, ego Pauli etc. — 'ps[almus:] spes mea in deo est [Ps. 62, 8] Item: vana salus hominis in deo faciens 20 virtutem.

cp. 2. v. 1 [übergeschrieben über καθ' ὑπεροχὴν:] in eminentia¹) —

'Ambr[osius:] Eminentia. — [zu μαρτύριον:] ¹Ambro[sius] legit μνοτήριον. — v. 2 'E[rasmus:] ἔνεκα⁴). — v. 3 [zu ἐγενόμην:] 'versatus
sum¹). — v. 4 [übergeschrieben über πειθοῖς:] persuasoriis¹) —

25 [zu δυνάμεως:] 'E[rasmus:] potentie¹). — v. 6 ¹Hie[ronymus:] seculi
huius, sive regum sive philosophorum, qui in hoc seculo primatum
tenere videntur, qui cum sapientia sua per euangelium nostrum
destruuntur — || 'Iωannes 1 c. 3 [1. Joh. 3, 8]: propter hoc venit
filius dei, ut solveret opera diaboli — [zu καταργουμνένων:] ¹qui abo
lentur¹). — v. 7 [zu ἀποκεκρυμμένην:] ¹reconditam¹) — [übergeschrieben
über προώρισεν:] praefinierat¹). — v. 1 'Esa. 64 [V. 3] — 'Amb[rosius:] Infirmitati enim et ignorantie humane virtus debuerat praeponi, et credi, quod humane rationi impossibile videbatur. — v. 10

'Idem [scil. Ambrosius]: Res dei non potest sine spiritu dei addisci

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Es ist wohl perhibet zu lesen — 4) Erasmus [und Zwingli] liest: τοῦ εἰδέναι und erläutert es in den Annotationes: Non enim iudicavi ut scirem aliquid, fortassis ,iudicavi refertur ad consilium veniendi. Siquidem Graeci interpretes dissimulant huius articuli vim τοῦ, qui praeponitur verbo infinito. Aut quod magis accidet, ,iudicavi posuit pro ,aestimavi velut in epistola superiori: Alius iudicat diem et diem [Röm. 14, 5] Sensus igitur erit: non aestimavi me alicuius precii ob id quod scirem aliquid inter vos etc. Nam ubi causa significatur, solet in his subaudiri ἕνεκα, ut ἕνεκα τοῦ εἰδέναι.

— 'Amb[rosius:] Hic ergo singularis apostolus est, qui hanc gratiam consecutus est, quia trinitatis mysterium a nullo sic potuit explanari; unde et vas electionis divino iudicio vocitatus est [Act. 9, 15] — [zu τὰ  $\beta \acute{a}\vartheta \eta$ :]  $^{1}$ E[rasmus:] profunditates $^{1}$ ) — || v. 12  $^{1}$ Amb[rosius:] spiritus mundi est, per quem arripiuntur phanatici. Item: Piton per sibyllam 5 loqutus. — v. 13 [zu οὐκ ἐν διδακτοῖς:] E[rasmus:]²) non in verbis ad docendum humanam sapientiam appositis, sed in appositis ad docendum spiritum sanctum — 'Am[brosius:] praedicatoribus enim. id est: apostolis insinuata divinitus sunt quae traderent populis etc. — [übergeschrieben über πνευματικοῖς:] rebus — [über πνευματικά:] 10 ξήματα — [über συγκρίνοντες:] conferentes³) — ¹Esaias: Nisi credideritis, non intelligetis [Jes. 7, 9]4) — Am[brosius:] hoc est: his, qui mundanam sapientiam refutant, spiritalem efficaciam tradere. v. 14 'Idem [scil. Ambrosius]: Animalis nec putat aliquod posse fieri quam quomodo scit — [übergeschrieben über ἐστὶ:] sunt 5) — [zu 15 δτι etc.]: rquod spiritualiter diiudicatur1). — v. 15 spiritualem virum Hiero[nymus] describit Ad Gala. c. 4 fo. 92 p. 16). — v. 16 <sup>1</sup>Esa. 40 [V. 13] — [übergeschrieben über vovv:] mentem<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über νοῦν Χριστοῦ:] consilium daturus sit illi¹) — [übergeschrieben über ἔχομεν:] tenemus¹).

ep. 3 v. 1 Hiero[nymus]: Videtur hic universos in commune increpare, cum non reprehendantur, qui non iuxta fidem conversantur — || Petrus: Deponentes igitur omnem maliciam et simulationem tanquam modogeniti in[fantes] r[ationabile] et s[ine] do[lo] l[ac] c[oncupiscite], ut in eo crescatis in salutem [1. Petr. 2, 1f.]. — 25 v. 2 Lactis potus [!] vos alui 1) — Ambro[sius:] Tribus etenim discipulis gloriam suam in monte dominus ostendit, dicens illis, ut tacerent visum, quamdiu a mortuis resurgeret [Matth. 17, 9]. — v. 3 [zu őπου γὰ $\varrho$ ]  $^{1}$ siquidem cum sit $^{1}$  — [übergeschrieben über διχοστασίαι:] factiones1) — Hiero[nymus:] Ecce de quibus vitiis carnales indican- 30 tur. — Item: vult nos plus esse quam homines. — v. 4 ¹Etenim cum¹) — [zu ἔτερος:] ¹alter¹) — ¹Ego dixi: dii estis, vos autem sicut homines moriemini [Ps. 82, 6]. — v. 5 'Amb[rosius:] illi enim gratiarum actio deferenda est, cuius donum est; hi vero servi, quos etiam invitos oportet dispensare. — [übergeschrieben über å $\lambda\lambda$ '  $\mathring{\eta}$ :] nisi¹). —  $\mathbf{v.}$  8 35 <sup>r</sup>Am[brosius:] Plantare est evangelizare et ad fidem attrahere; rigare

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Erasmus -<sup>2)</sup> Erasmus A (freie Wiedergabe) -<sup>3)</sup> Erasmus A -<sup>4)</sup> Dieses Zitat bietet Ambrosius -<sup>5)</sup> Erasmus A: "Est" plurative erat vertendum, ut intelligas ea quae sunt spiritus illi esse stulticiam. Fefellit interpretem verbum singularis numeri, sed quod vice plurativi positum est -<sup>6)</sup> Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. IX fol. 92 A = Comment. in epist. ad Galatas = Migne PSL 26, 416 D

vero baptizare; Peccata autem dimittere et spiritum dare dei solius. — v. 8 ¹ceterum¹) — ¹Nos: quia ambo unius servi ministerii. — || v. 9 [zu συνεργοί:] <sup>1</sup>Aug[ustinus]: cooperarii<sup>2</sup>) — <sup>r</sup>Am[brosius:] operis participes — [zu γεόργιον] <sup>r</sup>agricolacio<sup>1</sup>). — v. 10 [übergeschrieben <sup>5</sup> über ἔκαστος:] porro quisque¹) — ¹Am[brosius:] Quia omnis plantatio, quam non plantavit pater meus celestis, eradicabitur [Matth. 15, 13]. - v. 12 Per aurum et reliqua quid intelligendum. Hieronymus 70 li j ab impio nempe, ut sequitur<sup>3</sup>). — Eras[mus:]<sup>4</sup>) et que igne non violantur et que absumuntur bona et mala opera sunt. Dies perspi-10 cuam operis inspectionem, ignis exactam explorationem. Ambrosius similiter: tria genera posuit praeclara etc. frivola etc. — v. 13 [zu δηλώσει:] <sup>r</sup>declarabit<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>quod in igne revelatur<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Hiero[nymus] hunc locum de evange[li]zantibus interpretatur, Ezech[iel] ca. 3 ver-[bum, V. 16], si dicente etc. [V. 17]. - v. 15 'Hiero[nymus:] si enim opus arserit etc.; si quis negligenter aut verbo docuerit aut exemplo, perdet laborem suum, quia opus aridum infirmumque perfecit | -[übergeschrieben über ζημιωθήσετε (!):] damnum patietur¹) — [übergeschrieben über αὐτὸς δὲ:] Hiero[nymus:] scilicet in propria iusticia - Ambro[sius:] Damnum autem pati est penas perpeti. Quis enim 20 in pena positus iacturam non facit? — Hiero[nymus] T. 6 fo. 45. E. 5) - v. 17 [übergeschrieben über  $\varphi \vartheta \varepsilon i \varrho \varepsilon \iota$ :] prophanat 1) - [übergeschrieben über  $\varphi \vartheta \varepsilon \varrho \varepsilon \tilde{\iota}$ :] perdet $^1$ ). — v. 18 [übergeschrieben über Mηδείς:] Ne quis<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über ἐξαπατάτω:] fallat<sup>1</sup>) — Amb[rosius:] nemo proprio vel humano consilio putet se sibi prodesse. 25 — v. 19 Joh. 5 cap. [V. 12f.] — [zu δ δρασσόμενος:] qui comprehendit¹). — Amb[rosius:] reprehendens — [übergeschrieben über πανουρ- $\gamma i\alpha$ :] astutia<sup>1</sup>). — v. 20 [übergeschrieben über  $\delta \tau \iota \ \epsilon i\sigma \iota$ ]: quod sint<sup>1</sup>). v. 21 [übergeschrieben über  $\mu\eta\delta\epsilon i\varsigma$ :] ne quis¹). — || v. 22 ¹Ambro[sius] Alio loco dicit de eodem sensu: Nos autem servos vestros propter 30 Iesum. Item: sive mors, ut pro Christo mori libenter habeamus spe promissionis futurae.

cp. 4. v. 1 [übergeschrieben über λογιζέσθω:] estimet¹) — ¹Hier[onymus:] non ut equales Christo — ¹\*Am[brosius:] Collega enim piscatorum non aliter quam illi Christum predicabat. — v. 2 [zu δ δὲ λοιπὸν:] ¹quod superest autem¹) — [übergeschrieben über ζητεῖται:] requiritur¹) — ¹\*Idem [scil. Ambrosius:] fidelitatem intelligit constanter arguere malos sensus et mores. — v. 3 [übergeschrieben über ἀνακριθῶ:] diiudicer¹) — ¹Hieremias: Diem enim hominis non concupivi [Jer. 17, 16] — ¹Nisi enim iusticia nostra plus abundaverit quam scri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Erasmus - <sup>2</sup>) das Augustinzitat aus Erasmus A - <sup>3</sup>) Erasmus A zitiert Hieronymus - <sup>4</sup>) Erasmus A - <sup>5</sup>) Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. VI fol. 45 E = Comment. in proph. Amos zu cp. 7, 4ff. = Migne PSL 25, 1124 E

barum etc. [Matth. 5, 20]. — v. 4 [zu οὐδὲν:] rnullius enim rei¹). v. 5 'Amb[rosius:] Iniuria enim iudicis est, si ante cognitionem eius a servo procedat iudicium aut sententia. — [zu φωτίσει:] rillustraturus est¹) — [unter φανερώσει τὰς βουλὰς etc.]: Hoc enim videt in facie deus aut in corde<sup>2</sup>). — || v. 6 [übergeschrieben über μετεσχημάτισα:] 5 figuram transtuli in me ipsum<sup>1</sup>) — Ex A[m]brosio: ibi scilicet: Ego plantavi, Apollo etc. [1. Cor. 3, 6] — [übergeschrieben über  $\tau \delta \mu \dot{\eta}$ :] ne quis¹) — ¹\*Am[brosius] meminit huius, quod pseudapostolorum nomina tacuit — 'E[rasmus:] de se sentiat, ne hic illius, ille huius nomine inflemini alius adversus alium<sup>3</sup>). — v. 8 <sup>r</sup>Amb[rosius:] Ironia <sup>10</sup> est sicut dicunt; irascentis enim verba sunt, non confirmantis, sic Hiero[nymus] — [zu ἐβασιλεύσατε:] ¹regnum adepti estis¹) — [übergeschrieben über ὄφελόν γε:] utinam¹). — [über dem zweiten έ $\beta\alpha$ σιλεύσατε: consecuti sitis3). — v. 9 qui sumus apostoli postremi1) — [übergeschrieben über ἀπέδειξεν:] [osten]derit¹) — [übergeschrieben 15 über ἐπιθανατίους:] morti obnoxios¹) — 'Am[brosius:] Mundus infidelitas dicitur, quia visibilia sequitur. — v. 10 ridem [scil. Ambrosius:] Qui prudens in Christo iudicatur a perfidis, non recte asserit Christum etc. — [unter ἀσθενεῖς:] imbecilles¹) — [unter lσχυροί: | validi¹) — ret sic profitebantur Christum, ut offenderent 20 hominem²) — || [übergeschrieben über ἔνδοξοι:] clari¹) — [übergeschrieben über ἄτιμοι:] contempti¹) — ¹huc usque ironiam manere docet Ambr[osius.] — v. 11/12 Ambro[sius:] nostris manibus. Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum [Ps. 140, 5], quia et libertatem arguendi amittit et peccat qui ab eo accipit, qui ideo dat, 25 ne corripiatur. — [zu ἀστατοῦμεν:] 'incertis vagamur sedibus'). v. 12 [übergeschrieben über λοιδορούμενοι:] male audientes<sup>1</sup>). v. 13 [übergeschrieben über διοκώμενοι (!):] persecutionem patientes¹) — [zu βλασφημούμενοι:] <sup>r</sup>convitiis affecti<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über παρακαλοῦμεν:] obsecramus¹) — [übergeschrieben über περικαθάρματα:] 30 excrementa — 'Hiero[nymus:] sicut scriptum est: iustus immundus est apud malos [Prov. 21, 15] — [zu περίψημα:] rejectamentum¹). v. 14 [zu οὐκ ἐντρέπων:] <sup>r</sup>quo vos pudore suffundam¹). — v. 15 [zu ἐἀν:] <sup>r</sup>nam etiamsi<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über  $\mu\nu\varrho\ell\sigma\nu\varsigma$ :] innumeros<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Ambr[osius:] Quis enim alienos filios suis proponat in amore? — v. 16 35 [zu μιμηταί:] <sup>1\*</sup>imitatores in his, de quibus supra disseruit — <sup>1</sup>Ambr[osius:] in hoc scilicet, ne falsorum apostolorum commenta recipiant. — || v. 17 [zu ἀναμνήσει:] in memoriam reducet1) — Hiero[nvmus: ] Quomodo semper et ubique meum exemplum cum doctrina concordat. — v. 18 perinde quasi non sim venturus ) — Am[brosius] 40

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) nicht bei Erasmus A und P — 3) Erasmus A

ad indignationem refert. — v. 19 [übergeschrieben über ταχέως:] brevi¹) — [übergeschrieben über δύναμιν:] potentiam¹). — v. 20 Hiero[nymus:] Benignus magister discipulorum correctionem²) in eorum potestate dimittit, ut si penitere velint, clementissimus consolator adesset; si autem nollent, durus peccatorum ultor assisteret.

ep. 5. v. 2 'Am[brosius:] Publice enim novercam suam loco uxoris habebat. In qua re neque testibus opus erat neque tergiversatione aliqua poterat tegi crimen — [übergeschrieben über ἐπενθήσατε:] luxistis1) — 'Hiero[nymus:] vana scientia inflamini et curam de his, 10 qui pereunt, non habetis, cum boni pastores populi deflesse peccata legantur, ut Hiere[mias], qui ait: Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis fontem lacrymarum ? [Jer. 9, 1] .— || v. 3 Hiero[nymus:] illud Helizei dicentis ad Giezi: Nonne spiritus meus tecum erat in via ? [1. Reg. 22, V. 21] 44 ca. 5. — [übergeschrieben über κατεργασάμε-15 vov:] perpetravit.3) — v. 5 'Am[brosius:] Victa anima libidine carnis fit caro sicut et corpus recte gubernatum spiritale appellatur — [übergeschrieben über  $\varepsilon i \varsigma$ : ad 1) — [ $zu \pi \nu \varepsilon \tilde{\nu} \mu \alpha$ :] Ambro[sius:] spiritum sanctum intelligit. — [zu ἡμέρα:] 'E[rasmus:] diem iterum iudicium appellat3). - v. 6 Am [brosius: ] Samuel tristis in Saulo peccante [1. Sam. 15, 35] -<sup>20</sup> E[rasmus:] paululum fermenti<sup>3</sup>)<sup>1</sup>). — v. <sup>7</sup> Nos fermentum ex Ambrosio doctrinam et exemplum ex Hiero[nymo] nature corruptionem et omnis virtutis — [übergeschrieben über ἄζυμοι:] infermentati¹) — [übergeschrieben über καὶ γὰο:] nam et¹) — ¹Amb[rosius:] secundum legem docet novitatem pasce ratione consistere et ideo Christum esse 25 occisum, ut ex eo nova praedicatione novam faceret conversationem. v. 8 [übergeschrieben über ἐορτάζωμεν:] festum ce[le]bremus¹) — <sup>r</sup>Am[brosius:] similiter: festa celebremus. — [über πονηρίας:] versutie1) — || a. R. oben : Eras mus: scilicet in panibus fermento carentibus, hoc est: synceritate et veritate<sup>3</sup>). — v. 9 <sup>1</sup>ne denuo commisceremini 30 fornicariis 1) — Am[brosius:] Non utique fornicariis huius mundi, sed a fratribus talibus scripsi recedendum. — v. 10 [übergeschrieben über  $o\dot{v}$ πάντως:] ac non utique1) — Eras[mus:] mundi huius, id est: Corinthi3) — [zu εἰδωλολάτραις:] ¹simulachrorum cultoribus³) — rAm[brosius:] si igitur iis commisceamini (inquit), melius erat mori vos — [über 35  $\check{\alpha}\varrho\alpha$ ]: videlicet<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über  $\dot{\epsilon}\xi\varepsilon\lambda\vartheta\varepsilon\tilde{\imath}\nu$ :] exisse<sup>1</sup>). — v. 11 [übergeschrieben über ὀνομαζόμενος:] cum frater appelletur¹) — \*\*Aug[ustinus] de fide et operibus: nominatur, notus famosusque fuerit<sup>4</sup>) — [zu λοίδορος:] <sup>1</sup>convitiator<sup>1</sup>). — v. 12 <sup>r</sup>Am[brosius:] ut erubescat, cum vitatur et [se] corrigat. — v. 13 Item [scil. Am-

 $<sup>^{1})</sup>$  Erasmus -  $^{2})$  Hieronymus: correptionem -  $^{3})$  Erasmus A -  $^{4})$  vgl. Migne PSL 40, 199 (De fide et operibus cp. 2)

brosius:] hoc loco ut frater fratrem examinet, etiam iubet. — "Hiero-[nymus:] qui in foris sunt, id est: infidelibus, quo facilius eos possit docere, qui foris sunt — [übergeschrieben über έξάρατε:] sustollite eum qui¹) — "[eingeklammert] deum [?]

cp. 6. v. 1 [übergeschrieben über  $\tau o \lambda \mu \tilde{a}$ :] sustinet 1) — [übergeschrie- 5 ben über ἐπὶ:] sub¹) — 'Amb[rosius:] Iniquos duplici genere significat, quia et non credunt et leges a deo mundo creditas frequenter cum adulatione interpretantur — [übergeschrieben über ἐπὶ τῶν άγίων:] sub1). — v. 2 'Idem [scil. Ambrosius:] Iudicabunt ergo sancti hunc mundum, quia exemplo fidei illorum perfidia mundi damnabitur — 10 [unten a. R. der Seite:] Eras[mus:] Iudicari mundum dixit, quod e vita sanctorum apparet mundanos errare et desipere2) — || [Zwingli hatte ursprünglich geschrieben:] καὶ ἐν ὑμῖν κοίνεται und setzte darüber: εί aut omissum est aut omittitur, dann fügte er das εί ein, das auch Erasmus bietet, und strich die übergesetzten Worte. — Amb[rosius:] 15 Tune iudicatur hie mundus in nobis, si opus perfidorum hominum non inveniatur in nobis — [zu ἐν ὁμῖν:] rper vos³). — v. 3 ldem [scil. Ambrosius:] Eodem genere iudicandos angelos a nobis, quo et mundus iudicabitur — <sup>1</sup>Idem: Iudicabunt ergo sancti hunc mundum, quia exemplo fidei illorum perfidia mundi damnabitur — [übergeschrieben 20 über μήτιγε:] nedum¹). — v. 4 [übergeschrieben über έξουθενημένους:] contempti sunt<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Eras[mus:] ne scilicet gentiles iudices adeatis<sup>2</sup>) — 1\*Idem [scil. Erasmus] comp. p. 95 docet ironiam esse, quia sequitur: ad pudorem vestrum dico4). — v. 6 [übergeschrieben über κρίνεται:] litigat<sup>1</sup>). — v. 7 [übergeschrieben über  $\eta \tau \tau \eta \mu a$ :] victo esset<sup>2</sup>). — 25 v. 9 'Amb[rosius:] ostendit eos non nescios peccare. — || v. 11 'Amb[rosius:] solent enim aliqui pudorem pati et corrigere, cum de se audiunt bona. — 'Hiero[nymus:] hic ostendit, quod sicut pater ita et filius et s[piritus] s[anctus] peccata abluit etc. — v. 12 Am[brosius:] non vult referri debere ad libertatem arbitrii, sed ad munera accipienda, 30 nec tamen conducere, ne ventris causa tuba euangelica languesceret et pseudoapostoli occasionem haberent sese nutriendi ut veri. Item ne a malis acciperet, qui eum patrocinium sibi quererent. Non enim potest constanter argui a quo accipitur. — 'Hiero[nymus] ad intemperantiam refert; manducare enim hominem verum ad fornicationem 35 incitat etc. — Idem: corpus non fornicationi, sed domino exhibeatur, et dominus corpori copulabitur. — [unten a. R. der Seite:] Nos: hec

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus  $-^{2}$ ) Erasmus A  $-^{3}$ ) Erasmus P: Quod si tanta res vobis committetur, ut per vos totius mundi, hoc est, omnium impiorum vita damnetur. Im Novum instrumentum omne von 1516 übersetzt Erasmus: inter  $-^{4}$ ) vgl. Erasmus: ratio seu compendium verae theologiae. In Zwinglis Exemplar steht tatsächlich S. 95 eine längere Erklärung über ironia.

sane persuasio est apostoli, ne ventri dedamur ex promissione praemii; qui enim escis et ventri serviunt cum deo suo moriuntur nec unquam resurgent. — [übergeschrieben über συμφέρει:] conducunt¹) — [übergeschrieben über ἐξεστιν:] potestas est¹) — [übergeschrieben über ἐξουσιασθήσομαι:] potestatem redigar¹). — v. 13 [übergeschrieben über καταργήσει:] abolebit¹). — || v. 16 ¹Hiero[nymus:] Apud homines enim minus videtur esse viri quam mulieris delictum — [zu κολλώμενος:] ¹adglutinatur¹). — v. 17 ¹Idem [scil. Hieronymus:] sicut enim per carnis opera cum carne meretricis unum fit, ita per opera dei spiritus efficitur. — v. 19 ¹Hiero[nymus:] glorificate actibus, portate imaginem conservando — [übergeschrieben über ἐαυτῶν:] vestri iuris¹). — v. 20 ¹Amb[rosius:] hoc est clarificare et portare deum in corpore, ut secundum legem eius ambulemus. Per legem enim suam ipse videtur in nobis. Portare tamen deum, hoc est, imaginem dei in rebus bene gestis ostendere. ||

cp. 7 v. 1 1\*bonum²), pro commodo — 1bonum est abstinere ab uxore. — v. 3 'Amb[rosius:] Invicem sibi subiici illos in causa, ut quia unum corpus sunt, una eorum sit et voluntas in lege nature — [späterer Nachtrag: Chriso[stomus] Homilia 7 fo. 18 p. 1 ultimis 3 versi-20 bus3). — v. 5 Am[brosius:] Nolite fraudare. Hoc dicit, ut conveniat illis in re uxoria, ne dissensio generet fornicationem — [übergeschrieben über ἀποστερεῖτε:] ne fraudetis¹) — ¹Am[brosius:] Quamvis munda sint coniugia, tamen etiam a licitis abstinendum est. — Eras mus, zu ἐπὶ τὸ αὖτὸ: didem congrediamini sive conveniatis, ut intelligas eos 25 ante fuisse separatos thalamis 4). — v. 6 [zu συγγνώμην:] lignoscentiam 1) — [zu ἐπιταγήν:] ¹praeceptum¹). — v. 7 ¹ut et ipse sum¹) — [zu χάρισμα aus der Züricher Zeit nachgetragen: Paulus castam conjunctionem gratiam appellat. — \*Ambr[osius:] Ideo non debet quis constringi, ne a licito prohibitus illicita admittat. — || v. 8 'Amb[rosius] 30 de Paulo: si enim habuerit uxorem et hoc dixit, virgines esse noluit. Sed absit. — [zu οὐκ ἐγκρατεύονται:] <sup>r</sup>intemperantes sunt¹) — ¹Idem [scil. Ambrosius: In eo adiuvatur quis, quod videtur aviditate mentis appetere. — v. 9 'Am[brosius:] uri est desideriis agi vel vinci — 'Hiero[nymus: malo fornicationis melius est quod igne punitur. — v. 10 [zu γεγα-35 μηκόσι:] reoniugatis ) — [übergeschrieben über παραγγέλλω:] dico ) — [übergeschrieben über χωρισθῆναι:] separetur<sup>1</sup>) — <sup>1\*</sup>Math. scilicet 19 [V. 3ff.]. Item vide Ambr[osium] in Luc. fo. 106 libri 4 cap. 17 simpli-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) bonum bei Erasmus. Zu pro commodo vgl. Erasmus P: Primum igitur, ut nunc est temporum status, multis de causis commodum erat in totum ab uxorum commercio temperare — 3) Vgl. die von Zwingli benutzte Chrysostomusausgabe Bd. IV fol. 18 r = homilia septima = Migne PSG 49, 96 Zeile 14—19 — 4) Erasmus A

citer intelligentem1). - v. 11 Ambr[osius:] Non adiecit: maneat sic, quia viro licet ducere uxorem, si dimiserit uxorem peccantem, quia non ita lege constringitur ut mulier. — v. 12 [übergeschrieben über συνευδοκεῖ:] assentitur²). — v. 14 [zu ἡγίασται:] <sup>r</sup>sanctificatum pro purificato³) <sup>1</sup>Hiero[nymus:] Quem scilicet mulier per christianam conversationem lucrifecit || — <sup>1</sup>[zu ἐπεὶ ἄρα:] alioquin<sup>2</sup>) — <sup>r</sup>Amb[rosius:] Immundi essent filii eorum, si dimitterent volentes habitare secum et aliis se copularent; essent enim adulteri ac per hoc filii eorum spurii, ideo immundi — Idem: sancti sunt, quia de coniugiis licitis nati sunt. v. 15 1\*Am[brosius:] Ac per hoc non est peccatum ei qui dimittitur 10 propter deum, si alii se iunxerit. — [zu ἐν δὲ εἰρήνη] <sup>T</sup>Am[brosius:] Quia non oportet litigare cum eo, qui discedit. — v. 16 [übergeschrieben über οίδας:] scis<sup>2</sup>) — [zu σώσεις:] <sup>1</sup>sis servatura<sup>2</sup>). — v. 17 [übergeschrieben über  $\varepsilon \bar{t} \, \mu \dot{\eta}$ :] utcunque fuerit²) — [zu  $\dot{\varepsilon} \mu \dot{\varepsilon} \rho \iota \sigma \varepsilon \nu$ :] ¹tribuit⁴). - v. 18 'Hiero[nymus:] Circumcisionem hic spiritualem, que est in 15 cordibus in Christo Iesu, et praeputium infidelitatem intelligere debere docet. Idem Esa. cap. 52 [V. 1ff.] hunc locum explicat fo. 89 p. 25) -<sup>1</sup>non accersat praeputium<sup>6</sup>). — v. 20 [zu τήρησις:] <sup>1</sup>observatio<sup>2</sup>). — || v. 21 1\*Vide de libertate et servitute Origenem ad Ro[manos] statim ab initio servitutem intelligentem nexum coniugalem?). — [über- 20 geschrieben über å $\lambda\lambda$ : ] quin etiam²) — [übergeschrieben über  $\mu\tilde{a}\lambda\lambda$ ov:] potius<sup>2</sup>) — <sup>1</sup>Amb[rosius] intellegit magis esse utendum libertate, si scilicet perbene serviamus domino carnali, ut ex hoc manumittamur, quia scriptum est: qui in minimo fidelis, et in magno [Luc. 16, 10]; meritum itaque apud deum collocat, qui domino suo bene servit. — v. 22 25 Equat his apostolus omnes — [übergeschrieben über κληθείς (vor δοῦλος): ] fuit²). — v. 23 'Amb[rosius: ] Servi hominum sunt, qui se humanis subiiciunt superstitionibus. \*Idem refert ad hoc: ego sum Pauli, ego Appollo [1. Cor. 1, 12]8). — v. 25 [übergeschrieben über . γνώμην:] sententiam³) — rvel dico — [übergeschrieben über πιστός:] 30 in hoc ut2). — v. 26 Amb[rosius:] praesentem necessitatem, id est: vitam praesentem, dum necessitates temporis nescit, quas patitur conjugatio; et merores partus simulque orbitates filiorum ignorat. —

Vgl. Opera Ambrosii (W. Köhler, Zwinglis Bibliothek, Nr. 3, Zentralbibliothek Zürich III L 460 a, Ausgabe 1516, Adam Petri) Bd. II fol. 106 C = Expositio in Evangelium Lucae lib. IV cp. 17 = Migne PSL 15, 1715 B —
 Erasmus — 3) Erasmus A — 4) nicht bei Erasmus, auch nicht A und P —
 Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. V fol. 89 F = Comment. in Jesajam (cp. 52) = Migne PSL 24, 514 C — 6) Erasmus A: non asciscat praeputium —
 vgl. Origenes, Comment. ad Rom. I, 1 (Migne PSG 14, 838) — 8) der Passus von Idem an ist Nachtrag aus der Zürcher Zeit zu dem Passus: Servi hominum

v. 27 [zu δέδεσαι:] Amb[rosius:] vinctus. — || v. 28 <sup>r</sup>Er[asmus:] Attamen afflictionem in carne habituri sunt huiusmodi<sup>1</sup>) — Hiero[nymus:] Maledicto se Eve subiicientes — [zu θλίψιν:] rscilicet coniugii labores — Amb[rosius:] potest sic videri parcere, cum permittit et non contra-<sup>5</sup> dicit volentibus, quod onerosum ostendit. — v. 29 <sup>1</sup>Hier[onymus:] vobis virginibus, ut minori labore maiorem possitis implere iusticiam. — v. 30 [übergeschrieben über ἀγοράζοντες:] emunt¹) — [übergeschrieben über κατέχοντες:] teneant¹). — v. 31 [übergeschrieben über σχημα:] habitus¹) — 'Amb[rosius:] si forma mundi praeteribit, dubium utique non est omnia, que in mundo sunt, interire. — in melius mutatur — <sup>1</sup>Hieron[ymus:] Esa.: ecce enim creo celos novos et terram novam cap. 65 [V. 17]. — v. 32 [übergeschrieben über ἄγαμος:] celebs¹). v. 33 [zu μεμέρισται:] <sup>1</sup>divisa sunt haec duo<sup>1</sup>). — || v. 34 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] corpore ab actu coniugali usu, spiritu a rerum mundanarum 15 sollicitudine. — v. 35 'Er[asmus:] scilicet ut quod honestum ac decorum est sequamini et adhereatis domino absque ulla distractione<sup>2</sup>) — 1\*Hiero[nymus] contra Iovi[nianum:] scilicet ut ad id, quod honestum est et intente facit servire domino absque ulla distractione vos adhorter<sup>2</sup>). — v. 36 [übergeschrieben über ἀσχημονεῖν:] indecorum<sup>1</sup>) — 20 [übergeschrieben über ὑπέρακμος:] super pretia — rpraetereat nubendi tempus<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über ὀφείλει:] oportet<sup>1</sup>). — v. 37 [übergeschrieben über ἔστηκεν:] stat¹). — v. 38 [übergeschrieben über έκναμίζων:] elocat¹) — ¹Am[brosius:] Beneficia enim si praestanda sunt, quanto magis minime auferenda. — || v. 39 [übergeschrieben 25 über  $\gamma vv\eta$ :] uxor<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über νόμφ:] matrimonio<sup>1</sup>). v. 40 [übergeschrieben über ἐμὴν γνώμην:] mea sententia<sup>3</sup>).

cp. 8. v. 1 'Amb[rosius:] si non foris, quia prudens est, vel apud se. Idem: hi ergo inflati erant per scientiam, quia nihil est idolum, qui contra salutem fratrum imperitorum carnes sacrificatorum edebant, scientes licere carnem edere; et quia nihil est idolum, ideo non contaminari edentem. — v. 3 'Hiero[nymus:] sicut dicitur Petro: si amas me, pasce oves meas [Joh. 21, 16]. — v. 4 'Eras[mus:] sicut non est ullus deus praeter unum, ita non est idolum, quod deum aliquem repraesentet²). — v. 5 [zu καὶ γὰρ:] 'Nam etiamsi¹). — || v. 6 'qui est pater ille¹) — 'Engelar[dus:] etiam in hominem habet. — 'Hiero[nymus:] Nos per ipsum sumus salvati. — v. 7 'Am[brosius:] De plebe enim aliqui cum veneratione adhuc simulacri manducabant de sacrificatis, quasi aliqua esset illic divinitas — [zu ὡς εἰδωλόθυτον:] 'simulacris immolatum¹). — v. 8 'Idem [Ambrosius:] contempta enim sacrificiorum esca non utique deerit quod edatur; si autem sumpta fuerit,

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus: iuxta meam sententiam

non abundabit, ita ut nihil requiratur — [übergeschrieben über περισσεύομεν:] aliquid nobis superest¹) — [übergeschrieben über ὑστερούμεθα:] quicquam nobis deest¹). — v. 9 [übergeschrieben über ἐξονσία:] facultas¹) — ¹Hiero[nymus:] Quia magnitudini fidei sue, que idolis immolata sunt vesci adscribebant, ideo Apostolus neque in illis edendis fidei abundantiam neque in non edendis inopiam esse testatur. — v. 10 [zu ἐν εἰδώλω:] ¹epulo simulacrorum¹) — [übergeschrieben über κατακείμενον:] accumbentem¹). — || v. 11 ¹Amb[rosius:] Aliquando ab scientia dissimulandum docet charitatis causa, quia sine dubio plus est salus fratris quam cibus, quia licet quidem, sed non expedit — [übergeschrieben über ἐπλ:] propter. — v. 12 [übergeschrieben über τύπτοντες:] vulnerantes¹) — ¹Hiero[nymus:] in Christo peccare dixit, qui in membro eius peccaverit. — v. 13 ¹Hiero[nymus:] Non solum esca, sed omnia, que scandalisare poterant fratrem.

cp. 9. v. 1 'Ambr[osius:] Iratus loquitur. Apostolum enim se probat, qui missus ad gentes est etc., liberum dicit, quia nullius aliquid concupivit et libere docuit. — <sup>1</sup>Hierosolymis dum oraret in templo. — — v. 2 [übergeschrieben über ἀλλά γε:] at sane 1) — [übergeschrieben über σφοαγίς:] sigillum¹). — v. 3 [übergeschrieben über ἀπολογία:] res- 20 ponsio<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>\*Am[brosius:] Nunc incipit agere causam, quam superius [cp. 6, 12] praemisit dicens: omnia mihi licent, sed ego sub nullius redigar potestate etc. — v. 4 Amb[rosius:] Mulieres enim desiderio doctrinae dominicae et cupide virtutum sequebantur apostolos et ministrabant eis et sumptus et servitia, sicut et salvatorem secute sunt. 25 [Luc. 8, 2f.] — [unten a. R. der Seite:] Hiero[nymus:] Que necessaria de facultatibus suis ministrarent. — || v. 6 [übergeschrieben über έργάζεσθαι: faciendi<sup>1</sup>). — v. 9 Deutero 25 [V. 4] — num boves cure sunt deo ?1) — Amb[rosius:] Non curat de bubus et pecoribus propter hec ipsa, sed propter nos, quorum causa hec sunt facta. — 30 <sup>1</sup>Nos: Deum non curare boves dixit, ut scilicet quid mistice bos significet, doceat etc. — v. 11 [unter  $\theta \epsilon \rho (\sigma \rho \kappa \nu)$ ] messuerimus<sup>1</sup>). — || v. 12 [zu στέγομεν:] <sup>1</sup>sufferimus<sup>1</sup>). — v. 13 [zu τὰ ἱερὰ:] <sup>1</sup>in sacris<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über θνσιαστηρίω:] sacrario<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über προσεδρεύοντες:] assistunt¹). — v. 15 ¹Nos: Non scripsi hec, ut 35 iactem a me sic fieri quamquam ingenue credendum sit apostolum a munere, quantum fas dabatur, abstinuisse. — v. 16 [zu καύγημα:] <sup>1</sup>quid glorier <sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Vide Hiere. 20 [V. 9]: Et factus est in corde meo quasi ignis exestuans claususque in ossibus meis et defeci, ferre non sustinens. Item actorum ca. 17 [V. 16ff.] exemplum Pauli. — || v. 18 40

<sup>1)</sup> Erasmus

[übergeschrieben über ἀδάπανον:] gratuitum efficiam¹) — ¹Am[brosius:] vult intelligi, quanta dignus mercede sit, quia potestate sua non utitur in euangelio, dum respuit oblatos sumptus, ne vim praedicationis humiliet. Hoc est: licere, sed non expedire propter salutem fratrum, 5 ut corrigantur. — v. 22 [zu κερδήσω:] rlucrifaciam 1) — Amb[rosius:] ubi cessit ad hoc cessit, ut proficeret et nec aliud fecit quam lex mandavit — [unter σώσω:] salvos faciam²). — || v. 23 'Amb[rosius:] ut voluntatis euangelice particeps fiam, quam habet circa salutem humanam. — v. 24 [zu βραβεῖον:] <sup>1</sup>palmam<sup>2</sup>) — <sup>r</sup>Amb[rosius] parabolam 10 ad dissimilitudinem pertinere docet, quod illic unus solum sit palmam consequturus, hic omnes consequi possint. — v. 25 [übergeschrieben über πάντα έγκρατεύεται: per omnia continens est 3). — [übergeschrieben über φθαρτόν:] perituram¹) — [übergeschrieben über ἄφθαρτον:] eternam<sup>1</sup>). — v. 26 [übergeschrieben über πυκτεύω:] pugilem ago<sup>1</sup>) 15 — [übergeschrieben über δέρων:] feriens1). — v. 27 [übergeschrieben über ὑπωπιάζω: subiicio¹) — Eras[mus]²): Hec eo tendit parabola, ut intelligamus, non esse satis quomodocunque nostro fungi officio, nisi demus operam, ut insigniter ac praeter ceteros gessisse nos videamur. — 1\*Aug[ustinus:] lividum facio corpus meum 4).

cp. 10. v. 1 Am[brosius:] Judeorum exemplo, qui negligentia sua offenderunt, sollicitos nos vult esse. — Idem: Contecti enim nube et ab adversariis suis tuti prestiti dum a morte liberati sunt, baptizati dicuntur. — lenim Eng. [elardus]. — v. 2 Hiero[nymus] docet hec eo dici, ne sibi quis blandiatur, quod credat et baptizatus sit et ideo 25 peccet, quia et filii Israel baptizati peccantes tantas penarum moles tulerunt etc. - || v. 3 'Amb[rosius:] sequens petra Christus erat; ubi enim deficiebat eis humanum suffragium, aderat Christus. v. 5 [übergeschrieben über ηὐδόκησεν:] approbavit¹) — ¹Amb[rosius:] bene sensit<sup>2</sup>) — <sup>1</sup>Hiero[nymus]: Ita ergo et vobis erit, si eos volueritis 30 peccando imitari. — v. 6 Num. 11 [V. 4. 34]. — v. 7 Eras[mus:] γίνεσθαι, ut respondeat ad εἶναι — ¹Exod. 32 [V. 6] — [übergeschrieben zwischen λαός und φαγεῖν:] ut²). — v. 8 ¹Nu. 25 [V. 1. 2] — [übergeschrieben über ἔπεσον:] conciderunt¹). — v. 9 ¹\*Nu. 21 [V. 5. 6] et Judith 8 [V. 11]. — v. 10 [übergeschrieben über ἀπώλλοντο:] 35 extincti sunt¹) || — 'Amb[rosius:] Murmurare est falso ad invicem de praepositis et rectoribus queri — Nu. 14 [V. 2, 36] — [zu ἀπώ-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus: per omnia temperans est. Erasmus P gebraucht den Ausdruck: . . . se continet, hat aber nicht per omnia continens est — 4) dahinter stehen zwei vorläufig undeutbare Zeichen. Es kann 58 gelesen werden, aber die Zahl auf einen in Zwinglis Besitz befindlichen Augustinband zu beziehen, will nicht passen, die 5 ist zudem unsicher und statt 8 könnte  $\gamma$  gelesen werden

λοντο:] 'interempti sunt') — [übergeschrieben über ὀλοθρεύτου:] extinctore 1). — v. 11 'Hiero. [nymus:] si enim adhuc parvulis et rudibus non pepercit, quanto magis nobis etc. — [übergeschrieben über νουθεσίαν: admonitionem ) — [übergeschrieben über αἰώνων:] eta $tum^1)^2$ ) — [übergeschrieben über κατήντησεν:] inciderunt<sup>1</sup>). — v. 12 <sup>1</sup>proinde qui sibi videtur stare <sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Am[brosius:] hoc ad eos loquitur, qui praesumentes de scientia, qua licitum est omnia edere etc. Superbiam ergo amputat, ne per hanc tententur sicut Judei tentati sunt et perierunt. - v. 13 [übergeschrieben über εἴληφεν:] cepit¹) -'Idem [scil. Ambrosius:] propter Christum igitur pati humana ten- 10 tatio est, per quam proficitur apud deum. - [übergeschrieben über čάσει: | sinet 1) — übergeschrieben über ἔκβασιν: | exitum 1). — v. 16 <sup>r</sup>Iω. 6 [V. 57] Qui man[ducat] c[arnem] m[eam] et b[ibit] s[anguinem] m[eum], i[n] m[e] m[anet] et e[go] in illo. — || v. 17 [zu οί γὰο πάντες:] <sup>1</sup>Exem.[plar] engel[ardi]: omnesque — <sup>r</sup>omnes enim<sup>3</sup>). — v. 18 [über- <sup>15</sup> geschrieben über θυσίας:] victi[mas]1). — v. 22 [übergeschrieben über  $\pi \alpha \rho \alpha \zeta \eta \lambda \delta \tilde{\eta} \iota \varepsilon \nu$ :] provocamus¹) — [übergeschrieben über  $\mu \dot{\eta}$ :] num<sup>1</sup>). — v. 23 [übergeschrieben über συμφέρει:] conducunt<sup>1</sup>). — || v. 25 [übergeschrieben über πωλούμενον:] venditur¹). — v. 28 [zu εἰδωλόθυτον:] 'Am[brosius:] immolatitium. — v. 29 'Am[brosius:] hoc 20 dicit, quia eum ab idoli devotione conscientia sit libera, quid opus est, ut putetur quod venerationis causa edat idolis immolata? — Hiero[nymus:] Non ideo sub gratia sumus, ut sub libertatis specie occasionem demus infidelibus blasphemandi. — v. 30 [zu βλασφημοῦμαι: mihi maledicitur — [übergeschrieben über ὑπὲρ:] pro¹). — 25 v. 31 Am[brosius:] In gloria dei aliquid fit, cum in actibus et conversatione Christiani deus laudatur vel cum filiorum procreatio a deo speratur.

ep. 11. v. 1  $^{1}$ I $\omega$ . 17 [V. 18]: sicut me misisti in hunc mundum, ita ego misi eos in hunc mundum et pro eis sanctifico meipsum $^{4}$ ). — 30 v. 2  $^{1*}$ Ex Vulg[ario:] preparat illos laude ad sequentem admonitionem $^{3}$ ) —  $^{7}$ omnia mea memoria re[ti]netis $^{5}$ ). — v. 4  $^{1}$ Am[brosius:] Prophetare est adventum fore domini voce symboli post orationem effari —  $^{1}$ Hiero[nymus:] sive docens sive praedicans — [übergeschrieben über  $\varkappa \alpha \tau \dot{\alpha}$   $\varkappa \varepsilon \varphi \alpha \lambda \ddot{\eta} \varepsilon$ :] quicquam habens in ca[pite] $^{1}$ ) — [übergeschrieben über  $^{35}$   $\varkappa \alpha \tau \alpha \iota \sigma \chi \dot{\nu} \nu \varepsilon \iota$ :] dehonestat $^{6}$ ). — v. 5 [unter  $\dot{\varepsilon} \nu \gamma \dot{\alpha} \varrho \ \dot{\varepsilon} \sigma \tau \iota \nu$ :] Nam id perinde prorsus est ac si rasa esset $^{3}$ ) —  $||^{1}$ [zu  $\dot{\varepsilon} \dot{\varepsilon} \nu \varrho \eta \mu \dot{\varepsilon} \nu \eta$ :] De[cus?] non ad virum $^{7}$ ) unum est et idem derase $^{3}$ ). — v. 6 [übergeschrieben

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Zwingli setzte an se [culorum] und korrigierte dann — 3) Erasmus A — 4) dieses Zitat aus Joh. bringt Ambrosius — 5) Ambrosius und Erasmus A — 6) so Erasmus zu καταισχύνει in V. 5, V. 4 übersetzt er probro afficit — 7) der Sinn ist unklar. Statt virum ist verum möglich  $(\overline{vm})$  oder verbum

über καὶ:] etiam¹) — [übergeschrieben über κατακαλυπτέσθω:] veletur<sup>1</sup>). — v. 7 <sup>r</sup>Am[brosius:] vir enim ad imaginem dei factus est, non mulier etc. Ro. ibidem de unitate [Röm. 12, 4ff.]. — v. 10 Am[brosius:] potestatem velamen significat, angelos episcopos dicit. — v. 11 [über-5 geschrieben über πλην: alioqui¹) — \*\*Am[brosius:] In domino, quia deus ex uno fecit ambos et unum; una enim caro et unum corpus sunt in domino. — 1\*N[os:] quod ad dominum attinet. — v. 13 1num de corde est. — || v. 14 [übergeschrieben über  $\kappa o \mu \tilde{a}$ :] comatus fuerit¹) — [zu ἀτιμία:] rprobro sit1). — v. 15 [übergeschrieben über δόξα:] 10 glorie<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über περιβολαίου:] velamine<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Amb[rosius:] \*Coma ergo indicium velaminis est, ut nature et voluntas addatur; denique nulla mulier revelata adit potestatem<sup>2</sup>). — v. 17 <sup>1</sup>Eras[mus:] laudarat ante, quod omnia tenerent, nunc non laudat in hoc quod cogitur praecipere de concordia, quasi dicat: hoc non laudo 15 quod praecipio<sup>3</sup>). — v. 19 <sup>1</sup>sicut Christus dixit: necesse est enim, ut scandala veniant Matth. 18 [V. 7]. — v. 21 [zu ἔκαστος:] 'quod unus quisque<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über  $\pi \rho o \lambda a \mu \beta \acute{a} \nu \epsilon \iota$ :] occupet<sup>1</sup>). — || v. 22 [übergeschrieben über  $\mu\dot{\eta}$ :] num sane<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über καταισχύνετε:] pudefacitis<sup>1</sup>) — [übergeschrieben über εἴπω:] dicam<sup>1</sup>). 20 — v. 23 [zu ὅτι:]  $^1$ quod $^1$ ). — v. 24  $^{r}$ Aliter: τοῦτο μοῦ σῶμα $^3$ ) — Amb[rosius:] item frangitur. — v. 25 [zu  $\omega \sigma a \psi \tau \omega \varsigma$ :] <sup>1</sup>ad eundem modum <sup>1</sup>). — || v. 26 [übergeschrieben über  $\tilde{\epsilon}\lambda\vartheta\epsilon\nu$  (!)]: venerit<sup>1</sup>). — v. 27 [zu ἀναξίως: Am[brosius: Indigne domino. Indignum dicit domino, qui aliter mysterium celebrat quam ab eo traditum est. - v. 28 'Hiero-25 [nymus:] Nam et Joseph ille iustus propterea sindone munda involutum in sepulchro novo corpus domini sepelivit, praefigurans corpus domini accepturos tam mundam mentem debere habere quam novam. [Matth. 27, 57 ff.] — v. 30 [übergeschrieben über  $d\sigma\theta \epsilon \nu \epsilon \tilde{\iota}\varsigma$ :] imbecilles 1) —[übergeschrieben über ἄρρωστοι:] invalidi¹)—¹Am[brosius:] invalidi 30 et egroti — Idem docet apostolum per corporales vite penas probare etiam eternas. — v. 31 [über διεκρίνομεν:] diiudicassemus¹) — [über εκρινόμεθα:] iudicati fuissemus<sup>1</sup>). ||

cp. 12. v. 1 [oben a. R. der Seite:] Er[asmus:] Dubium, an de donis spiritus, an de psallendo spiritu³) — v. 2 ¹utcunque ducebamini, abducebamini¹). — v. 3 ¹Am[brosius:] vox enim, quae dicit: anathema Jesu, humana est errore prolata; quicquid enim falsum est, ab homine est. — Idem: Quicquid enim verum dicitur, a quocumque dicitur, a sancto dicitur spiritu — Idem: Ne more idolorum hominum putarent gratiam esse in lege domini, dum vocatur deus, qui non est. — v. 7 [zu πρὸς τὸ συμφέρον:] ¹ad id quod expedit¹). — v. 9 [unter ἰαμάτων:]

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) die Worte denique . . . sind später hinzugesetzt — 3) Erasmus A

sanationum¹). — || v. 10 [über ἐνεργήματα δυνάμεων:] efficacie potentiarum¹). — v. 11 [zu ἰδία:] ¹peculiariter¹) — ¹Amb[rosius] vult hic equalitatem doceri, quemadmodum superius dictum est: alii quidem f[actum?] est a[d] a[edificationem] e[cclesiae]. — v. 12 ¹\*Aug[ustinus] in psalmum 30: totum hoc quod dixit Christum adpellavit etc., paulo post: sic et Christus membra multa, unum corpus²). — || v. 17 [zu ὄσφρησις:] ¹olfactus¹). — v. 23 [zu περιτίθεμεν:] ¹adponimus¹) — ¹Hiero[nymus] ca. 16: Inhonesta corporis nostri maiore honore circumdamus. — || v. 24 ¹Amb[rosius:] Apertum est, quia caput non eget neque facies neque manus, ut his addatur per quod decorentur. — 10 v. 25 ¹Eras[mus:] sed invicem alia pro aliis eandem sollicitudinem gerant membra¹). — v. 28 [zu οὐς μἐν:] ¹alios¹) — ¹\*Am[brosius:] Prophetas duplici genere intelligamus, et futura dicentes et scripturas revelantes — [über ἀντιλήψεις:] subsidia. — || v. 31 [über ζηλοῦτε:] sectemini¹) — ¹excellentem viam¹).

cp. 13. v. 2 Hiero[nymus:] si ista omnia tam magna sine charitate nihil sunt, quanto magis sine abstinentia, ieiunio et his similibus, in quibus sibi plerique relicta charitate gloriantur — [zu μεθιστάναι:] loco dimoveam¹). — v. 3 [zu ψωμίσω:] ¹insumam in alimoniam¹) — [über καυθήσομαι:] comburar¹) — [über ἀφελοῦμαι:] utilitatem capio¹) 20 — 'Am[brosius:] Quia caput religionis est charitas. — v. 4 [über μακροθυμεῖ:] longanimis est<sup>1</sup>) — [über χρηστεύεται:] beni[gna]<sup>1</sup>) — [über  $\zeta \eta \lambda o \tilde{\imath}$ :] invidet 1) — 1 diversum est acerbitati et morositati — [über περπερεύεται: ] non est procax¹) — ¹var[iationes?]³) und ein unleserliches Wort. — v. 5 [unter οὐκ ἀσχημονεῖ:] non est fastidiosa 1) — 25 Greca scolia: Nihil sibi indecorum putat4). — || v. 8 Eras[mus:] nunquam cessat, ubique prodest, ubique est usui, immo crescit in dies4) - <sup>1</sup>Hieronimus: Non omnia scimus nec omnia prophetamus, et ita, ut in maius proficiamus, destruentur; per ista enim ad perfecta venimus. — v. 11 Hiero[nymus:] Exemplo carnalis incrementi vult 30 spiritualem demonstrare profectum — [über ἐφρόνουν:] sentiebam¹) - v. 12 Nos: sicut et cognitus sum, hoc est: quatinus illuminatio divine misericordiae mihi data fuerit, tantopere videbo. - || v. 13 <sup>r</sup>Amb[rosius:] Iuste maior charitas, hac enim redempti sumus dicente Iwanne apostolo: Ex hoc cognoscimus charitatem eius, quia ipse pro 35 nobis animam suam posuit. [1. Joh. 3, 16].

cp. 14. v. 2 'Am[brosius:] Hoc est quod dicit, quia qui loquitur lingua incognita, deo loquitur etc., spiritum autem halitum imperat

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) paulo post unterstrichen (= zu streichen?). Vgl. Migne PSL 36, 232 sub 4. — 3) Erasmus A bringt verschiedene Interpretationen des περπερεύεται. Aber schon ,var' ist nicht sicher zu lesen. — 4) Erasmus A

spiritu etc. — 1\*Vide de prophetia Orig[enem] Rom. li. 9 pa. 209 E1) — 'Hie[ronymus:] Iterum linguam significat — [zu πνεύματι:] <sup>1</sup>Eng[elardus]: spiritu — <sup>1</sup>Eras[mus:] hoc est: animo suo loquitur<sup>2</sup>). v. 4 \*\*Am[brosius:] per id enim, quod forte solus scit quod loquitur, 5 se solum edificat. — || v. 7 [über  $\delta\mu\omega\varsigma$ :] quin³). — v. 9 [über εὔσημον:] significantem³) — ¹Nos: quasi sequatur: nisi discretam orationem ad docendum edideritis, quod a mutis animalibus differtis, que et ipsam vocem edunt, quam tamen nemo intelligit. - v. 11 rin me<sup>3</sup>). - || v. 12 r\*Am[brosius:] quia prodest scrip-10 turas explanare, nam incitatur et gaudet animus, quando aliquid de scriptura percipit, et quantum propensior in hac parte fit, tantum deserit vitia; propterea ad hanc partem studium mone[t] applicandum — [zu περισσεύητε:] <sup>1</sup>excellatis<sup>3</sup>). — v. 13 <sup>1\*</sup>Am[brosius:] orare debere, ut accipiat donum interpretandi. - v. 15 \*\*vide Ori-15 [genem] Ro. li. 7 fo. 191 B4) — Am[brosius:] quia cum quis hac lingua loquitur, quam novit, tam spiritu quam mente orat — [über ψαλῶ δὲ καὶ νοὶ:] canam³). — v. 16 'Hiero[nymus:] Aliter. Inanitatem scientie in corde ignari quis implet? — v. 18 'Hiero[nymus:] Ne putetis me hanc gratiam non habere et vos ideo prohibere et iccirco 20 non loqui — <sup>1</sup>magis quam omnes vos<sup>3</sup>) — v. 19 [unten a. R.:] Eras-[mus:] Paulus in sensu loqui vocat concionem, quae ad pietatem hortatur<sup>2</sup>) — || <sup>1</sup>Amb[rosius:] Hi ex hebreis erant, qui aliquando lingua Syra, plerumque hebrea in tractatibus aut oblationibus utebantur ad commendationem. — v. 21 [über ἐτερογλώσσοις:] variis³) 25 — \*\*diversilinguis\*) — \*Esa. 28 [V. 11. 12]. — v. 22 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] crescente fide linguas in signa datas etc. — v. 24 [zu 'Eàv:] 'Eng[elardus]: \*quod — ¹Ori[genes] Ro. li. 9 pa. 209 E.5) — || v. 27 [zu κατά:] <sup>1</sup>iuxta<sup>3</sup>) — [über τὸ πλεῖστον:] ut plurimum<sup>3</sup>) — [zu ἀνὰ μέρος:] <sup>1</sup>idque vicissim³). — v. 31 [über καθ' ἔνα:] singillatim³) — [über παρακαλῶν-30 ται:] consolationem accipiant<sup>3</sup>). — v. 32 <sup>r</sup>E[rasmus:] non dicit: s[piritus] s[anctus], sed de dono spiritus2) — <sup>1</sup>En[gelardus]: subiecti sunt — 'Amb[rosius:] ut ingenia accenderet hac spe, quod spiritus conatus adiuvet. — Item: Bibebant de sequente eos petra etc. hoc est: subjectum esse. — v. 33 [über ἀκαταστασίας:] confusionis³) — 35 [unten a. R.: Hiero[nymus:] sive gratia spiritus alteri prophete consensit, ut alterutrum sibi cedant, sive spiritum humilitatis et caritatis debent habere prophete — || [zu ως ἐν πάσαις:] <sup>1</sup>E[rasmus:]

<sup>1)</sup> Vgl. Zwinglis Origenesausgabe, Bd. III fol. 209 E= in Epistolam ad Romanos (zu cp. 12, 7) = Migne PSG 14, 1215 C- 2) Erasmus A-3) Erasmus A-4) vgl. a. a. O. zu Röm. 8, 27= Migne PSG 14, 1119 -5) Vgl. Anm. 1

suple [!]: pax est et concordia1) — Am[brosius] B. +2). — v. 34 [über ἐπιτέτραπται:] mandatum est³) — [zu ὑποτασσέσθωσαν:] ¹\*Genes. 3 [V. 16] Ad virum tuum conversio tua et ipse tui dominabitur. — v. 36 [über  $\xi\xi\tilde{\eta}\lambda\vartheta\varepsilon v$ :] profectus est<sup>3</sup>) — [über κατήντησεν:] incidit<sup>3</sup>). —  $\mathbf{v.39}$ [über ζηλοῦτε:] enitamini³). — v. 40 [über εὐσχημόνως:] decenter³).  $\parallel$  5 cp. 15. v. 1 a. R. oben: \*Am[brosius:] quia euangelium, quod etc. — v. 2 'Amb[rosius:] debetis tenere, promiscuis enim scribit etc. v. 3 [zu κατὰ τὰς γραφάς:] 'Esa. 53 [V. 7] \*sicut ovis ad etc. — v. 4 Osee 6 c. [V. 2]: Post biduum et in tercio die resurgemus et vivemus in conspectu eius. — v. 8 'Hiero[nymus:] Ne putarent eum audita 10 magis quam visa narrare. — || V. 10 [zu ή εἰς ἐμὲ:] rquae profecta est in me<sup>3</sup>) — [über  $\varkappa \varepsilon \nu \eta$ :] inanis<sup>3</sup>) — [über  $\pi \varepsilon \varrho \iota \sigma \sigma \sigma \sigma \tau \varepsilon \varrho \sigma \sigma$ :] copiosius<sup>3</sup>) — <sup>1</sup>Hiero[nymus:] Nec se sine gratia dicit in euangelio laborasse, ut sibi aliquid dare videretur contra id, quod superius dixerat nec gratiam sine se, ut liberum servaret arbitrium. — v. 11 <sup>1</sup>Nos: sive igitur nos, <sup>15</sup> sive illi Christum resurrexisse viderint, οὕτως κηρύσσομεν — \*\*En[gelardus: ] praedicavimus. — v. 14 1Ex Ambrosio: Hac enim spe crediderunt praedicationi apostolice, quod scilicet mortuos resurrecturos praedicabat hoc argumento, quod Christus resurrexisset — [über åça:] videlicet3). — v. 15 Hiero[nymus:] Rei enim non future exemplum 20 dare non debuit. — || v. 17 [über ματαία:] supervacanea<sup>3</sup>) — Hiero-[nymus:] ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς άμαρ[τίαις]: si mentitus est se post tertium diem resurrecturum, mentitus est etiam se peccata dimittere. Aut ita omnes in resurrectione eius baptizamur, ut nostra peccata diluantur. Si ergo non resurrexit, nec nobis remissa sunt peccata. — v. 19 25 1\*vide Orig[enem] hom[ilia] 22 mat. F.4) — v. 20 [über ἐγένετο:] fuit3). -v. 21 De hoc inferiore loco vide Aug. t[omo] 2 fo. 1 sub xi. 5) -v. 22 Am[brosius:] Hoc dicit, quia sicut Adam peccans mortem invenit et omnes ex eius origine tenuit, ut dissolvantur, ita et Christus non peccans et per hoc vincens mortem (quia qui non peccat vincit mortem, 30 quia mors ex peccato) omnibus, qui sunt ex eius copore, acquivisit vitam. — v. 23 'Amb[rosius] utrumque adventum intelligit. — v. 24 Daniel ca. 2 [V. 44]: Deus celi excitabit aliud regnum, quod nunquam corrumpetur et hoc regnum eternum erit. — v. 25 'Ad hoc superius [V. 24]: ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν. Hiero[nymus]: Aliter: 35 In hoc deo patri Christus regnum credit, quoniam nemo potest ad

Erasmus A — <sup>2</sup>) das Zeichen verweist auf ein unten am Schluß von V. 35<sup>1</sup> stehendes Am[brosius] A; das ist so zu verstehen, daß V. 34 und 35 in Zwinglis Ambrosiusausgabe an den Schluß des cap. gesetzt waren — <sup>3</sup>) Erasmus — <sup>4</sup>) Vgl. Zwinglis Origenesausgabe, Homilia 22 sup. Matth. fol. XXXIX F = Migne PSG 13, 1565 — <sup>5</sup>) Bd. II fol. 1 von Zwinglis Augustinausgabe, a. a. O. beginnend mit dem liber ad Simplicianum enthält nichts Entsprechendes.

patrem venire, nisi crediderit in Christo, sicut ipse in euangelio dicit: Nemo venit ad patrem nisi per me [Joh. 14, 6]. - v. 26 [zu ἔσχατος:] <sup>1</sup>Eng[elardus]: Novissima — [unten a. R.:] Hiero[nymus: virtus enim eorum nostra peccata sunt. — | v. 26/27 a. R. 5 oben: \*vide Hiero[nymum] t[omo] 6 fo. 105 B Christum secundum humanam naturam patri subiiciendum docentem<sup>1</sup>). — v. 27 [über dabit illi dominus deus sedem David patris sui et regnabit in do[mo] I[acob] etc. [Luc. 1, 32]3) — 1\*Hiero[nymus:] Et ipse dominus Ioseph ac <sup>10</sup> Marie scribitur subjectus fuisse [Luc. 2, 51]. — v. 28 <sup>1</sup>Am[brosius:] Christus propter unicam auctoritatem patris deum quidem se ostendet, sed de deo; ut unius principii sublimis et ineffabilis auctoritas maneat. Hoc est: se subiicere filium patri. — v. 29 <sup>1</sup>Idem [scil. Ambrosius]: Exemplo hoc non factum illorum probat. —1\*Chrysost[omus] homel. 2 15 in Ioann[em] putat hec de subjectione4) Paulo dicta propter eos, qui ex simplicitate forsan fuissent filium patri quoque prelaturi. — v. 32 <sup>1</sup>Ex Hiero[nymo:] Bestias intelligit seditiosos pro Diana sua Ephesios [Act. 19, 24ff.], sicut et Neronem appellat leonem: Et liberatus sum de ore leonis [2. Tim. 4, 17], vel quod non omnia utrobique scripta 20 sunt et in actibus et epistolis, vel bestias intelligit aereas 5) potestates, sicut est illud: Ne tradas bestiis animas etc. [Ps. 74, 19] — Esa. 22 [V. 13]. — v. 34 [zu δικαίως:] En[gelardus]: iuste. — || v. 38 Hiero-[nymus:] sicut voluit scilicet in initio constitutionis. — v. 39 [über πãσα:] queris 6) — 'Amb[rosius:] Quemadmodum ergo una impensa 25 diversa animantium caro facta est, ita et unius carnis homines diversi erunt dignitate in resurrectione. — v. 41 'Amb[rosius] refert claritatis discretionem ad fructuum gradus, ut scilicet centesimum fructum assequentes soli comparentur etc. — [zu διαφέρει:] <sup>1</sup>antecellit<sup>6</sup>). — || v. 42 [über ἀφθαρσία:] incorruptibilitate<sup>2</sup>). — v. 44 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] 30 Hic animale est corpus, quia non semper habet scilicet sanctum. Tunc vero semper manebit in sanctis. — v. 45 'Hiero[nymus]  $\tau$  [ $\delta\mu\omega$ ] 6 fo[lio] 56 H.7) — [über ζῶσαν:] viventem²) — [zu εἰς:]  ${}^{r}$ σχήμα[!] Esto mihi in de[um] protectorem [ps. 71, 3]. — v. 47 [über χοικός:] terrenus²). v. 49 Am[brosius: lillius8) terreni et huius celestis. — v. 50 Amb[ro-35 sius:] frequenter scriptura carnem pro operibus nominat carnis. — || v. 51 <sup>r</sup>Hieronymus hanc lectionem magis quadrare dicit ad sensum

<sup>1)</sup> Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. VI fol. 105 B = Comment. in Aggeum zu cp. 2, 21 = Migne PSL 25, 1483 A - 2) Erasmus - 3) die Stelle ist bei Ambrosius zitiert - 4) diese unter dem Vorhergehenden stehenden Worte beziehen sich also auf V. 27 vgl. Migne PSG 59, 42 - 5) Hieronymus: adversariae potestates - 6) Erasmus A - 7) späterer Nachtrag; vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. VI fol. 56 H = Comment. in Jonam cp. 2, 7 = Migne PSL 25, 1191 B - 8) übergeschrieben über gestrichenem huius

apostoli¹). — v. 55 'Hiero[nymus:] Osee 13 [V. 14]: absorpta est mors in contentione etc. — [über κέντρον:] aculeus²). — v. 56 [über δύναμις:] potentia²) — 'Am[brosius:] sagitta mortis peccatum, per quod anime iugulantur. — || v. 57 'Hiero[nymus:] Victoriam illius peccati, in quo lex, per carnalem nostram voluntatem fuerat infirmata, quam 5 Christus cruce et exemplo destruxit.

cp. 16. v. 2 <sup>1</sup>\*Eras[mus:] quicquid commodum fuerit vel quicquid deo prospero contigerit³). — v. 3 [über χάριν:] beneficentiam²). — v. 4 [zu ἄξιον:] <sup>1</sup> opere precium²). — v. 5 [über διέλθω:] transiero²) — [über διέρχομαι:] aditurus sum²). — || v. 8 <sup>1</sup>Eras[mus:] Pentecosten <sup>10</sup> dierum numerus, non festivitatis⁴) — Ambro[sius] ianuam praedicandi intelligit. — v. 9 [über ἐνεργής:] efficax²). — v. 11 [zu προπέμψατε:] <sup>1</sup> prosequamini²). — v. 12 [zu πάντως:] <sup>1</sup> omnino²). — || v. 13 [über κραταιοῦσθε:] estote fortes²). — v. 16 [über συνεργοῦντι:] adiuvanti²). — v. 17 [zu ἐπὶ:] <sup>1</sup>de²) — [zu τὸ ὑμῶν ὑστέρημα:] <sup>1</sup> quod mihi deerat <sup>15</sup> vestri²). — v. 18 [über ἀνέπανσαν:] refocilla[verunt]²) — <sup>1</sup>Hiero[nymus:] Quia mihi venerunt pro vobis ministrare officium charitatis — \*Am-[brosius:] cognoscite honorate cognoscentes eorum studium ad laborem. — [über ἐπιγινώσκετε:] agnos[cite]²). — || v. 22 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] Dominus noster venit — <sup>1</sup>ut referat finem Malachie: [cp. 4, 6] Ne <sup>20</sup> forte veniam et percutiam terram anathemate⁴).

## 2. Corintherbrief.

cp. 1. v. 3 [zu πάσης:] ¹Am[brosius:] totius id est: perfecte consolationis — ¹omnis consol[ationis]⁵). — v. 4 [zu πάση:] ¹quavis — ¹Ambro[sius] docet exem[plum] dari, ut qui consolationem a deo accipiant, ideo ²5 accipiant, ut turbulatos consolentur. — v. 5 [über παθήματα:] afflictiones²) — [zu διὰ Χριστοῦ:] ¹Am[brosius:] Id est: pro nomine Christi. — v. 6 ¹\*Ro. 2 [V. 28] simile σχῆμα. Neque enim qui in manifesto Iudeus est aut in carne circumcisio — [zu ἐνεργονμένης:] operatur, id est: vim suam explicat, aperit, exerit ) — Am[brosius:] Quia iniurie apostolorum tentationes erant credentium, sicut scriptum est in Zacha[ria, 13, 7]: Percutiam pastorem et disper[gentur] o[ves] g[regis]. — v. 7 ¹spes etiam. — || v. 9 [über ἀπόκριμα:] sententiam²). — v. 11 ¹Hiero[nymus:] Multum valet oratio ecclesie, quae Petrum a carcere liberavit [Act. 12, 5] — pro dono in nos collato²) — [zu 35]

<sup>1)</sup> vgl. dazu Erasmus A — 2) Erasmus — 3) Erasmus A. Nur die Worte vel . . . contigerit stammen aus der Zürcher Zeit — 4) Erasmus A — 5) vgl. dazu Ambrosius zu V. 4: Hoc est, quod dixit: deus omnis consolationis, qui adest in omni pressura — 6) Erasmus A [aber ohne exerit]

 $\delta \pi \dot{\epsilon} \varrho$ :]  $^{1}$ de $^{1}$ ) —  $^{r}$ [zu dem im Text unterstrichenen  $\delta \mu \tilde{\omega} \nu$ ,, das auch Erasmus hat:  $|\tilde{\eta}| \tilde{\eta} \mu \tilde{\omega} v^2$ . — v. 12 [über  $\pi \rho \delta c$ :] erga<sup>3</sup>) — 'Am[brosius:] con[versati] abundantius quia cum ab aliis acceperit, ab his noluit, ne arguendi eos auctoritatem amitteret. — v. 13 'idem [scil. Ambro-5 sius:] Non alia scribit quam eum Corinthii facere viderent — [über έπιγινώσκετε:] agnosc[itis]<sup>1</sup>). — || v. 15 [über πεποιθήσει:] fiducia<sup>1</sup>). — v. 17 [über βουλευόμενος:] cum in animo versarem¹). — || v. 21 [über  $\vartheta \varepsilon \delta \varsigma$ :] deus est<sup>1</sup>). — v. 22 [über  $d\rho \rho \alpha \beta \tilde{\omega} v \alpha$ :] pignus<sup>1</sup>). — v. 23 [über  $o\dot{v}\kappa\dot{\epsilon}\tau\iota$ :] [non] \*dum¹). — v. 24 [zu  $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\pi\dot{l}\sigma\tau\epsilon\omega\varsigma$ :] ¹nomine fidei¹) — <sup>10</sup> Hiero[nymus:] fide, non lege, id est: credendo Christo stare cepistis. ep. 2. v. 1 [über ἔκρινα:] decrevi¹) — [über λύπη:] dolore¹). v. 2 'Nos: si enim propter peccantem contristamur, quid superest quam quod ego de hoc leter propter penitentiam vestram. Iterum aliter: si ego contristo [!] vos, unde letari me putabitis? Num non 15 membrum me vestrum tristari nobiscum credetis? Ita ut membris dolentibus ex me mecum non leter, nisi non letetur is, qui ex me contristatus est. — v. 3 [über πεποιθώς:] fiduciam habens¹). — v. 4 [zu  $\vartheta \lambda l \psi \epsilon \omega \varsigma$ :] \[ \text{lafflifetione} \] \[ - \[ \text{zu \ \sigma v v \ \gamma \eta \ \chi \]} \] \[ \text{anxi[etate} \] \] \[ - \[ \text{Am[bro-} \] sius: ] Insultat enim qui non condolet fratri. — || v. 5 'Eras[mus:] 20 non me proprie ac solum contristavit, ut cui dolor hic sit cum omnibus vobis communis³). — v. 6 ¹Am[brosius:] Ne diu videns se contristatum sperni, desperans de se, daret animum ad mundum fruendum, quasi qui locum apud deum non haberet. - v. 8 refficite, ut valeat in illum charitas<sup>1</sup>). — v. 9 [zu δοκιμήν:] <sup>r</sup>probationem<sup>1</sup>). — 25 v. 10 [über προσώπ $\omega$ :] conspectu 1). — v. 11 [über πλεονεμτηθητε:] occuparemur<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Hieronymus erroris Novatiani hic admonet <sup>4</sup>). — v. 13 [über ἄνεσιν:] remissionem¹). — || v. 14 \*\*Am[brosius:] hoc est: deum [per] apostolos triumphare in Christo, victores illos facere in fide Christi — [zu  $\eta \mu \tilde{a}\varsigma$ :] <sup>1</sup>per nos<sup>1</sup>). — v. 15 [über  $\varepsilon \tilde{v}\omega \delta i\alpha$ :] fra-30 [grantia]1) — 'quare odor, qui cum non videtur sentitur. Hieron. t. 7 fo. 55 B<sup>5</sup>). — v. 16 \*\*qui scilicet hic in infidelitate perstant eterna post mortem punientur etc. — v. 17 [über καπηλεύοντες] cauponantes 1) Esa. 1 [V. 22] Caupones tui miscent vino aquam.

cp. 3. v. 1 <sup>r</sup>Am[brosius:] hee ad superiora de pseudoapostolis continuat. — [zu εἰ μη̂:] <sup>1</sup>Num¹) — v. 2 <sup>r</sup>Hiero[nymus:] per vestram fidem omnibus commendamur, hoc est: epistola — Am[brosius:] quia

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) vgl. Hieronymus: pro nobis — 3) Erasmus A — 4) Hieronymus: Quamvis ergo tota epistola contra Novatum [!] sit, tamen hic evidentissime ostenditur a diabolo circumventos poenitentiam denegare — 5) Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. VII fol. 55 B = In Cantica Canticorum homilia prima = Übersetzung der Homilien des Origenes = Migne PSL 23, 1121 (Die Homilie zitiert 2. Cor. 2, 15)

qui semper alicuius memor est, scriptus est in animo eius. — [über γινωσκομένη: ] que intelligitur 1). — v. 3 [zu φανερούμενοι:] dum manifestatis1) — || 1Hier[onymus:] Iudei in dura materia legem acceperunt significante duritiam mentis eorum etc. Ideo et velamen. Nos autem in cordibus etc. — v. 5 [über inavoi:] idonei1) — [zu 5 λογίζεσθαι:] <sup>r</sup>Am[brosius:] estimare. — v. 6 <sup>1</sup>Am[brosius:] Litere enim ad hoc date sunt Moysi, ut contemnentes legem occideret secundum ius naturę. — v. 7 [über ἐντετυπωμένη:] formis expressum²) — linsculptum<sup>3</sup>) — <sup>1</sup>Hiero[nymus:] Evacuatur, ut proficiat sicut infantem ipse dicit evacuari in viri perfecti etatem. — v. 9 [über περισσεύει:] 10 excellit1). — v. 10 Eras[mus:] in hac parte, id est: in comparatione ad euangelium³); sic etiam Hieronymus⁴) — [über δπερβαλλούσης:] eminentem¹). — v. 11 [unter διὰ δόξης:] Eras[mus:] pro: in gloria¹) - || 'Am[brosius:] sicut enim vespere stelle gloriose sunt, oriente autem sole evacuatur earum gloria, ita veniente Christo lex etc. — 15 v. 12 Hiero[nymus:] Talem spem glorie, quia spe salvi facti sumus, multa fiducia utimur in deo, qui facit nos idoneos. — v. 13 [zu εἰς τὸ τέλος:] Era[smus:] in finem videlicet, ne illic conquiescerent3). - v. 14 [über νοήματα:] sensus<sup>1</sup>). - v. 18 'Hiero[nymus:] ad inferiora: sive transformamur quottidie et nitimur transformari. — 20 Vide Orifgenem] Ro. li. 4 pa. 166 A<sup>5</sup>) — [zu κατοπτριζόμενοι:] lin speculo repraesentantes<sup>1</sup>) — [über  $\tau \dot{\eta} \nu$ :] ad<sup>1</sup>) — <sup>1\*</sup>1. Jo. 3 [V. 2] scimus, quoniam cum adparuerit, similes ei erimus — 'Am[brosius:] 'sicut a domini spiritu', ut ostenderet talem gloriam a domino dari, quae sublimitati congruat dantis.

cp. 4. v. 1 [unter καθὼς ἤλεήθημεν:] ut nostri misertus est deus¹), ut scilicet munus apostolicum illi demandatum est³). — || [über ἐκκακοῦμεν:] degeneramus¹), [darüber:] deficimus³). — v. 2 ¹Am-[brosius:] Invitantis verba sunt — [über ἀπειπάμεθα:] reiecimus¹) — [über κρυπτὰ:] occulta mentis³) — ¹\*Am[brosius:] Possunt 30 et hec occulta dedecoris esse, que pravo sensu ad predicandum meditantur, ut fallant — [zu δολοῦντες:] ¹dolo tractantes¹). — v. 4 ¹Cyrillus diabolum intelligit³). Item Hieronymus, aliam tamen propter hereticos expositionem affert 6) — [zu αὐγάσαι:] ¹illucesceret¹). — v. 5 [über διὰ:] propter¹). — v. 6 [über εἰπὼν:] 35 iussit¹) — [über ἔλαμψεν:] illuxit¹) — [zu γνώσεως:] ¹cognitionis¹). — v. 7 [über ὅπερβολὴ:] eminentia¹). — || V. 8 [über θλιβόμενοι:] ubique

Erasmus — <sup>2</sup>) Erasmus: formulis expressum — <sup>3</sup>) Erasmus A —
 Hieronymus: in comparatione gloriae evangelicae obumbratur gloria legis —
 Vgl. zu Röm. 5, 3f. = Migne PSG 14, 992 B — <sup>6</sup>) Hieronymus sagt: seu propter calumniam haereticorum ita intelligendum est, ut dicamus deum mentes infidelium huius saeculi merito infidelitatis excaecasse

affligimur, praesens¹) — [über στενοχωρούμενοι:] anxii reddimur¹) — [über ἀπορούμενοι:] laboramus¹) — \*\*Am[brosius:] In omnibus pressuram passi, sed non coangustati. Inopiam passi, sed non destituti, persecutionem passi, sed non derelicti etc. — v. 9 [über καταβαλ-5 λόμενοι: deiicimur¹). — v. 10 [zu νέκρωσιν:] Am[brosius:] mortem. - v. 12 'Am[brosius:] quia pro salute eorum morti subiiciebantur. - v. 13 'Idem [scil. Ambrosius:] securus ergo, quia quod credidit verum est, audet hoc praedicare, ut ceteros spei sue participes faciat. — 'Hieronymus eo tendere ait, ut, quum pseudoapostoli Pau-10 lum tanta pati dicerent, propter minus rectam fidem, ipse probaret se propter solam fidem certam et firmam hec eloqui et propter praedicationem tanta pati. — v. 15 beneficium quod exundavit1) — 'Hiero[nymus:] hunc sensum habet, ut per multitudinem credentium propter gratiam abundantem et gratiarum actio abundet in gratia 15 dei. — | v. 16 \*\*Am[brosius] ad superiora refert — [über ἐνκακοῦμεν:] defatigamur<sup>1</sup>) — rin dies singulos<sup>1</sup>). — v. 17 [über παραντίκα:] momentanea<sup>1</sup>) — [über κατεργάζεται:] parit<sup>1</sup>) — v. 18 [über πρόσκαιρα:] temporaria1).

cp. 5. v. 3 Paulus aliubi [Gal. 3, 27]: Quicunque in Christo baptizati 20 estis, Christum induistis. — v. 4 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] Gemimus, id est: laboramus etc. — [zu τὸ θνητὸν:] 'mortalitas') — 'Am[brosius:] ut resurgentes superinduamur immortalitatem [!] cum gloria, ne ultra mori possit aut passionibus implicari; hoc est: absorberi a vita. — [unten a. R. der Seite:] Hiero[nymus] de absorptu similitudinem refert 25 ignis et ferri. — || v. 6 [zu Θαρροῦντες:] bono animo sumus). — v. 7 [zu διὰ πίστεως:] <sup>1</sup>Am[brosius:] id est: non per praesentiam — Hiero[nymus:] Quia fide adhuc speramus et nondum specie possidemus. — v. 8 [zu εὐδοκοῦμεν:] <sup>1</sup>Am[brosius:] consentimus — <sup>r</sup>Confidimus autem et magis probamus peregre abesse. — \*Vide Ori[genem] 30 ad Ro[manos] li. 7 fo. 189 F. Item ibi pa[gina] 194 B<sup>2</sup>). — v. 10 \*\*Vide Ori[genem] Ro.li. 9 pa[gina] 214 F et pa[gina] 215 A³) —[über κομίσηται:] reportet<sup>1</sup>) — rea, que fiunt per corpus<sup>1</sup>). — v. 11 r\*Am[brosius:] non enim ab aliquo illorum quicquam (ut assolet) occulte elicere tentaverant, ut foris simplices apud turbas, intus vero impostores essent. v. 12 \*\*Ex eodem [scil. Ambrosio:] quod quidam gloriabantur se ab apostolis doctos etc. — v. 13 [unter  $\vartheta \varepsilon \tilde{\varphi}$ :] \*Am[brosius:] deo dimittendum. — || v. 14 [über συνέχει:] urget, constringit 4). — v. 15 1 Matth. 16 [V. 24]: si quis vult post me venire, abneget semetipsum sibi etc. Hiero[nymus]. — v. 16 [über ἀπὸ τοῦ νῦν:] posthac¹) — ¹Idem [scil.

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) zu Röm. 8, 27 und 8, 38 = Migne PSG 14, 1111 B, 1135 B — 3) Vgl. ebda 1241 A und 1244 B — 4) Erasmus A

<sup>5</sup> 

Hieronymus]: carnaliter circumcisum et carnales ceremonias servantem et nullius veterum imitamur exemplum. — Iwannes 8 [V. 28]: cum exaltaveritis filium hominis, tunc cognoscetis, quoniam ego sum — 'secundum carnem id est Hsieronymus' t. 5 fo. 228 A<sup>1</sup>). — v. 18 Hiero[nymus:] tribus modis inesse deum intelligimus: secundum infinitatem omni creature. ,,Nonne celum et terram ego impleo?" [Jer. 23, 24] Secundum sanctificationem et peculiarem inhabitationem in sanctis. "Et habitabo in illis", [Lev. 26, 12] Secundum plenitudinem divinitatis in Christo, ut hic et ad Coloss. 2 [1, 9!]: ,, Quia in ipso habitat omnis plenitudo divinitatis 10 corporaliter", mundum reconcilians sibi. — v. 19 [zu ως ὅτι:] 'quandoquidem²) — [über λογιζόμενος:] imputans²) — \*\*Jo. [14, 10]: quia pater in me est et eg[o] in patr[e]. Item: qui videt me videt et pa[trem] me[um] [Joh. 12, 45]. — v. 20 [über παρακαλοῦντος:] observante<sup>2</sup>). v. 21 'Amb[rosius:] Et quoniam oblatus est pro peccatis, non immerito 15 peccatum factus dicitur, quia et hostia in lege, que pro peccatis offerebatur, peccatum nuncupabatur — [zu ἐποίησεν:] rdeus pater scilicet fecit — [unter γενώμεθα:] efficeremur²) — [unten a. R. der Seite: Leviti. 1 [V. 4] et 3 [V. 2]: Et imponet manum super caput peccati sui, peccata populi comedent. — ||

cp. 6. v. 1 THiero[nymus:] In vacuum recipit qui in novo testamento non novus est. — v. 2 <sup>r</sup>Esa. 49 [V. 8] fo. 84 p. 1<sup>3</sup>) — [über  $\hat{\epsilon}\beta o\hat{\eta}$ θησα:] succurri²) — [über εὐπρόσδεκτος:] [acce]ptum²) — 'Hiero[nymus:] diem propter operationem. — v. 3 [über διδόντες:] demus<sup>2</sup>). — v. 4 [über ὑπομον $\tilde{\eta}$ :] tol[erantia]<sup>2</sup>) — [über ϑλίψεσω:] aff[lictioni- 25 bus]2) — Am[brosius:] necessitas erat etiam in pressura positum docere — [über στενοχωρίαις:] anx[ietatibus]<sup>2</sup>) — v. 6 [über άγνότητι:] puri[tate]2) — Am[brosius:] Castitatem sive corporis sive evangelii vendicans 4) non paucos fecit inimicos — [über μακροθυμίαις:] animi lenitate — [über χρηστότητι:] beni[gnitate]<sup>2</sup>) — [über ἀγάπη:] car[i- 30 tate]<sup>2</sup>) — [über ἀνυποκρίτ $\varphi$ :] non simulata<sup>2</sup>). —  $\mathbf{v}$ . 7 [über λόγ $\varphi$ :] ser-[mone]<sup>2</sup>) — [über δυνάμει:] po[tentia]<sup>2</sup>). — v. 8 [über ἀτιμίας:] igno-[miniam]2) — 'Am[brosius] refert ad evangelisationem, que diverse bonis et malis placuit aut displicuit — [über δυσφημίας:] laudes²) — [über  $\varepsilon \dot{v} \gamma \eta \mu (a\varsigma:] \text{ convitia }^2)^5). - v. 9 [zu \pi \lambda \acute{a} voi:] \text{ 'impostores }^2) - [\ddot{u}ber \varkappa a \dot{i}:] 35$ et tamen<sup>2</sup>) — rut quando lapidatus est et mortuus estimatus surrexit et docuit in Lystris 6) [Act. 14, 18ff.]. — v. 10 [unter παιδενόμενοι:] cor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) = Comment. in Ezechielem (zu 29, 17) = Migne PSL 25, 297 D - <sup>2</sup>) Erasmus - <sup>3</sup>) Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5, fol. 84 B (zu cp. 49, 8f.) = Migne PSL 24, 485 D - <sup>4</sup>) Ambrosius: vindicans - <sup>5</sup>) Zwingli hat laudes und convitia unterstrichen, um anzudeuten, daß er sich verschrieb und die beiden Worte zu vertauschen sind - <sup>6</sup>) die Worte stammen aus Hieronymus

repti<sup>1</sup>) — [unten a. R.:] Castigans casti[gavit] me do[minus] et m[orti] n[on] t[radidit] m[e] [Ps. 117, 18]<sup>2</sup>) — || [über θανατούμενοι:] occisi<sup>1</sup>) — [über λυπούμενοι:] dolen[tes] — Hiero[nymus:] sicut de Salomone scriptum est: Quia dedit illi deus latitudinem cordis, sicut arenam <sup>5</sup> maris [1, Kön. 4, 29]. — v. 12 Eras[mus:] sentit igitur sibi esse amplissimum animum in Christo, ceterum illos angustos esse non in Paulo, sed suis ipsorum affectibus, quos viscera vocat3) Item: Angustiam vocat trepidam observationem ceremoniarum legis<sup>3</sup>) — [über στενοχωρεῖσθε:] sitis angu[sti]<sup>4</sup>). — v. 13 [über λέγω:] polliceor<sup>1</sup>). — v. 14 [über  $\mu$ ετοχ $\dot{\eta}$ :] consortium<sup>1</sup>) — [über ἀνο $\mu$ ία:] iniu[sticia]<sup>1</sup>). - v. 15 [über συμφώνησις:] concor[dia]<sup>1</sup>), consensus<sup>3</sup>) - <sup>1</sup>Esa. ca. 28 [V. 20]: lectus angustus est et pallium breve etc. - v. 16 Hiero[nymus: Idala ipsos homines dicit, qui idola colunt, quia templa sunt demonum, sicut iusti templum dei sunt. — [über avroīc:] ill[is]1) — <sup>15</sup> Levit. 26 [V. 12]. — v. 17 <sup>1</sup>Idem [scil. Hieronymus:] Actu vel conversatione vel familiaritate; non loco — 'Esa. 52 [V. 11] — [über ἀφορίσθητε:] separemini¹) — Ezech. 37 [V. 27] — Hiere. 31 [V. 33]. | cp. 7. v. 1 'Hiero[nymus:] tantas ac tales promissiones habentibus, quanto studio mundanda est domus talem hospitem receptura etc. 20 — [zu άγιωσύνην:] <sup>1</sup>sanctimoniam<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Am[brosius:] ut sub nomine Christi a peccatis nos abstinentes sancti simus. — v. 2 [über χωρήσατε:] capaces esto[te]<sup>1</sup>) — [über ἐπλεονεμτήσαμεν:] fraudavimus<sup>1</sup>). — v. 3 Am[brosius:] id est: non vos abiicio — Hiero[nymus:] non excusando me vos tales expono. — v. 4 'Am[brosius:] Quia priorem episto-25 lam non aspere susceperunt — [über ὑπὲρ:] \*de¹). — v. 5 [über ἄνεσιν:]  $relax[ationem]^1$ ) — [über θλιβόμενοι:] [afflige]bamur<sup>1</sup>) — [über φόβοι: terr[ores]<sup>1</sup>). — v. 7 \*quam ille accepit de vobis<sup>1</sup>) — || [über ζηλον ὑπὲρ ἐμοῦ:] vestrum erga me studium¹). — v. 9 [über  $\xi \eta \mu \iota \omega \vartheta \tilde{\eta} \tau \varepsilon$ :] sitis affe[cti]<sup>1</sup>). — v. 10 [über λύπη:] dolor<sup>1</sup>) — [über 30 ἀμεταμέλητον:] haud penitendam¹) — ¹Ex Amb[rosio:] ut etsi contristavimus, non cesset ad dominum vel detrimentum vestrum, sed ad morum emendationem - Tristicia autem huius mundi mortem operatur<sup>5</sup>). — v. 11 [über κατειργάσατο] genuit<sup>1</sup>) — [über ἀλλὰ άπολογίαν:] imo satisfactionem¹) — [über ἐν παντὶ:] ubique¹). —  $\mathbf{v}$ . 12 1\*similiter: Et si quid donavi propter vos6). Hiero[nymus:] Non

<sup>1)</sup> Erasmus - 2) die Worte stammen aus Hieronymus - 3) Erasmus A - 4) Erasmus. In den Corrigenda am Schluß seiner Ausgabe hatte Erasmus aber estis verlangt und in den Annotationen gesagt: Primum admonendus est lector, hic ,angustiamini non esse dictum imperandi modo, sed indicandi. Neque enim graece dixit  $\mu\dot{\eta}$ , sed o $\dot{v}$  - 5) diese Übersetzung schrieb Zwingli aus Ambrosius an den Rand; Erasmus übersetzt anders. Darunter stehen die griechischen Worte nach Erasmus, die Zwingli in den Text zu setzen vergessen hatte - 6) Ambrosius, der 2. Cor. 2, 10 zitiert

propter eum, qui patri fecit iniuriam tantum, nec propter ipsum solummodo patrem scripsi vobis — [über  $\pi \varrho \delta \varsigma$ :] quid¹) — [unter  $\tau ο \tilde{v} \, \theta \varepsilon o \tilde{v}$ :] Iurantis²). — || v. 13 [über  $\dot{\epsilon} \pi \dot{\iota} :$ ] ob¹). — v. 14 [über  $\kappa \alpha \tau \eta \sigma \chi \dot{v} v \vartheta \eta v$ :] pudefa[ctus]¹) — ¹qua usus eram apud Titum¹). — v. 15 ¹maiorem in modum in [Erasmus: erga] vos affecta sunt¹) — 5 [über  $\dot{d} v \alpha \mu \iota \mu \nu \eta \sigma \kappa o \mu \dot{\epsilon} v o v$ :] dum recolit¹). — v. 16 [über  $\vartheta \alpha \varrho \varrho \tilde{\omega}$ :] fidimus¹) — ¹Aliter:  $\vartheta \alpha \varrho \varrho \tilde{\omega} \mu \varepsilon v^2$ ).

cp. 8. v. 2 [über περισσεία:] exuberavit¹) — Hiero[nymus:] Qui enim quantum potest facit, totum fecit. — v. 3 [zu μαρτυρῶ:] ¹(testor)³) — [über αὐθαίρετοι:] prompti $^1$ ). — v. 4 [über παρακλήσεως:] obtesta-  $^{10}$ tione<sup>1</sup>). —  $|| v. 5 [zu \varkappa a \vartheta \dot{\omega}_{\varsigma}:] ^{\mathrm{r}} \mathrm{quatenus}^{\mathrm{1}}) - [zu \dot{a} \lambda \lambda':] \mathrm{quin \ etiam}^{\mathrm{1}}).$ - v. 6 Hiero[nymus:] De collaudatione Corinthiorum et equalitate, prout quisque habuit, et de ministerio, quod sit in sanctos agit. v. 7 Am[brosius:] et insuper illa, que ex nobis et vobis cum caritate. — v. 8 [über ἐπιταγήν:] imperium¹) — [über γνήσιον:] sinceritatem¹) — 15 [zu δοκιμάζων:] \*\*adprobans1). — v. 9 [über χάριν:] beneficentiam1). — || v. 11 [über ἐκ τοῦ ἔχειν:] ex eo quod potestis¹) — Er[asmus:] quia potestis²). — v. 12 [über εὐπρόσδεκτος:] accepta¹). — v. 14 <sup>r</sup>Hiero[nymus:] Date illis carnalia, ut et illi vacantes possint vobis reddere spiritualia — ¹succurrat in utroque commate4). — v. 15 20 Hiero[nymus:] De manna hoc dicitur, quod accepit populus in deserto, cuius exemplo docemur, quod omnis superhabundantia vermes generat; simul et ostenditur que deus dat omnibus equalia esse debere. - 1\*Exod. 16 [V. 18] — [über ήλαττόνησεν:] minus habuit 1). — v. 17 [zu  $\delta \dot{\epsilon}$ :]  $^{r}$ imo $^{2}$ ) — [über  $a\dot{v}\partial a\dot{v}$  (cros:] suapte sponte $^{1}$ ). — || v. 19  $_{25}$ [über χειροτονηθείς:] delectus est<sup>1</sup>) — [über συνέκδημος:] comes pere [grinationis]<sup>1</sup>) — [über χάριτι:] beneficentia<sup>1</sup>). — v. 20 [über στελλόμενοι:] declinantes<sup>1</sup>) — [über ἀδρότητι:] exuberantia<sup>1</sup>). v. 22 'Hiero[nymus:] quidam hoc de Apollo asserunt dictum — [zu  $\tau \tilde{\eta}$  εἰς  $\delta \mu \tilde{a}$ ς:] 'quam habeo'). — v. 24 [über ἔνδειξιν:] documentum') 30 - Hiero[nymus:] sive aliter: ostendite caritatem vestram, de qua coram omnibus ecclesiis gloriatur.

cp. 9. v. 1 [unten a. R.:] Hiero[nymus:] Quidam dicunt eum superius de laicis dixisse, hic vero de sacerdotibus sanctis — || [über περισσόν:] supervacuum¹) — <sup>r</sup>Am[brosius:] superflua solent maiorem 35 parere sollicitudinem ut ferre annos etc. — v. 3 [über κενωθῆ:] inanis flat¹) — [zu ἐν τῷ μέρει τούτῳ:] ¹qua vos preferimus⁵) — <sup>r</sup>Hiero[nymus:] si nos erubuerimus, quasi falso gloriantes, quanto magis vos et pro vestra negligentia et pro nostro rubore? Multa enim confusio est,

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Ambrosius: testimonio sum. Die runde Klammer setzt Zwingli — 4) im Anschlu $\beta$  an Erasmus A — 5) so Ambrosius

si quis pro eo, qui eum diligit, erubescat. — v. 4 [über ὑποστάσει:] argumento<sup>1</sup>). — || v. 7 [über καθώς προαιρεῖται:] secundum propositum  $cor[dis]^1$ ) — [über  $\lambda \acute{v}\pi\eta\varsigma$ :]  $mol[estia]^1$ ). — v. 8 [über  $\chi\acute{a}\varrho\imath\nu$ περισσενσαι:] eff[icere], ut exuberet<sup>1</sup>) — [zu αὐτάρκειαν:]  $^{1}$ σονίδ[ας:] 5 ἄρκιον τὸ ἱκανόν καὶ ἀφέλιμον — \*Am[brosius:] si ergo sufficientiam solam sibi eligant, poterunt in dei opere abundare. — v. 9 Am[brosius:] orationem exagerat distinctione pauperis et sancti, si iusticia eius, qui pauper[ibus] dat, manet, quanto magis, qui sancto. — v. 10 [über  $\dot{\epsilon}\pi\iota\chi o\varrho\eta\gamma\tilde{\omega}\nu$ :] suppeditat¹) — [über  $\gamma\epsilon\nu\nu\dot{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$ :] proventum¹). 10 — **v. 12** [über διακονία:] functio<sup>1</sup>) — [über προσαναπληροῦσα:] supplet¹) — [über περισσεύονσα:] exu[berat]¹). — || v. 13 [über δοξάζοντες:] glorificant<sup>1</sup>) — [über δμολογίας:] consensus<sup>1</sup>). — v. 15 <sup>r</sup>Am-[brosius:] Donum enim dei est, quod incitat homines ad bonum opus. - H[ieronymus:] De armis carnalibus et spiritalibus et de apostoli 15 potestate et de his, qui seipsos commendare conantur — [über δωρεᾶ:] mu[nere]1).

cp. 10. v. 1 [über πραύτητος:] leni[tatem]1) — [über ἐπιεικείας:] man[suetudinem]<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>[Ergänzung zu ταπεινός:] sum<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Am[brosius: ] Confidentiam fiduciam severitatis significavit, quam forte in 20 epistola tantum habere videbatur. — v. 2 'Idem [scil. Ambrosius:] orat enim, ut tales illos inveniat, ne cogatur irasci — [über τολμῆσαι:] [audax] fuisse<sup>1</sup>). — v. 4 [zu  $\tau \tilde{\varphi} \vartheta \varepsilon \tilde{\varphi}$ :] <sup>1</sup>E[rasmus:] id est: per deum<sup>2</sup>) — [unter καθαίρεσιν:] demolitionem<sup>1</sup>) — || [über λογισμούς:] quibus munitiones cogita[tiones]<sup>2</sup>) demolimur<sup>1</sup>). — v. 5 [über νόημα:] cog[ita-25 tionem]1). — v. 6 Nos: Paratam se habere vindictam dicit in inobedientiam, si forte illius terrore de cetero obediant. - v. 7 [über κατά πρόσωπον:] in conspectu¹) — ¹Eras[mus:] Vulgarius vult esse obiurgantis, quod ex operibus, cultu, fastuve estimarent hominem²). - v. 9 Hiero[nymus:] Hoc ideo dico, ne quis me putet illa comminari, 30 que implere non possim. — || v. 12 [über τολμ $\tilde{\omega}$ μεν:] susti[nemus]<sup>3</sup>) — [zu ἐγκρῖναι:] ¹inserere¹) — [zu συγκρῖναι:] conferre¹) — [über έν ξαυτοῖς:] inter sese<sup>2</sup>) — [über συγκρίνοντες:] compa[rantes]<sup>1</sup>). v. 13 'Am[brosius:] Gloriam pro auctoritate posuit, qua utebatur in correptionibus peccatorum — Eras[mus] regulam hic vocat mensuram 35 sumpta metaphora a regulis fabrorum<sup>2</sup>). — v. 14 <sup>r</sup>Idem [scil. Erasmus:] Quemadmodum autem gloriari solent insanissimi principes, si longissime prorogarint imperium, ita Paulus Christi ductor gloriatur, quod eo usque propagaverit ditionem principis sui<sup>2</sup>). — v. 15 1\*spe-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Diese Übersetzung von τολμῶμεν stammt weder unmittelbar aus Erasmus, noch aus der Vulgata oder Ambrosius oder Hieronymus. Aber mittelbar geht sie auf Erasmus zurück, der 1. Cor. 6, 1 τολμᾶ mit sustinet wiedergab, was Zwingli notierte, s. o. S. 50

rantes futurum, ut subolescente fide vest[ra] etc.¹). —[über  $\pi \epsilon \varrho \iota \sigma \sigma \epsilon \iota a v$ :] exub[erantiam]¹). — || v. 16 [über ἀλλοτ $\varrho \iota \varphi$ :] scilicet suo marte²) — [über τὰ ἔτοιμα:] que parata sunt¹) — ¹Hieremie 9 [V. 22f.]: Non glorietur sapiens in sapientia sua etc., sed in hoc glorietur, qui gloriatur, seire et nosse me.

cp. 11. v. 1 1\*Am[brosius:] pusillum imprudentiam meam — [über dv είχεσθε:] tolerassetis<sup>1</sup>) — [über dv είχεσθε:] suffer[tis]<sup>1</sup>). — v. 2[über  $\eta_0\mu_0\sigma\dot{\alpha}\mu\eta\nu$ :] adiunxi] — [zwischen  $\dot{\alpha}\nu\delta\varrho\dot{\epsilon}$  und  $\pi\alpha\varrho\vartheta\dot{\epsilon}\nu\varrho\nu$ :] ut] [scil. exhiberetis] — [zu παραστῆσαι:] <sup>1</sup>Am[brosius:] assignare. — v. 3 [über  $\mu \dot{\eta} \pi \omega \varsigma$ :] ne qua fiat¹) — [über  $\pi \alpha vovo \gamma \dot{\iota} \alpha$ :] versutia¹) — [über 10 άπλότητος:] casti[tate]<sup>1</sup>). — v. 4 [über ἠνείχεσθε:] sustinuissetis<sup>1</sup>) - ¹Eras[mus:] sustinuissetis, videlicet pseudapostolos, si quid docerent quod nos non docuimus etc.2) — Am[brosius] distinguit inter pseudapostolos et inter eos, qui aparato sermone eadem, quae Paulus dixerat, iterabant. — v. 5 [unter ὑπερλίαν ἀποστόλων:] eximiis aposto- 15 lis¹). — || v. 6 'tut iuxta Ambrosium referatur ad eos, qui sermonis elegantia placere studebant. — v. 7 [über  $\delta\omega\varrho\varepsilon\dot{\alpha}v$ :] gratuito<sup>1</sup>). v. 8 [über ἐσύλησα:] depraedatus sum<sup>1</sup>)  $\leftarrow$  [über πρὸς:] quo<sup>1</sup>)  $\leftarrow$  [über ύμῶν διακονίαν:] vobis inservirem¹). — v. 9 Er[asmus:] At si Paulus noluit cuiquam esse onerosus, qui tantum laboravit, qua fronte qui-20 dam expilant plebem, cum nulli sint usui3)! — v. 10 Eras[mus:) hoc veluti iusiurandum adiecit²) — [über φραγήσεται:] interrumpetur¹) - Fersamus: hoc ait significans se nec in posterum aliquid ab illis accepturum<sup>2</sup>). — v. 12 [übergeschrieben zwischen ποιῶ und καί:] \*idem¹) — [über  $\vartheta \varepsilon \lambda \acute{o} \nu \tau \omega \nu$ :] cupiunt¹) — [unter  $\ell \nu \alpha \ \dot{\epsilon} \nu \ \dot{\phi}$ :] ut in eo, 25 de quo<sup>1</sup>). — | v. 14 [zu μετασχηματιζόμενοι:] <sup>r</sup>sumpta persona<sup>1</sup>). v. 15 'Am[brosius:] finem illorum secundum opera illorum dicit, ut sicut opera et cura ventris interit, ita et hi interire [intelligantur]. v. 16 Erassmus: idem sin aliter, id est: si minus persuadeo me non esse insipientem, tolerate me gloriantem tanquam insipientem<sup>2</sup>). — 30 v. 19 \*\*Am[brosius:] Ironiam dicit esse (cum sitis ipsi sapientes). v. 20 [über κατεσθίει:] exedit¹) — ¹Hiero[nymus:] In servitutem legis vel Phariseorum, qui dominatum in populum exercebant. — [unter λαμβάνει:] \*hoc ad munera, κατεσθίει ad victum²) — unter έπαίρεται: ] attollit sese1). — || v. 21 Eras[mus:] Melius quadrabat 35 secundum contumeliam'. Exponit enim illa atrocia, si quis vos

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Diese Erklärung findet sich nicht in den Annotationes des Erasmus. Möglicherweise liegt Erasmus P zugrunde: parcens vobis, ut . . . maluerim alias ecclesias depraedari, quo vobis absque vestris impendiis inservirem, ne tum quidem cuiquam one rosus, cum apud vos agerem, idque cum urgeret egestas. Zwingli hätte dann die Paraphrase seinerseits paraphrasiert.

devorat, si quis in faciem vos cedit. Non, inquit, quod ista vos patiamini a pseudapostolis, sed quod ad contumelie rationem attinet, non leviora patiamini ab istis, quam si ista pateremini<sup>1</sup>) — Am[brosius:] tradit quosdam gloriatos, quod Abrahe filii, quod circumcisi etc. — <sup>5</sup> lperinde quasi nos infirmi fuerimus, imo<sup>2</sup>) — Am[brosius:] Ironiam dicit esse. — v. 23 [über παραφρονῶν:] delirans<sup>2</sup>) — [über περισσοτέ- $\varrho\omega\varsigma$ :] copio[sius]<sup>2</sup>) — [über dem zweiten  $\pi\varepsilon\varrho\iota\sigma\sigma\sigma\tau\acute{\varepsilon}\varrho\omega\varsigma$ :] abundan[tius]<sup>2</sup>). - v. 24 [rechts über τεσσαράκοντα:] plagas<sup>2</sup>). - v. 25 [über νυχθήμερον:] noctem ac diem<sup>2</sup>) — [zwischen πεποίηκα und δδοπορίαις: ] in<sup>2</sup>). — v. 26 10 Amb[rosius:] hieme iter faciens, quia utique imbres assidui sunt, egredientibus fluminibus incurrebat periculum — [zu κινδύνοις ἐν πόλει]: Am[brosius:] ut per fenestram effugeret manus etc. [Act. 9, 25] — [zu κινδύνοις ἐν θαλάσση: Am [brosius:] cum milites statuissent omnes vinctos occidere, qui tamen a centurione vetiti sunt propter Paulum. 15 [Act. 27, 42f.] — v. 22 <sup>1</sup>Galat. 2 [V. 11ff.]<sup>3</sup>). — v. 27 [unter μόχθω:] molestia<sup>2</sup>). — || v. 28 [über παρεκτός:] extrinsecus sunt<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Vulgar[ius] intelligit quasi dicas: praeter ea, que praetermitto¹) — [über ἐπισύστα- $\sigma\iota\varsigma:]$  conspiratio<sup>2</sup>) — [über  $\mu\iota\upsilon$ :] in me<sup>4</sup>) — Ori[genes:] concur[sus] sum dixit. Rom li. 9 pa. 4 A<sup>5</sup>). — v. 29 <sup>1</sup>Am[brosius] scandalisari vult hoc loco pro carnis tantum desyderium pati accipi etc. — v. 30 [zu ἀσθενείας:] <sup>1</sup>Hiero[nymus:] tentationes, quas sustinebat, persecutionesque significat. — v. 32 [zu ἐφρούρει:] rexcubias posuerat²) — [über  $\Delta a \mu a \sigma \varkappa \eta \nu \tilde{\omega} \nu$ :] Damascenorum<sup>2</sup>) — [über  $\pi \acute{o} \lambda \iota \nu$ :] urbe<sup>2</sup>) — <sup>r</sup>Act. 9 [V. 24f.].

cp. 12. v. 1 ¹Eras[mus:] non prodest mihi quasi nolens intelligi, prodest autem vobis etc. contra pseudapostolos etc.¹). — v. 2 ¹Hiero-[nymus:] sive humilitatis causa de se in alterius persona loquitur, sive de alio, verum potest utrumque constare — [unten a. R. der Seite:] Amb[rosius:] utrumque confirmavit, quia utrumque posse fieri non negavit, ut et sine corpore rapi potuisset et in corpore. — || v. 5 [zu τοιούτου:] ¹huiusmodi homine²). — v. 6 ¹Eras[mus:] illud ,in me perinde est ac si dicas: cogitet de me aut tribuat mihi¹). — v. 7 [über ὑπεραίρομαι (!):] supra modum efferrer²) — ¹Hiero[nymus:] stimulum carnis, angelum satane, tentationes persecutionum apostolus se sustinuisse significat. — [zu κολαφίζη:] ¹colaphis cederet²) — ¹Idem [scil. Hieronymus:] Quidam enim dicunt eum frequenter dolore capitis laborasse. — v. 8 [über ὑπὲρ:] super²). — || v. 9 ¹ad hunc sensum

<sup>1)</sup> Erasmus A — 2) Erasmus — 3) offenbar als Erläuterung zu κινδύνοις έν ψενδαδέλφοις — 4) Erasmus A: in Paulum — 5) Vgl. Origenes, Comment. in Ep. ad Romanos lib. IX, fol. CCX A in Zwinglis Origenesausgabe, zu Röm. 12, 8 = Migne PSG 14, 1217 C

adducit et Hieronymus Hieremie ca. XV fo. 1401). — [über δύναμις:] fort[itudo]<sup>2</sup>) — [über δύναμις τοῦ Χριστοῦ:] for[titudo]<sup>2</sup>). —  $\mathbf{v.}$  10 [über "δρεσιν:] contumeliis²) — [über δυνατός:] robu[stus]²). — v. 12 <sup>1</sup>Am[brosius:] patientiam primam nominat, quia diu illos portavit quasi impatientes egros — [über δυνάμεσι:] potentibus factis²). — 5 v. 13 1\*Ironia est iuxta Augustini sententiam, qualis est ista: ,, Ecce Adam factus est quasi unus ex nobis" [1. Mos. 3, 22]3). — v. 14 [über έτοίμως ἔχω:] propensus animo sum²) — || [über θησανρίζειν:] reponere<sup>2</sup>) — 'Amb[rosius:] Carnales tamen parentes sunt, qui filiis thesaurizant. Nam spiritales a filiis dignum dignum [!] est, ut accipiant 10 sumptus ad sustentandam vitam praesentem. — v. 15 [über περισσοτέρως:] uberius<sup>2</sup>). — v. 17 [über ἐπλεονέμτησα:] expilavi<sup>2</sup>). v. 20 [über είρω:] repe[riam]<sup>2</sup>) — [über μήπως ἔρις:] sint conten[tiones]<sup>2</sup>) — [über ἐριθεῖαι:] concer[tationes]<sup>2</sup>) — [über καταλαλιαί:] oblocutiones<sup>2</sup>) — 'Hiero[nymus:] propter hec se dicebat severissime vin- 15 dicare. Quid faceret, si nostris temporibus adinveniret, quibus ad comparationem aliorum criminum ista ne putantur quidem esse peccata? — ||

cp. 13. v. 2 [über δεύτερον:] iterum<sup>2</sup>). — v. 3 [zu δοκιμήν:] <sup>1</sup>Am-[brosius:] quomodo probationem — Am[brosius:] Qui enim magistrum 20 contemnit emendari se quaerit — [über εἰς:] erga<sup>4</sup>) — ¹Idem [scil. Ambrosius:] Potens est in his Christus, quia viderunt in nomine eius mortuos excitatos etc., mutis redditum affatum. — v. 4 lidem [scil. Ambrosius:] infirmantur, dum iniuriis aguntur — [über εἰς:] erga²) - Am[brosius:] Illata ergo mors a perfidis vita est erga credentes; 25 virtute enim dei resurgunt, ut vivant cum Christo. — v. 5 1Idem [seil. Ambrosius:] hoc est reprolum esse nescire religionis vel professionis sue fidem. Qui enim fidei sue sensum in corde halet, hic scit Christum Iesum in se esse. — [unten a. R. der Seite:] Hiero[nymus:] super id (vosmet ipsos tentate) sic, si in fide estis et in vobis vos 30 cognoscite, date sententiam in peccante, et videte, si non statim cum vestro verbo vindicta procedat. — v. 6 [über γνώσεσθε:] cognituros<sup>2</sup>). — v. 7 [unter E<sup>v</sup>χομαι:] opto<sup>2</sup>). — || v. 9 <sup>r</sup>Am[brosius:] hoc est infirmari, non exercere potestatem etc. — Hiero[nymus:] sicut Petri virtus fuit in Anania et Sapphira [Act. 5, 1 ff.] — [über κατάρ- 35

<sup>1)</sup> Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 fol. 140 ff. = Comment. in Jeremiam cp. 15 = Migne PSL 24, 804 D — 2) Erasmus — 3) Vgl. Augustin: Contra adversar. leg. et prophetarum l. I c. XV n. 23 (Migne PSL 42, 615). Nec dei confitentis verba sunt, sed potius exprobrantis: "Ecce Adam factus est quasi unus e nobis;" sicut et apostolus, ubi dicit: "Donate mihi hanc iniuriam". Auch die glossa interlinearis sagt: ironice — 4) Erasmus A: εἰς ὑμᾶς hoc est: erga vos. Et item paulo post. Oder auch Erasmus P: is erga vos non fuit imbecillus

τισιν:] integritatem¹). — v. 10 [zu ἀποτόμως χρήσωμαι:] ¹\*Rigidus sim¹) — 'Am[brosius:] Non enim destruuntur qui corripiuntur, sed edificantur etc. — Eras[mus:] notat hoc verbo dissidia Corinthiorum²). — v. 11 [über παρακαλεῖσθε:] conso[lationem] habete¹).

### Galaterbrief.

cp. 1. v. 1 Am[brosius:] ideo quia omnis virtus filii de patre est. - v. 2 lidem [scil. Ambrosius]: facile enim poterit quis intelligere errare se, si se a multis videat reprehendi. — v. 4 'Hier[onymus] ad Eph[esios:] seculum pro his, qui in seculo sunt<sup>3</sup>) — Nos: et sic legi putamus: ut liberet nos a malo praesentis seculi — [über πονηφοῦ:] malo<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Aug[ustinus:] maligno. — v. 6 [zu ἐν χάριτι:] <sup>r</sup>pro per gratiam<sup>2</sup>) — <sup>1</sup>aliud euangelium Ambro[sius] legendum intelligit etc. — v. 7 [über μεταστρέψαι:] subvertere¹) — ¹Ambro[sius:] convertere; sic enim, inquit, ut sub nomine Christi essent Iudei, id est: convertere 15 euangelium Christi in legem. — || **v.** 8 <sup>τ</sup>ύπερβατικῶς 'Ιερω[νυμος] — Hiero[nymus] docet apostolum prius cavisse sub anathemate, nunc autem anathema esse decernere. — v. 9 [über  $\pi \alpha \varrho' \delta$ :] id quod¹). v. 10 [zu γάρ:] <sup>1</sup>utrum<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Eras[mus:] significans (?) postquam factus sit apostolus, nihil aliud spectare quam quod ad dei pertineat hono-20 rem²) — Hieronimus refert hoc ad purgationem iudaismi — [über  $\eta$  ρεσκον:] placuissem 1) — [über  $\eta$ μην:] fuissem 1). — v. 12 1 neque doctus sum ab homine<sup>2</sup>) scilicet. — v. 13 [über ποτε:] quondam<sup>1</sup>) — [zu ἐπόρθουν:] <sup>1</sup>Hie[ronymus:] devasta[bam]. — v. 14 [unter περισσοτέρως ζηλωτής:] cum vehementer essem studiosus<sup>1</sup>). — ||25 **v. 15** [über εὐδόκησεν:] visum fuit¹). — v. 16 [über προσανεθέμην:] contuli¹) — ¹Hiero[nymus:] Non contuli cum carne et sanguine²). v. 17 [über πάλιν:] denuo¹) — 'Hiero[nymus] videtur sensum ad allegoriam flectere, Arabiam humilem et occisuam interpretans, Damascum autem sanguinem et passionem Christi — \*\*Arabiam vocatam 30 fuisse magnam Idumee partem docet Orig[enes] in Iob. lib. 3 fo. 36 A4). — v. 23 [unter μόνον δέ:] sed tantum hic rumor apud illos erat1). cp. 2. v. 2 [über κατά:] iuxta<sup>1</sup>) — [zu ἀνεθέμην:] <sup>1</sup>Aug[ustinus:] exposui — [über κατ' ἰδίαν: privatim¹) — [zu τοῖς δοκοῦσι:] ¹qui erant in precio1) — Am[brosius:] discordare a regula evangelica, 35 id est: in vacuum currere. — v. 4 [zu παρεισάπτους:] ¹obiter ingressos¹) — 'Hiero[nymus] tendit, καί esse supervacaneum²). Nos autem, si servetur, intelligamus causam indicere, quare Titus tentatus

 $<sup>^1)</sup>$  Erasmus -  $^2)$  Erasmus A -  $^3)$  Vgl. Migne PSL 26, 465 f. -  $^4)$  Vgl. Zwinglis Origenesausgabe, Bd. II fol. 36 A = in lib. Job 3 = Migne PSG 17,505 A

sit ad circumcisionem compelli, videlicet falsos fratres, quibus tum non cesserint, ut sit sensus: non compulsus est etc. nec quidem, cum pseudapostoli compellere niterentur — [zu καταδουλώσανται (!):] <sup>1\*</sup>ser[vitutem] adigerent<sup>1</sup>). — v. 5 [zu τῆ ὑποταγῆ:] <sup>1</sup>per subjectionem<sup>1</sup>) — [über πρὸς:] erga<sup>2</sup>). — v. 6 [über διαφέρει:] refert<sup>1</sup>) — 'Hiero[ny- 5 mus:] Pedetentim inter laudem et obiurgationem Petri medius incedit, ut et praecessori apostolo deferat et nihilominus audacter resistat ei in faciem, veritate compulsus²) — [unter πρόσωπον:] Ex Hie[ronymo:] Personam scilicet Moysi aut aliorum, quo item argumento Petrus usus in amovendo scandalo Cornelii ex gentibus bapti- 10 zati [Act. 10, 1ff.] || [über οἱ δοκοῦντες:] \*qui videbantur esse in precio¹) — [zu προσανέθεντο:] ¹Eras[mus:] Nam quid potuerunt addere Paulo, qui ne communicarint quidem de suo euangelio<sup>2</sup>) rcommunicarunt<sup>2</sup>). — v. 8 [über ἐνεργήσας:] efficax fuit<sup>1</sup>). — v. 9 [über καὶ γνόντες:] cumque co[gnovissent]] — Er[asmus:] scilicet 15 apostolico munere fungerentur³). — v. 10 [über ἐσπούδασα:] diligens  $fui^1$ ) — [über αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι:] ut hoc ipsum facerem<sup>1</sup>). — v. 11 [über κατά:] iuxta<sup>1</sup>) — über κατεγνωσμένος:] reprehensus<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Hiero-[nymus:] Restitit secundum faciem publicam Petro et ceteris, ut hypocrisis observande legis, qua nocebant eis, qui ex gentibus credi-20 derant, correptionis hypocrisi emendaretur — Am[brosius:] Quid est hoc nisi: in praesenti ei contradixi? — \*Ecclesias [ticus] 7 [V. 26]: Filie tibi sunt, serva corpus carum et non ostendas hilarem faciem tuam ad eas - [unten a. R. der Seite:] \*Tren. 3[V. 33]: Non enim humiliavit ex corde suo et abiecit filios hominum. | v. 14 [zu δοθοποδονσιν:] 25 Er[asmus:] id refertur ad ceteros, non ad Petrum<sup>2</sup>). — v. 15 Hiero[nymus: Peccatores vel quia generaliter idolis serviunt vel quos nunc putamus immundos et communes. - v. 16 'Nos totum hunc locum eo referri putamus, ut probet et gentes et qui sub lege peccatores esse — [zu διότι:] ¹propterea quod¹) — ¹Hier[onymus:] Illa, de qua 30 scribitur: omnis caro fenum etc. [Jes. 40, 6]. — v. 17 Am[brosius:] si iustificari volentes per fidem Christi legi servimus, sub peccato nos esse profitemur. — v. 19 rper legem euangelicam legi litere. Ex Hiero[nymo] — [über συνεσταύρωμαι:] una cum¹) — Idem [scil. Hieronymus:] si quis mortificatis membris super terram et mundo mortuus 35 configuratus fuerit morti Iesu, concrucifigitur cum Iesu. - v. 20 vitam autem, quam nunc etc. 1) — unten: H[ieronymus:] hoc totum sub sua persona adversum Petrum de Petro disputat. — || v. 21 [über ἀθετῶ:] aspernor¹) — 'Aug[ustinus:] non irritam facio gratiam

 $<sup>^{1})</sup>$  Erasmus  $-^{2})$  Erasmus A $-^{3})$  Die Worte stehen nicht bei Erasmus A. Aber Erasmus P sagt: qui inter apostolos primas tenebant, was möglicherweise Zwingli hier wiederholt

dei¹) — ¹Hiero[nymus:] Abiicit gratias dei, tam ille, qui post euangelium vivit in lege, quam is, qui peccatis post baptismum sordidatur — Am[brosius:] hic non est ingratus Christo, qui in fide eius perdurat. — [zwischen νόμον und δικαιοσύνη übergeschrieben:] est²) — [über δωρεὰν:] frustra²).

cp. 3. v. 1 Hiero[nymus:] veluti quodam fascinante sint nociti. — Ver[gilius:] Nescio quis teneros oculos mihi fascinat agnos³) — Ambr[osius:] crucifixum, quia descivissent ab eo ad legem. — [über κατ':]  $pre^2$ ) — [über προεγράφη:] ante fuit depictus²). — v. 2 [über θέλω:] 10 cupio<sup>2</sup>) — [zu &\$?:] 1iuxta. — v. 3 1Hier[onymus:] Qui scripturas secundum literas sequitur consummari carne dicatur. — v. 4 Idem [scil. Hieronymus]: si tamen frustra refert ad penitentiam etc. — [über  $\varepsilon l \gamma \varepsilon \times \alpha l$ :] at si tamen<sup>2</sup>). — v. 5 [über  $\ell \pi \iota \chi \omega \varrho \iota \gamma \tilde{\omega} v$ :] submini-[strat]<sup>2</sup>) — <sup>1</sup>Am[brosius:] consummatio perditionem significat, hoc 15 est: finem4) — [zu  $\xi \xi \ \tilde{\epsilon} \varrho \gamma \omega r$ ] rutrum2) — [zu  $\xi \xi \ \tilde{\epsilon} u \tilde{\epsilon} \eta \zeta$ :] r\*praedicatione. — v. 6 [zu  $\hat{\epsilon} \lambda o \gamma i \sigma \vartheta \eta$ :] <sup>1\*</sup>Cypr[ianus:] deputatum est<sup>5</sup>). v. 7 [über γινώσκετε:] scitis²) — 'Ambro[sius:] Quia si Abraam ex fide iustificatus est primus, quotquot post hunc credunt filii eius sunt. - Idem: sequentes enim eum in fide vel fidem eius participes sunt benedictionis eiusdem. — v. 8 [über προευηγγελίσατο:], prius rem letam nunciavit<sup>2</sup>). — v. 10 1\*Aug[ustinus:] sub maledictione sunt legis, sub timore vult intellegi, non in libertate — a. R. unten Deute. 27 [V. 10] — maledictioni sunt obnoxii2) vel potius execrationi || v. 11 Hiero[nymus:] Item: fortis castus ex fide vivit etc., quia sine fide omnes vitutes casse etc. Item: posse sic legi: iustus ex fide vivit. v. 12 Levi. 18 [V. 5] [unter gestrichenem Deutero. 7] — Idem [scil. Hieronymus]: In illis scilicet quae fecit mercedem tentaturus gratiamque declinaturus. - v. 13 'Am[brosius:] maledictum intelligit sicut hostiam pro peccato peccatum. — v. 14 Hie[ronymus:] aut in vir-30 tutum spiritualibus donis aut in scripturarum intellectu spirituali. v. 15 [zwischen ἀνθρώπου und κεκυρωμένην übergeschrieben:] licet²) — [zu ἐπιδιατάσσεται:] ¹addit aliquid²). — v. 16 [über ἐπί:] de²) — \*\*Aug[ustinus] in fine: Hic ergo ostendit commiserum Christum non tantum ipsum mediatorem intelligendum esse, verum etiam ecclesiam, cuius ille corporis caput est, ut omnes in Christo unum sint, et capiant secundum promissionem hereditatem per fidem. — v. 17 [über  $\epsilon i_{\varsigma}$ :] erga<sup>2</sup>) — [unter γεγονώς:] cepit<sup>2</sup>). — || v. 18 <sup>1</sup>\*Nos: legi nihil relinquit, ut nos nostra non velimus coniungere divinis et ex duobus unam causam facere, hoc est: ex deo et nobis; omnis enim homo

<sup>1)</sup> Erasmus A — 2) Erasmus — 3) Vergil: ecl. 3, 103 — 4) dieses Zitat aus Ambrosius gehört zu V. 3, steht aber unter den Randbemerkungen zu V. 4 — 5) epp. 63, 4 (CSEL III, 2, p. 703)

mendax. [Ps. 116, 11] — v. 19 \*\*L[utherus:]¹) ut transgressio sit et abundet¹). — Act. VII [V. 53] qui accepistis legem in dispositione angelorum — [über προσετέθη:] addita fuit²) — [zu ῷ:]¹aliter δ³). — v. 20 ¹Hiero[nymus:] Manu mediatoris potentiam et virtutem debemus accipere — Hiero[nymus:] Qui secundum deum cum sit unum ipse cum patre secundum mediatoris officium alius ab eo intelligitur — Amb[rosius:] Angelos intelligit Moysen, Iesum filium Nave [Jos. 1, 1] et caeteros. — v. 21[ über  $\tilde{\eta}v$ :] esset²). — v. 22 \*\*Ro. 3 [V. 23]: Conclusit deus omnes sub peccato, ut omnium misereatur et obstruatur omne os et subditus fiat omnis mundus deo, quia non ex operibus legis iustificatur omnis 10 caro coram illo. — v. 24 [über δικαιωθῶμεν:] [iustifi] caremur²). ||

cp. 4. v. 1 [über νήπιος:] pu[er]<sup>2</sup>). — v. 2 [über οἰκονόμονς:] auto[ribus]2) — lusque ad tempus, quod pater praescripserit2). v. 3 [über οὖτως:]  $sic^2$ ) — [über νήπιοι:] pueri²) — [über δεδουλωμένοι:] in servitutem adacti<sup>2</sup>) — Hiero[nymus:] Potest igitur Moysi lex et 15 prophete pro elementis accipi literarum. Idem: Mundus pro his, qui in mundo sunt, accipi solet. — v. 4 [über ἐξαπέστειλεν:] emi[sit]²). — v. 5 [über ἀπολάβωμεν:] acci[peremus]<sup>2</sup>) — ladoptio in ius filiorum<sup>2</sup>) - TRo. 8 [V. 15]. - v. 7 Hiero[nymus:] item ad 2. personam deponit 4). — v. 8 [über οὐκ εἰδότες:] cum ignoraretis²). — v. 9 [über ἄνωθεν:] 20 ab integro<sup>2</sup>). - v. 10 <sup>1</sup>Ambro[sius:] Dies, annos, tempora intelligit iuxta ritus gentilium — Hiero[nymus] ita discernit, ut prius legem intelligat elementa mundi ante Christi scilicet adventum, post hunc vero paupertina nempe evacuata et inania — [zu καιρούς:] Eras[mus:] id est: oportunitates<sup>5</sup>) — H[ieronymus:] id est: de vobis. — v. 11 25 [über μήπως:] ne quo modo<sup>2</sup>). — v. 12 Hiero[nymus:] ut sicut ego propter vos de maiori factus sum minor, sic vos a minoribus ad maiora conscendatis. — v. 14 [über  $\pi \epsilon \iota \rho \alpha \sigma \mu \acute{o} v$ :] experi[mentum]<sup>2</sup>). — v. 15 <sup>1</sup>Am[brosius:] Beatos hos fuisse dicit apud ceteras ecclesias per id, quod apostoli iniuriis non frangebantur — Hiero[nymus:] Beatitu- 30 dinem hanc refert ad virtutem morumque sinceritatem, quemadmodum antiquus mos est. — v. 17 [zu ζηλοῦσιν:] rdiligunt, affectant, ambiunt<sup>5</sup>) — [über å $\lambda\lambda\dot{\alpha}$ :] imo<sup>2</sup>) — [unter  $\alpha\dot{\nu}\tau\dot{\nu}\dot{\nu}\varsigma$ :] se<sup>5</sup>) — || v. 18 [über  $\partial \nu \approx \lambda \tilde{\omega}$ :] re bona<sup>2</sup>). — v. 20 [über  $\partial \pi o \rho o \tilde{\nu} \mu \alpha \iota$ :] inopiam patior<sup>2</sup>) - Hie[ronymus:] Non, inquit, video me prodesse, si ea loquor, que 35 prius locutus sum propter quod ignorans quid agam et in diversa distractus laceror, confundor atque dilanior. — v. 22 [über ĕσχεν:]

<sup>1)</sup> vgl. W. A. II 522: legem dicit positam seu additam et appositam, ut transgressiones abundarent eodem sensu, quo Rho. 5 dicit [V. 20]: lex subintravit, ut abundaret delictum — 2) Erasmus — 3)  $\delta$  liest Erasmus — 4) das bezieht sich auf das  $\varepsilon$ l. Vgl. Erasmus A: Iam non est servus] Es secundae personae, non tertiae  $\varepsilon$ l. Im lateinischen Texte liest Erasmus: es — 5) Erasmus A

[habe] bat¹) — ¹Gen. 21 [V. 2, 9]. — v. 24 [über ἀλληγορούμενα:] dicuntur¹) — [über ἐστὶν ein Sternchen, das auf eine Randnotiz rechts verweist:] \*Ex Aug[ustino:] est, id est: significat, sicut id: petra autem Christus erat [1. Cor. 10, 4]. — v. 25 [über συστοχεῖ (!):] confinis¹) — ¹Am[brosius:] causam Agar significare dicit Hierusalem terrenam, id est: synagogam, que in servitutem generat, quia quos generat sub peccato sunt. — v. 27 ¹Esa. 54 [V. 1]. ||

cp. 5. v. 1 [über ἐνέχεσθε:] implice[mini]<sup>1</sup>). — v. 2  ${}^{1}$ Am[brosius:] Maius enim malum est servum fieri quam nasci. — v. 4 ¹Eras[mus:] 10 Christus nobis factus est ociosus<sup>2</sup>). — v. 5 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] spes vero iusticie Christus intelligendus, cuius nos secundum expectamus adventum, non iam patientia, sed iusticia affuturi. | v. 6 <sup>τ</sup>Iω[άννης] 4 [V. 24]: Deus spiritus est et adorantes eum in spiritu et veritate adorare oportet — [über τι:] quicquam¹) — [zu ἐνεργουμένη:] 15 lefficax est<sup>2</sup>). — v. 7 [zu μη πείθεσθαι:] rhoc Hiero[nymus] tendit in antiquissimis non haberi<sup>2</sup>). — v. 8 <sup>1</sup>nempe persuasio<sup>1</sup>) — Eng[elardus]: persuasionem habere nemini consenseritis. — v. 9 [zu ζύμη:] <sup>r</sup>Matth. 16 [V. 11] Attendite a fermento phariseorum. — v. 10 [über εἰς ὑμᾶς:] de vobis¹) — [über φρονήσετε:] sentietis²). — v. 11  $^{\text{r}}$ vi[de] 20 supra ad Cor 1 [1. Cor. 1, 23] ca. 1. Hieronymum verba, quae hic ponuntur³). — v. 12 [über ἀποκόψονται:] ampu[tentur] resec[entur]²) - [über ἀναστατοῦντες:] labefactant¹) — 'Ori[genes] docet hec sequentia non simpliciter intelligi etc. — v. 13 'Hiero[nymus:] ut libertas ipsa carni non serviat. Nec putemus, quia nobis omnia licent, omnia <sup>25</sup> expedire. [1. Cor. 6, 12] — <sup>1</sup>\*Ro. 6 [V. 1ff.] et 1. Pet. 2 [V. 16]: Quasi liberi et non quasi velamen habentes nequitie libertatem sed sicut servi dei — [zwischen ἀφορμήν und  $\tau \tilde{\eta}$ :] detis¹). — v. 14 Idem [scil. Hieronymus:] ut quae prius per obedientiam legis facere oportebat, nunc ex charitate faciamus — \*Ro. 13 [V. 8]: Ne quicquam debeatis 30 nisi ut invicem diligatis; qui enim diligit prox[imum] le[gem] implet etc. — v. 15 [über κατεσθίετε:] devoratis¹) || v. 16 ¹Hiero[nymus:] terre, auri, ignis similitudine distinguit inter corpus amans spiritum etc. — 1\*Vide Aug[ustinum] li. 3 contra Iulia[num] cap[ite] ult[imo] de facere et perficere 4). — Eng[elardus] non habet: in Christo — Ro. 8 35 [V. 13:] si secundum carnem vixeritis, moremini[!], si autem spiritu facta car[nis] mortificaveritis, vivetis. — v. 17  $^{1*}I\omega$  6 [V. 44]: nemo venit ad me, ni[si] pater m[eus] traxerit etc. — v. 19 'Hiero[nymus:] Manifesta quia per se pateant esse mala et fugienda. — Idem: Elegantur carnis opera, spiritus autem fructus etc. — ¹Nos: sententie apud

<sup>1)</sup> Erasmus - 2) Erasmus A - 3) vgl. oben S. 44 - 4) Vgl. Migne PSL 44, 734 (contra Julianum lib. 3 cp. 62)

oecium [?]¹) movemur de vitiosis actionibus, quibus finitis dedecus manet etc. — [über ἀσέλγεια:] lascivi[a]²) — [über εἰδωλολατρία:] si[mulacrorum]²). — v. 20 [über ἔρις:] lis²) — [über θνμοί:] ire²) — [über ἐριθεῖαι:] concertationes²). — v. 21 [über φόνοι:] cedes²) — [über κῶμοι:] commessa[tiones]²). — v. 22 [über χρηστότης:] beni[gnitas]²) — ²2. Cor. 6 [V. 5ff.]. — v. 24 ¹Ambro[sius] legit: Christi numero plurali. Hiero[nymus] multo secus secundum Origenem, sed non aliter quoque intelligit — [über παθήμασι:] morbis²).

cp. 6 [beginnend mit 5, 26 nach herkömmlicher Zählung. Zu 5, 26:] <sup>1</sup>Am[brosius:] bona enim et casta vita moribus ornanda est et bene- 10 volentia locupletanda. — || v. 1 'Hiero[nymus:] Hominem dicit non sine emphasi dictum nec praeoccupatum, ne scelesti hinc sibi patrocinium sumant. — [über καταρτίζετε:] instaurate<sup>2</sup>). — v. 2 [über ἀναπληρώσατε: recompl[ete]3) — Hiero[nymus:] legem, hoc est: mandatum meum, ut d[iligatis] i[nvicem]. Et diligite alterutrum, sicut et 15 ego dilexi vos. [Joh. 13, 34] — v. 3 [über φοεναπατᾶ:] animum fal[lit]<sup>2</sup>). — v. 4 [über  $\varepsilon i \varsigma$ :] apud<sup>4</sup>) — 'Hiro[!nymus:] vel relationis examine de athleta, qui non ideo fortis; quia comparatione infirmioris etc. vel iuxta id, ne faciamus iusticiam nostram coram hominibus etc. [Matth. 6, 1] — [zu  $\kappa \alpha \dot{\nu} \gamma \eta \mu \alpha$ :] <sup>1</sup>gloriationem<sup>2</sup>). — v. 5 <sup>1\*</sup>Ro. xiiij <sup>20</sup> [V. 12:] Tu fidem, quam habes apud temetipsum, habe cor[am] d[eo] — [über  $\varphi o \rho \tau i o \nu$ :] sarci [nam]<sup>2</sup>) — [über  $\beta a \sigma \tau a \zeta \varepsilon \iota$ :] vaiu[labit]<sup>2</sup>) — Tonus suum, ut scilicet non coniudicetur comparatione deterioris 5). - v. 7 Idem [scil. Hieronymus]: Excusatio verisimilis hominem potest utcunque placare, deum non potest fallere etc. — 1Nos: ne 25 seducamini etc. — 12. Cor. 6 [V. 9]. — V. 8 [über  $\varphi \partial o \rho \acute{a} \nu$ :] cor[up]tel[am]<sup>2</sup>) — [über ἐκκακῶμεν:] cesse[mus]<sup>2</sup>). — v.  $\P$  [über ἐκλνόμενοι:] defatigati<sup>2</sup>). | v. 10 <sup>1</sup>Am[brosius:] huic ergo rei inserviendum, quae prodest, non circumcisioni rei nunc inani. — v. 11 1Am-[brosius:] holographam manum nominat. — v. 12 [über εὐπροσωπῆσαι:] 30 iuxta faciem²). — v. 13 Hiero[nymus:] Docet Iudaico populo ab Caio et Octaviano et Tiberio augustis concessum libere uti suis legibus. unde praesens expilicatur locus. — v. 14 <sup>1</sup>Ego vero, absit, ut glorier<sup>2</sup>) — <sup>1</sup>Am[brosius:] Invicem ergo sibi mortui sunt, et mundus apostolo et apostolus mundo, dum nihil concupiscit apostolus mundi et dum 35 nihil habet mundus suum, quod agnoscat in apostolo. -v. 15 1\*Ephes. 4 [V. 24]: qui secundum deum creatus est in iusticia et sanctitate

¹) ? Sicher zu lesen ist ium am Ende, ebenso ein davorstehendes ursprüngliches c; dasselbe ist aber korrigiert in V (?), das davorstehende e ist auch sicher. Davor steht o oder  $\bar{o}$ . Oder wollte Zwingli ovidium schreiben in Anspielung an: Nitimur in vetitum ? - ²) Erasmus - ³) Erasmus A: readimplete - ⁴) Erasmus A - ⁵) stammt von Hieronymus

veritatis — [zu καινή κτίσις:] ¹\*Aug[ustinus:] Novam creaturam dicit vitam novam per fidem Iesu Christi. — v. 16 [über στοιχήσουσιν:] incedunt¹). — v. 17 ¹Hiero[nymus:] posse et ita intelligi ut illud ad Corin[thios]: si quis autem videtur contentiosus esse, no[s] ta[lem] consue[tudinem] n[on] h[abemus] [1. Cor. 11, 16] — ¹Nos: quia prius pseudapostoli circumcidi iubebant, tantum ne persecutionem crucis Christi pateremur.

## Epheserbrief.

cp. 1. v. 1 [über οδσιν:] agitis1). — v. 3 Hiero[nymus:] sive quia 10 nostra conversatio in celis est, sive quia omnis benedictio, etsi in terra, tamen de celestibus computetur. — ν. 4 [zu προ καταβολης κόσ- $\mu o v$ :] <sup>1</sup>iacerentur fundamenta<sup>1</sup>) — [über  $\dot{a}\mu\dot{\omega}\mu o v \varsigma$ :] irrepreh[ensibiles]<sup>1</sup>). - v. 5 [über αὐτὸν:] sese¹) - Hie[ronymus:] tamen non autem filii esse possumus, nisi filii eius, id est: Ch[risti] fidem et intelligentiam 15 recipiamus. — v. 6 [über εἰς ἔπαινον:] ut laudetur¹) — ¹Amb[rosius:] claritatis legit  $\delta \delta \xi \eta \varsigma^2$ ). — v. 7 <sup>T</sup>Am[brosius:]  $2^{\text{cem}}$  [ = duplicem] gratiam, redemptionem et peccatorum remis[sionem] — [zu τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων:] Er[asmus:] appositum vult esse<sup>3</sup>). — v. 8 Er[asmus:] De qua ubertim nobis impertivit3). — || v. 9 Hiero[ny-20 mus] inter praedestinationem et propositum hoc interesse ait, quod praedestinatio iam olim destinatarum rerum sit, propositum autem vicinorum machinatio<sup>4</sup>). — [zu ἐν αὐτῷ:] Εο, sive  $\mu v \sigma \tau \eta \varrho l (\omega^3)$ . v. 10 <sup>1</sup>Eras[mus:] ut summatim instauraret <sup>1</sup>). — v. 11 [über ἐκληρώθημεν:] sorte delecti<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>eius, cuius vi fiunt universa<sup>3</sup>) — [über 25 βουλήν:] decretum¹) — ¹Hiero[nymus:] scilicet quia nullus absque propria voluntate salvatur, liberi enim arbitrii sumus, vult nos bonum velle, ut cum voluerimus, velit et ipse in nobis suum implere consilium. — v. 12 roperatis 1). — v. 13 [zu  $\hat{v}\mu\epsilon\tilde{\iota}\varsigma$ :]  $vel \hat{\eta}\mu\epsilon\tilde{\iota}\varsigma^3$ ) — [zu ημῶν: ] vel  $ψ[μῶν]^3) — [zu πνεψματι:] Am[brosius:] scilicet post baptis$ mum dato. — v. 14 <sup>1</sup>Er[asmus:] acquisite possessionis<sup>1</sup>). — v. 15 [zu τὴν καθ' ὑμᾶς:] 'quae in vobis est'). — || v. 17 [über αὐτοῦ:] sui'). - v. 18 'Am[brosius] addit habere, et Erasmus addere de suo dicit'). — ret quam opulenta gloria 1). — v. 19 recundum efficaciam roboris fortitudinis eius¹) — [über ἐνήργησεν:] exercuit¹). — v. 23 'Hier[ony-35 mus:] ut qui in eum credunt cunctis virtutibus pleni sint et faciant Christum proficere etate etc.

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Vgl. dazu Erasmus A: quidam codices perperam addunt coniunctionem gloriae et gratiae suae δόξης καὶ χάριτος αὐταῦ — 3) Erasmus A — 4) vgl. Erasmus A — 5) vgl. dazu Erasmus A: At Ambrosius "illuminatos oculos" refert ad "det". Addit enim de suo illuminatos habere oculos

cp. 2. v. 3 Hiero[nymus:] έν οίς refert ad παραπτώμασι superius [V. 1] positum. — Am[brosius:] Desideria carnis in aliis id\(\omega\)lolatriam, in apostolo incredulitatem — Alii: prorsus omnino<sup>1</sup>). — v. 4 <sup>1</sup>Eras-[mus]  $\delta \hat{\epsilon}$  ita reddit adversative ad praecedentia: Nihilominus deus<sup>2</sup>) — Am[brosius:] Hoc enim est abundare misericordia, ut et non postulantibus tribuatur. — v. 7 'Am[brosius:] He sunt superabundantes divitie, ut tantum detur credentibus quantum investigare non potest mens — [zu πλοῦτον:] ropulentiam³). — v. 8 Hiero[nymus:] ne scilicet quod gratie dei donum, nostre fidei tribueremus. || - v. 10 [zu ποίημα:] <sup>1</sup>figmentum<sup>3</sup>) — [über κτισθέντες:] conditi<sup>3</sup>). — ad opera 10 bona<sup>3</sup>) — <sup>r</sup>Nos: si enim dei factura sumus et plasmatio, profecto actiones nostre omnes ex deo sunt, vel originaliter, si bone, vel permissione, si male — [zu dem im Text unterstrichenen olz:] 'Eras[mus:] , quibus' ad homines referendum arbitratur<sup>2</sup>). — v. 12 [über πολιτείας:] repub[licae]<sup>3</sup>) — [zu ξένοι:] <sup>1</sup>extranei<sup>3</sup>) — <sup>r</sup>Hiero[nymus:] apud <sup>15</sup> praescientiam dei non erant sine deo, sed in mundo erant absque deo. — v. 13 [über μακράν:] longinqui<sup>3</sup>). — v. 14 lex utrisque unum<sup>3</sup>) — [über μεσότοιχον:] interstitium<sup>3</sup>) — [zu λύσας:] <sup>1</sup>diruit<sup>3</sup>) — <sup>r</sup>Ezech. 7 ca. [V. 10f.] due virge iunguntur — [über ἔχθραν:] simultatem³). v. 15 Am[brosius:] fidei autem sermo et sine successore praedicatio. 20 — | v. 16 [über ἀποκτείνας:] rperempta inimi[citia]3) — Hiero[nymus:]  $\dot{\epsilon}v \, \dot{\alpha}v\tau\tilde{\omega}$ ,  $\sigma\tau\alpha v_0\tilde{\omega}$  scilicet<sup>2</sup>). — v. 18 [über  $\pi\rho\sigma\alpha\gamma\omega\gamma\dot{\gamma}v$ :] aditum<sup>3</sup>). — v. 19 [über πάροικοι:] incole<sup>3</sup>). — v. 20 [über ἐποικοδομηθέντες:] superstructi<sup>3</sup>). — v. 21 [über  $\pi \tilde{a} \sigma \alpha$ :] quaecunque<sup>3</sup>) — [über  $\sigma v \nu a \phi$ μολογουμένη: coagmentatur<sup>3</sup>).

cp. 3. v. 1 [zwischen δέσμιος und τοῦ:] sum³). — v. 2 [zu εἴγε:] rsiquidem³). — v. 3 rEras[mus:] potest esse sensus: ,,et paulo ante"; meminit enim de his, qui procul essent, gentes significans²). — || v. 4 [über σύνεσιν:] cogni[tionem]³). — v. 5 [über γενεαῖς:] etatibus³) — rquid si distinguit et prophetis in spiritu. — rHiero[nymus:] sacramentum nostre fidei nisi per scripturas propheticas et adventum Christi non valet revelari — Am[brosius:] non prophetis veteribus. — v. 6 [über εἶναι:] ut sint³)²) — [über συνμέτοχα:] consortes³). — v. 7 [über ἐνέργειαν:] efficaciam³) — [über δυνάμεως:] pot[entiae]³). — v. 8 [über ἐλαχιστοτέρω:] infimo²) — [über ἀνεξιχνίαστον:] impervest[igabiles]³). — v. 9 [über φωτίσαι:] in lucem proferre³)²) — zu dem durch Einklammerung im Text gekennzeichneten πάντας [hinter φωτίσαι:] rπάντας nec Hiero[nymo] nec Am[brosio] legitur²). — v. 10 [unter διὰ:] Eras[mus:] ,Per' hoc loco significat instrumentum, quasi dicas: opera ecclesie²). — || v. 11 [über πολυποίπιλος:] vehe- 40

 $<sup>^{1}</sup>$ ) bezieht sich auf arphióve $_{}$ ; vgl. Erasmus A -  $^{2}$ ) Erasmus A -  $^{3}$ ) Erasmus

menter varia¹) — [über πρόθεσιν:] praefinitionem¹) — ¹Eras[mus:] in anno[tationibus] παμποίκιλος legit²) — <sup>1</sup>Hiero[nymus:] ἦν [!] πρὸς τὴν σοφίαν ἀναφέρει $^2$ ) — Nos: quid si ἦν [!] referas ad πρόθεσιν et ἐποίησεν intelligas pro effecit vel adimplevit? — v. 12 [über  $5 \pi a g g \eta \sigma i \alpha v$ : ] auda[ciam]<sup>1</sup>) — [über  $\pi \varepsilon \pi \sigma \iota \vartheta \dot{\eta} \sigma \varepsilon \iota$ :] fidu[cia]<sup>1</sup>). — v. 13 [über αἰτοῦμαι:] post[ulo]¹) — ¹Hiero[nymus] ἐκκακεῖν ad Paulum referri posse: deficiam — [über θλίψεσιν:] affl[ictionibus]<sup>1</sup>). v. 15 [über πατοιά:] parentela<sup>1</sup>). — v. 16 [über δυνάμει:] fortitudine<sup>1</sup>) — [über κραταιωθηναι:] corroboremini¹). — v. 17 ¹Eras[mus:] fixis in 10 charitate radicibus et fundamento iacto 1). — v. 18 [über ἐξισχύσητε:] vale[atis]<sup>1</sup>) — [über καταλαβέσθαι:] assequi<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Am[brosius:] per sphere similitudinem ad deum refert - Hiero[nymus:] ad superos, inferos, medios. — v. 19 rpraeeminentem cognitioni1) — Hiero[nymus] sic intelligit: supereminentem charitatem Christi, qua scilicet amat scientes se et in lege eius medi[tantes] etc. — [unten a. R.] Erasmus: ut intelligas charitatem Christi sciri, que sit maior quam ut cognosci possit²) — Am[brosius:] Cognoscere quoque supereminentem scientiam charitatis Christi. — || v. 20 Hiero[nymus:] spes nostras vinci effectibus, quia secundum id quod oportet orare nescimus etc. 20 — [über δύναμιν:] po[tentiam]<sup>1</sup>) — [über ἐνεργονμένην:] agen[tem]<sup>1</sup>). — v. 21 [über  $\gamma \epsilon \nu \epsilon \dot{\alpha} \varsigma$ :] eta[tes]<sup>1</sup>).

cp. 4. v. 2 [über ταπεινοφοσόνης:] submissione<sup>1</sup>). — v. 3 [über  $\mathring{a}$ νεχόμενοι:] toler[antes]<sup>1</sup>) — [über σπουδάζοντες:] stu[dentes]<sup>1</sup>) — Ex Hiero[nymo:] unitas spiritus in pacis vinculo conservatur — 25 Idem: unum corpus dicendum est vel ecclesia vel Christi ex virgine vel bonorum operum constantia, ne mutentur admodum stulti ut luna. — v. 6 [über  $\ell\pi\ell$ :] super¹). — v. 7 [über  $\mu\ell\tau\varrho o\nu$ :] modum¹). || — v. 9 [über κατώτερα:] infimas¹) — ¹Hiero[nymus:] inferiora terre intelligit inferos. — v. 10 'idem ipse') — 'Hiero[nymus:] omnia, id 30 est: pro captu suo; ibi de spiritibus. — v. 11 [über αὐτὸς:] idem¹) — <sup>1</sup>Am[brosius:] Euangeliste diaconi sunt, sicut Philippus et Stepha-[nus]; quamvis non sint sacerdotes, euangelizare tamen possunt sine cathedra. — v. 12 [über καταρτισμόν:] instaurationem¹) — [über διαπονίας:] admi[nistrationis]<sup>1</sup>). — v. 13 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] creditur 35 fidei agnitionisque possessionem tenentes iam non parvulos, sed perfecte etatis viros esse, que quidem sit plenitudo etatis Christi, cum firmi nullo vento moveri possimus in petra solidati; sic et Ambro[sius]. — [über τοῦ vor πληρώματος:] quẹ est¹). — v. 14 [über μηκέτι:] non ampl[ius]¹) — [über κυβία:] versu[tia]¹) — [über πανουργία:] astu-40 [tia]<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Eras[mus:] ad aggressionem imposture<sup>1</sup>). — v. 15 [über

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus: idem ille

Zwingli-Werke. Bd. XII.

άλη $\vartheta$ εύοντες:] veritatem sectantes<sup>1</sup>) — [über αὐξήσωμεν:] adolesca-[mus]1). — v. 16 [unter συναρμολογούμενον:] si coagmentetur1) — [unter συνβιβαζόμενον:] compingatur<sup>1</sup>) || — [über ἀφῆς:] comissuram<sup>1</sup>) — [über  $\dot{\epsilon}$ νέργειαν:] actum¹) — [über αὔξησιν:] incre[mentum]¹) — 'Hiero[nymus] hunc locum declarat 2. similitudinibus: una membrorum disperso- 5 rum, medicique alicuius, qui possit Esculapii virbium refingere. Alia corporis ado[le]scentis. — v. 19 [über ἀσελγείας:] lasc[iviae]¹) — [über έργασίαν:] patrandum¹) — Eras[mus:] qui posteaquam pervenerunt ad indolentiam<sup>2</sup>). — 'Hiero[nymus:] praetergressionem concessi finis, nuptiarum vota [?]. — v. 22 'Hiero[nymus:] qui corrumpitur 10 per singulos dies, horas — [über ἐπιθνμίας:] concupis[centias]¹). — [[ v. 24 [über κτισθέντα:] cond[itus]<sup>1</sup>). — v. 25 <sup>1</sup>Zacha. 8 [V. 16]. v. 27 [über διαβόλ $\omega$ :] cal[umniatori]<sup>1</sup>). — v. 28 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] furtum nominat omne, quod alterius damno queritur. — 'Amb[rosius:] Quid enim magnum aut cuius meriti est, ab alienis temperare? — 15 <sup>r</sup>quod bonum est<sup>1</sup>) — [über μεταδιδόναι:] impar[tiri]<sup>1</sup>). —  $\mathbf{v}$ . 29 [über σαπρὸς:] spurcus<sup>1</sup>) — [über χρείας:] utili[tatis]<sup>1</sup>). —  $\mathbf{v.~30}$  <sup>1</sup>Lucas 15 [V. 7]: Gaudium erit in celis super uno peccatore poenitentiam agente. - v. 31 [über πικρία:] am[aritudo]<sup>3</sup>) - [über  $\vartheta v \mu \dot{o} \varsigma$ :] tumor<sup>1</sup>) -[über  $\beta\lambda a\sigma\phi\eta\mu i\alpha$ :] maledicen[tia]<sup>1</sup>). — v. 32 [über  $\chi \varrho\eta\sigma\tau oi$ :] comes<sup>1</sup>) 20 — [über χαριζόμενοι:] largi[entes]1).

cp. 5. v. 2 [über  $\varepsilon \dot{v}\omega\delta i\alpha\varsigma$ :] bone fragantie<sup>1</sup>)<sup>4</sup>). — v. 3 'Hiero[nymus] avariciam intelligit fornicationem vel lasciviam eorum, qui in negocio fraudent fratres suos etc. negotium. — v. 4 [über αἰσχρότης:] obsc[oenitas]<sup>1</sup>) evidenter [?] — [über εὐτραπελία:] urba[nitas]<sup>1</sup>). — v. 5 25 Prover[biorum] 11 [V. 16] γυνή ἐυχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν, Theodotio [!] et Symma[chus] γυνή χαροπός 5) — 1\*Chrysost[omus] t. 4 όμιλία 10: qui est idolorum servus 6). — v. 6 [über ἀπειθείας:] inob[edientiae]1) — 'Hiero[nymus] intelligit de iis, qui inanibus seducti verbis non volunt reduci plenis et ponderatis ad bonam voluntatem. 30 — v. 7 [über συμμέτοχοι:] consor[tes]<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Idem [scil. Hieronymus] parenthesim incipit superius, ut vides 7). — v. 9 Latini lucis pro πνεύματος  $^{5}$ ). —  $\mathbf{v.}$  11 [zu συνκοινωνεῖτε:]  $^{1}$ commercium habeatis $^{8}$ ) v. 12 [unter ἐλέγχετε:] Eras[mus:] prodite<sup>5</sup>) — Am[brosius:] obiurgate<sup>5</sup>). — | v. 12 <sup>1</sup>Hiero[nymus] refert ad filios ἀπειθείας [V. 6], 35 quorum fornicationem immundiciam dicere turpe sit et avariciam. — v. 13 [über ἐλεγχόμενα:] perdita¹) — ¹Hiero[nymus] refert ad

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) gehört zu ἀπηλγηκότες — 3) So Erasmus. Bei Zwingli ist am nicht ganz sicher zu lesen — 4) auch Erasmus A — 5) Erasmus A — 6) Vgl. Zwinglis Chrysostomusausgabe Bd. IV fol. 21 = Hom. X = Migne PSG 49, 111f. — 7) Zwingli setzt eine runde Klammer vor ἦτε V. 8 und vor ὁ γὰο καρπὸς — 8) Erasmus: commercium habueritis

hoc: Eratis enim aliquando tene[brae] etc. supra [V. 8] — 'Am[brosius] autem: Quia qui peccat dum non corripitur, sibi peccare non videtur. — <sup>1</sup>Idem: sicut enim apparente sole diem esse negari non potest, ita manifestato peccato. — v. 14 [über ἐπιφαύσει:] illucescet¹) <sup>5</sup> — <sup>r</sup>quer über die Seite: t. 5 fo. 157 D<sup>2</sup>) aliter legit Hiero[nymus:] Elevare, quid dormis et exurge a mortuis et illuminabit te Christus<sup>2</sup>). Iterum Michee cap. 2 [V. 10] iuxta LXX3): surge et ambula, quia non est tibi hic requies. — v. 15 [über ἀκριβῶς:] circumspecte<sup>1</sup>). v. 16 [über καιρον:] occa[sionem]<sup>1</sup>) — [zu ἐξαγοραζόμενοι:] <sup>1</sup>Hiero[nv-10 mus] exponit: redimentes, id est: a mutabilitate vendicantes. Exemplum Ioseph. Iob. — v. 17 'Idem [scil. Hieronymus:] In omni opere ergo primum considerandum, quid velit deus. — v. 18 [über ἀσωτεία:] luxus<sup>1</sup>). — v. 19 <sup>1</sup>Hiero[nymus:] psalmus ad corpus, canticum refertur ad mentem. — v. 20 [über  $\dot{v}$ πέρ:] de<sup>1</sup>). — v. 21 [über  $\dot{v}$ ποτασσόμενοι:] 15 subditi¹) — [zu  $\dot{\epsilon}\nu \varphi \delta \beta \omega$ :] Hiero[nymus:] item  $\dot{\epsilon}\nu \epsilon \dot{\nu} \lambda \alpha \beta \epsilon \dot{\mu}$  intelligit. - || v. 25 'Hieremie 2 ca. [V. 2ff.] et Ezechielis 16 [V. 6f.] ad hanc rem facientia reperies de desponsatione Israel vel ecclesiae. - v. 27 [zu παραστήση:] ¹adiungeret ⁴). — || v. 31 [über προσκολληθήσεται:] adiungetur<sup>1</sup>). — V. 32 <sup>1</sup>Eras[mus:] Potest autem accipi de Christo 20 et de ecclesia, ut εἰς Ἑρμῆν καὶ εἰς ᾿Απόλλωνα <sup>5</sup>).

cp. 6. v. 2 'Hiero[nymus:] prima, si placet cui addita est promissio primum — Ambro[sius] in 2. tabula primum. — v. 3 Hiero[nymus:] in terra, de qua dicitur: credo v[idere] b[ona] d[omini] [Ps. 26, 13]. v. 4 'Amb[rosius] vicissitudinem docet patrum et fi[liorum] — Hiero-25 |nymus: | Legant episcopi et presbyteri etc., qui filios suos de ecclesiasticis sumptibus docent, nutriunt. — [über  $\pi a \iota \delta \epsilon l a$ :] erudi[tione]<sup>1</sup>) — [über  $vov\vartheta\varepsilon\sigma(\alpha:]$  corrept[ione]<sup>1</sup>). — || v. 8 [über  $\varkappa o\mu l\sigma\varepsilon\tau\alpha:]$  reportabit<sup>1</sup>). — v. 10 [über ἐνδυναμοῦσθε:] sitis fortes<sup>1</sup>) — [über ἰσχύος:]  $rob[oris]^1$ ). — v. 11 [über πανοπλίαν:] totam arma[turam]<sup>1</sup>) — [über μεθοδείας:] 30 assultus<sup>1</sup>). — v. 12 [über  $\pi \acute{a} \lambda \eta$ :] lucta<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Hiero[nymus] et Ambrosius docent quecunque nobis etiam a perfidis irrogantur mala, demonis instinctu fieri — ¹spiritales astutias¹). — v. 13 [über πανοπλίαν:] universam ar[maturam]1) — Ex Am[brosio:] contra terrigenas hostes sagina corpora saginanda et poculis mens incitanda, contra vero 35 spiritales nequicias sobrietate abstinentia dimicandum. — [über άπαντα κατεργασάμενοι:] omnibus peractis $^1$ ). — v. 14  $^1$ [zu περιζωσάμε-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe, tom. V, p. 157 C (nicht D!) = in Hieremiam cp.  $(V.\ 4) = PSL\ 24,\,893\ A.$  — 3) ἀνάστηθι καὶ πορεύον, ὅτι οὐκ ἔστι σοι αὕτη ἀνάπανσις — 4) Erasmus A — 5) Erasmus A. Erasmus erklärt durch diesen Hinweis den Akkusativ εἰς Χριστὸν, den er im lateinischen Text mit de Christo wiedergibt

voi:] lumbis circumamictis¹). — || v. 18 ¹Am[brosius:] In carne orat qui polluta mente precatur, iterum peccaturus etc. de proposito — ¹Am[brosius:] Hoc est ergo in spiritu semper orare, munda conscientia et fide integra precem ad deum dirigere [dahinter ein gestrichenes Idem²)]. — || v. 24 ¹Hiero[nymus:] In incorruptione, dum peccati vinculis non teneantur — ¹Am[brosius:] in corruptionem fidei stabilitatem integritatemque intelligit.

# Philipperbrief.

10

cp. 1. v. 2 'H[ieronymus] episcopos presbyteros intelligit; non enim in una urbe etc.3). — v. 5 quod veneritis in communionem euangelii<sup>4</sup>) — [unter  $\tau o \tilde{v} v \tilde{v} v$ :] ad hoc tempus<sup>4</sup>). — || v. 6 [über  $\pi \varepsilon \pi o v$ - $\vartheta \dot{\omega}_{\varsigma}$ :] persuasum habens hoc ipsum<sup>4</sup>) — [über  $\ddot{\alpha} \chi \varrho \iota_{\varsigma}$ :] ad<sup>4</sup>). — v. 7 [zu ἔν τε etc.:] Amb[rosius:] tam et quam — H[ieronymus:] Con- 15 firmatio euangelii est constans tolerantia praedicantis — [über ἀπολογία: defensione 4) — [über συγκοινωνούς: consortes 4). — v. 9 [über  $\hat{\epsilon}\pi i\gamma \nu \hat{\omega}\sigma \epsilon i$ :] agniftione] \(^4) — [über  $a \hat{i}\sigma \vartheta \hat{\eta}\sigma \epsilon i$ :] intelligentia \(^4). v. 10 [über τὰ διαφέροντα:] praestantia 4) — <sup>1</sup>Am[brosius:] utilia rac tales, ut nemini sitis offendiculo4). — v. 11 <sup>1</sup>H[ieronymus:] ut 20 sicut Christus non modo maliciam non habuit, sed bono redundat, sic etiam nos. — v. 12 [über  $\tau \dot{\alpha} \varkappa \alpha \tau' \dot{\epsilon} \mu \dot{\epsilon}$ :] que mihi acciderunt 4) || [über  $\dot{\epsilon}\lambda\dot{\eta}\lambda\nu\vartheta\epsilon\nu$ :] evenerunt 4). — v. 14 [über  $\dot{\alpha}\varphi\dot{\beta}\omega\varsigma$ :] impavi[de] 4). — v. 15 Am[brosius:] Quidam enim invidentes apostolo contentione hoc agebant. Alii vero astutia simulationis Christum annunciabant, ut 25 possint apostolo seditiones excitare quasi auctori huius secte, qui multos aggregaverat sue compirationi. Maior enim invidia crescebat apostolo, quando ex latere eius multi videbantur docere. - v. 18 [über  $\pi\rho o \varphi \acute{a} \sigma \varepsilon \iota$ :] per occasionem 4). — v. 20 [unter  $\acute{o} \tau \iota \acute{e} \nu o \acute{v} \delta \varepsilon \nu \iota'$ :] quod nulla in re<sup>4</sup>) || [über αἰσχυνθήσομαι:] pudefiam<sup>4</sup>) — ¹Ex H[ieroymo:] 30 Nos pudore perfundimur, cum nobis contradicitur, etiamsi secundum deum ceperimus; unde patet nos laudibus, non Christo servire — [über καί:] ita4). — v. 21 <sup>r</sup>H[ieronymus:] corona sa[lutis]<sup>5</sup>). v. 22 Quod si contingat vivere in carne<sup>4</sup>) — Ex Hiero[nymo:] fructus, scilicet operis praedicandi euangelii. — [über τοῦτο:] ea res<sup>4</sup>). 35 - v. 23 [über συνέχομαι:] constringor 4). - v. 24 Am[brosius:] Multo enim melius est. — v. 26 [über παρονσίας:] reditum<sup>4</sup>). — v. 27 [über

<sup>1)</sup> Erasmus: lumbis circumcinctis — 2) Zwingli vergaβ offenbar zunächst, daβ er die nun bei Ambrosius folgenden Worte des orare in carne vorweggenommen hatte — 3) Zu ergänzen: plures episcopi esse potuissent, sed etiam hoc in apostolorum Actibus habetur (Act. 20, 21) — 4) Erasmus — 5) Hieronymus hat nur corona, salutis ist Zusatz von Zwingli

μόνον:] tantum ut<sup>1</sup>) — [über πολιτεύεσθε:] conversemini<sup>1</sup>). — v. 28 [unter πτυχόμενοι:] terreamini<sup>1</sup>) || [über ἔνδειξις:] ostensio<sup>1</sup>).

cp. 2. v. 1 [zu dem im Texte unterstrichenen: εἴ τις κοινωνία πνεύματος:] Am[brosius:] per quam iungitur in uno corpore novo. 5 — v. 2 [über τὸ αὐτὸ:] similiter1). — v. 3 [über ταπεινοφροσύνη:] per humilitatem animi¹) — ¹Eras[mus:] alium quisque se prestantiorem iudicantes<sup>1</sup>). — v. 4 Incertus author: Non quae nobis solis expediunt, sed quae et aliis prosunt. - v. 6 'Am[brosius:] sciens enim in forma dei se esse non furatus est, ut diceret: Ego et pater unum 10 sumus. [Joh. 10, 30] — [zu l̄σα:] Am[brosius:] parem. — v. 7 Idem [scil. Ambrosius:] Christus Iudeis se comprehendentibus non solum non repugnavit, sed semetipsum exinanivit, hoc est: potestatem suam ab opere retraxit. — [unten a. R. der Seite:] Christus Iωann. 10 [V. 29]: pater meus quod dedit mihi maius omnibus est et nemo potest 15 rapere de manu patris mei. — || [über  $\sigma \chi \acute{\eta} \mu \alpha \tau \iota$ :] figura¹). — v. 9 <sup>1</sup>Er[asmus:] in summam extulit sublimitatem<sup>1</sup>) — Amb[rosius:] Certe nomen, quod super omne nomen est, dei nomen est. Idem: Adoptivo deo non flectit genu creatura, sed vero. — v. 11 Incer[tus:] hoc est in natura et gloria deitatis, dum eiusdem est glorie, cuius pater. — 20 v. 12 [über ἄστε:] Proinde1) — Iob. 9 [V. 28]: verebar omnia opera mea propter deum sciens, quod non parceres delinquenti. - v. 13 <sup>1</sup>Era[smus:] pro bono animi proposito 1). — v. 14 [über διαλογισμών:] discepta[tionibus]<sup>1</sup>). — || [über διεστραμμένης:] tortuose<sup>1</sup>). — v. 16 [über  $\epsilon \pi \epsilon \chi o \nu \tau \epsilon \varsigma$ :] sustinen[tes]<sup>1</sup>) — [über  $\delta \tau \iota$ :] quod<sup>1</sup>). — v. 17 25 [über  $\sigma \pi \acute{e} \nu \delta o \mu \alpha \iota$ :] immolor<sup>1</sup>) — [über  $\acute{e} \pi \grave{\iota}$ :] super<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Eras[mus:] sentit suam mortem et vincula victimam esse, cuius ipse sit minister et sacrificus etc. et hoc nomine gaudet2). — v. 19 1cognito statu vestro<sup>1</sup>). — v. 20 [zu ἰσόψυχον:] <sup>r</sup>E[rasmus:] pari mecum animo preditum¹) — [über γνησίως:] germane¹). — v. 22 Incertus: Patrem 30 et filium in divinis intelligit secundum dispensationem carnis — Am-[brosius: ]probationem autem eius nostis, quod ut filius cum patre mecum servivit in euangelio. — v. 25 [unter ἀναγκαῖον:] oper[e] precium¹) || — [über  $\chi \varrho \epsilon l \alpha \varsigma$ :] necessitatis<sup>1</sup>). — v. 26 [über  $d \delta \eta \mu \rho \nu \tilde{\omega} \nu$ :] anxius<sup>1</sup>). \_ v. 27 [über λύπην:] dolo[rem]¹). — v. 28 [über σπονδαιοτέρως:] studi[osius]<sup>1</sup>). — v. 29 <sup>r</sup>in precio habete<sup>1</sup>). — v. 30 <sup>1</sup>Christus: qui enim voluerat ani[mam] s[uam] s[alvam] f[acere], per[det] e[am] [Matth. 16, 25]3) Ambrosius: perditio haec interitus carnis est. [über παραβουλευσάμενος:] non habita ratione¹) — [über ψυχῆ:] vite¹) - Incer[tus:] ut reliquum vestrum erga me solus impleret obse-40 quium.

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Auch dieses Zitat bietet Ambrosius

cp. 3. v. 1 [über ἀσφαλές:] tutum¹). — v. 2 [zu βλέπετε:] ¹pro: cavete<sup>2</sup>). — v. 3 Inc[ertus:] concisio enim potius sunt dicendi quam circumcisio — Hiero[nymus] τ. 5 fo. 233 A<sup>3</sup>) — [über θεῷ λατρεύοντες:] deum colimus<sup>1</sup>). — v. 4 [über πεποίθησιν: confidam<sup>1</sup>) — In[certus:] Ne forte putaretur gloriationem aliorum ideo cohibere velle, quia ipse non haberet, unde in carne gloriaretur, hec dicit. — [zu πεποιθέναι:] <sup>1</sup>fiduciam habuisse<sup>1</sup>). — v. 6 [über  $\zeta \tilde{\eta} \lambda o v$ :] studium<sup>1</sup>). — v. 8 [zu έζημιώθην:]  $^{1}$ damnum feci $^{1}$ ) — [unter ἡγοῦμαι σκύβαλα:] duco pro ruderibus<sup>1</sup>) || v. 9 [über ɛ̃nl:] super<sup>1</sup>). — v. 10 <sup>1</sup>In[certus:] Quia ideo surrexit, ut nos similiter resurgamus — [über παθημάτων:] afflic- 10 tionum<sup>1</sup>) — [über  $\sigma v \mu \mu \rho \rho \varphi o v \mu \epsilon v o \varsigma$ :] dum conformis fio<sup>1</sup>). — v. 11 [über  $\kappa \alpha \tau \alpha \nu \tau \dot{\eta} \sigma \omega$ :] pertingam<sup>2</sup>) — [über  $\varepsilon \dot{\iota} \varsigma$ :] ad<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Am[brosius:] intelligit apostolus optare, ut promissa reserrectionis [!] mereatur accipere. — v. 12 [über διώκω:] sector¹) — ¹[späterer Nachtrag:] hune locum explicat Hier onymus 7. 5 fo. 255 G<sup>4</sup>) - Am brosius: 15 docet apostolus hoc in se assumpsisse propter Philippenses, ne, quia eos laudat, extollerentur securi quoque conveniatur (?). — v. 13 ["uber κατειληφέναι:] assecutum esse" ) - <math> ["uber "oπίσω:] a tergo" ) -[über  $\tilde{\epsilon}\mu\pi\rho\sigma\sigma\vartheta\epsilon\nu$ :] quae a fronte sunt¹) — [über  $\tilde{\epsilon}\pi\epsilon\kappa\tau\epsilon\iota\nu\dot{\phi}\mu\epsilon\nu\sigma\varsigma$ :] enitens¹) — [über διώκω:] insequor¹) — [zu κατὰ σκοπὸν:] \*praefixum 20 signum<sup>1</sup>) — [über  $\beta \rho \alpha \beta \epsilon \tilde{\iota} o \nu$ :] palmam<sup>1</sup>). — v. 15 <sup>1</sup>Am[brosius:] hoc dicit. ut, si quid amplius ad culturam meliorate conversationis excogitaverim, dei existiment donum esse, ut per hoc inflarentur. - v. 16 [unter  $\dot{\epsilon}\varphi\vartheta\dot{\alpha}\sigma\alpha\mu\epsilon\nu$ :] assecuti sumus¹) — || [über  $\sigma\tau\sigma\iota\chi\epsilon\tilde{\iota}\nu$ :] procedamus1) — rAm[brosius] docet apostolum velle probare iam ceptam 25 conversationem a deo esse. — v. 17 [über Συμμιμηταί:] coimitatores 1). — v. 18 [zu ἐχθοούς:] 'inimici'). — v. 19 [über ἀπώλεια:] perditio') — [über αἰσχύνη:] suffusione<sup>1</sup>) — [über φρονοῦντες:] curant<sup>1</sup>). v. 20 [zu πολίτευμα:] <sup>1</sup>Hiero[nymus:] municipatus — <sup>r</sup>Ex Am[brosio:] sicut demonum in firmamento volantium in terris conversatio, ita 30 hominum spiritalium, qui in terra degunt, in celis est. — v. 21 süber γενέσθαι:] fiat $^1$ ) — [über συνέργειαν:] efficaciam $^1$ ) — [über τοῦ δύνα- $\sigma \theta ai$ :] qua potest<sup>1</sup>).

cp. 4. v. 1 <sup>r</sup>Am[brosius:] Gaudium enim eius constantia illorum ad praesens est et in futurum corona || v. 3 [zu  $\sigma v \lambda \lambda a \mu \beta \acute{a} v o v$ :] <sup>r</sup>Item: 35 commoda illis²) — [über  $\sigma v v \acute{\eta} \partial \lambda \eta \sigma a v$ :] convenerunt¹). — v. 5 <sup>1</sup>Inc[ertus] hoc adducit: Iuxta est dominus his, qui tribulato sunt corde. — [über  $\mu \eta \delta \grave{e} v$ :] de nulla re¹). — v. 6 [über  $\pi a v \tau \grave{t}$ :] re²). — v. 7 <sup>1</sup>Inc[ertus] Pacem Christi, quam pro persecutoribus orabat, intelligit

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Zwinglis Hieronymusausg. Tom. V, p. 233 A = in Ezechielem cp. 32 (V. 19) = PSL 25, 328 C. — 4) Tom. V, p. 255 G = in Ezechielem cp. 44 (V. 1f) = PSL 25, 448 A

— [über νοῦν:] int[ellectum]<sup>1</sup>) — [über νοήματα:] sensus<sup>1</sup>). — v. 8 [über  $\sigma \varepsilon \mu \nu \dot{\alpha}$ :] honesta¹) — [über  $\dot{\alpha} \gamma \nu \dot{\alpha}$ :] pura¹) — [über  $\pi \varrho \sigma \sigma \varphi \iota \lambda \tilde{\eta}$ :] accommoda¹) — [über  $\varepsilon \dot{v} \varphi \eta \mu \alpha$ :] bene ominata¹) — || v. 10 [zu  $\mu \varepsilon \gamma \dot{\alpha}$ λως:] <sup>1</sup>magnopere<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>Er[asmus:] quod iam tandem reviguit vestra 5 pro me sollicitudo 1). — v. 11 Ex Amb[rosio:] non quod de penuria tristaretur — [über αὐτάρκης:] contentus¹). — v. 12 [über περισσεύειν:] excellere1) - Incer[tus:] ut nec abundantia extollat nec frangat inopia. — v. 14 [über καλῶς:] recte¹) — [zu θλίψει:] rInc[ertus:] inopie. — v. 15 [über ἐξῆλθον:] proficiscerer¹) — [über δόσεως:] 10 dandi<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>In[certus:] Dantes carnalia spiritualia accepistis. — v. 16 ¹[zu ergänzen hinter Θεσσαλονίκη:] cum essem¹) — ¹Eras[mus:] semel atque iterum<sup>2</sup>) — <sup>r</sup>Am[brosius:] semel et iterum<sup>2</sup>). — v. 17 [über δόμα:] munus<sup>1</sup>) — [über πλεονάζοντα:] exuberantem<sup>1</sup>). — v. 18 [zu  $d\pi \epsilon \chi \omega$ :] \[ \text{"recepi} \] \[ \text{"uber } \delta \epsi \delta \alpha \epsi \epsi \alpha \text{"cost} \] \[ \text{posteaguam accepi} \] \[ - \] 15 [über εὐάρεστον:] gratam¹) — ¹In[certus:] Eleemosyna hostia si a sanctis accepta, secus si a malis. — v. 22 <sup>1</sup>Am[brosius:] salutatio fratrum solacium invicem prestat quasi imagines enim exhibet divulsorum.

#### Colosserbrief.

cp. 1. v. 3 [über  $\pi \varepsilon \varrho i$ :] de<sup>1</sup>). — v. 5 [über ἀποκειμένην:] repo[sitam]<sup>1</sup>). — || v. 8 [über δηλώσας:] exposuit¹). — v. 9 ¹Am[brosius:] hoc enim libenter accepto fertur, quod devoto fit animo et prudenter — David: Doce me facere voluntatem tuam [Ps. 143, 10]. — v. 11 [über κράτος:] robur<sup>1</sup>). - v. 12 <sup>1</sup>In[certus:] sicut Iosue terram divisit in sorte 25 [Ios. 13ff.]. — v. 15 [über πάσης::] universe<sup>1</sup>) — || v. 16 [zu εἰς αὐτὸν:] <sup>r</sup>Eras[mus:] in ipsum, ut accipias haec esse condita per Christum tanquam per consortem imperii<sup>2</sup>). — v. 17 [zu συνέστηκε:] Idem [scil. Erasmus:] constare dicit conservari²) — [über συνέστηκε:] consistunt¹). — v. 18 [über ποωτεύων:] primas tenens<sup>1</sup>). — v. 19 [zwischen εὐδόμησεν 30 und  $\pi \tilde{a}v$ :] patri<sup>1</sup>) — [über κατοικήσαι:] inhabitare<sup>1</sup>) —  ${}^{\rm r}I\omega[\acute{a}vv\eta\varsigma]$  5 [V. 26] sicut habet pater vitam in semetipso, s[ic] d[edit] e[t] f[ilio] v[itam] h[abere]. — v. 20 [über  $\epsilon i \varsigma$   $\alpha \delta \tau \delta \nu$ :] erga se 1). — v. 21 1hostes 2) — 'Am[brosius:] Et inimicos consiliorum eius — 'Hiero[nymus:] inimici sensus eius. — [über διανοία:] mente $^1$ ). — v. 22 [über παραστή-35  $\sigma a\iota$ :] ut adiungeret<sup>1</sup>) — [über ἀνεγκλήτους:] inculpatos<sup>1</sup>). — || v. 24 <sup>1</sup>Am[brosius:] Et suppleo reliquias pressurarum Christi; Quas passiones Christo dicit inferri etc. — || v. 29 [über ἀγωνιζόμενος:] periclitans¹). cp. 2. V. 2 [zu συμβιβασθέντων:] <sup>1</sup>cum fuerint compacti <sup>1</sup>) — [über πληροφορίας:] certe persuasionis  $^1$ ) —  $^{\rm r}$ Vulgarius: τοῦτ  $^{\rm r}$  ἔστιν ὑπὲρ μηδε-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A

νὸς ἀμφιβάλλωσιν²) — [über ἐπίγνωσιν:] agni[tionem]¹). — v. 3 [über ἀπόκουφοι: reconditi 1) — locculti arcani 2). — v. 4 [über παραλογίζηται:] imponat¹) — [über πιθανολογία:] probabilitate sermonis¹). — v. 5 [über  $\sigma \tau \varepsilon \rho \varepsilon \omega \mu \alpha$ :] solidita[tem] 1) — || v. 6 [über  $\delta \varsigma$ :] quemadmodum 1). - v. 7 [über περισσεύοντες:] exuber[antes]<sup>1</sup>). - v. 8 [über συλαγω- $\gamma \tilde{\omega} v$ :] depraedetur<sup>1</sup>) — [über ἀπάτης:] deceptionem<sup>1</sup>). — v. 9 Er[asmus: ], Corporaliter' dixit, ut excludat umbras legis 2) — Am[brosius:] .Corporaliter', quia ipse sit caput etc. — 'Incer[tus:] omnis plenitudo divine nature in corpore eius inhabitat. — v. 10 [über πεπληρωμένοι:] completi<sup>1</sup>). — v. 11 [zu ἐν τῆ ἀπεκδύσει:] 'dum exuistis'). — v. 12 10 [über ένεργείας:] operationis<sup>1</sup>). — || v. 13 [über χαρισάμενος:] condon[ans]<sup>1</sup>). — v. 14 [über τοῖς δόγμασιν:] per decreta<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Incer[tus] Intelligit chirographum vel de eo, quod scriptum est: maledictus omnis, qui non permanserit in libro legis ut faciat ea, [5. Mos. 27, 26] vel de illo: nonne hec congregata s[unt] apud m[e] et signa, id est: 15 ch[irographum] m[eum] — 'Am[brosius:] peccatum, quod ex Ade erat praevaricatione appellavit chirographum in decretis, quod nos a mortuis resurgere non sinebat. — v. 15 [über ἐν παροησία:] palam¹) — [zu θριαμβεύσας:] E[rasmus:] alludit ad morem triumphantium trophea circumferentium<sup>2</sup>) — \*\*Orig[enes] interpres fiducialiter dixit<sup>3</sup>). 20 — v. 17 'Era[smus:] dupli[ces] Graecorum lectiones, sic: primum: illa sunt umbra, sed corpus, id est: veritas Christi; alterum: corpus Christi (ita enim fideles appellant) nemo vos etc.<sup>2</sup>) [scil. decipiat]. v. 18 [zu καταβοαβενέτω:] ¹palmam intervertat¹) — [über θοησκεία:] superstitione<sup>1</sup>) — [zu  $\tilde{\epsilon}\mu\beta\alpha\tau\epsilon\dot{\nu}\omega\nu$ :] <sup>1</sup>fastuose incedens<sup>2</sup>) — [über  $\nu o \delta \varsigma$ :] <sup>25</sup> mente<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>\*Vide Ori[genem] Ro. li. 9 pa. 215 E.<sup>4</sup>) — v. 19 [über κρα- $\tau \tilde{\omega} v$ :] obtinens<sup>1</sup>) — [über  $\delta \varphi \tilde{\omega} v$ :] commissur[as]<sup>1</sup>) — [über  $\sigma v v \delta \epsilon \sigma \mu \omega v$ :] compag[ines]<sup>1</sup>) — [über αὔξει:] augescit<sup>1</sup>). — v. 20 <sup>1</sup>Am[brosius:] per elementa curiosum rerum naturalium cultum intelligit. — v. 21 [unter  $\delta o \gamma \mu \alpha \tau l \zeta \varepsilon \sigma \vartheta \varepsilon$ :] decretis tenemini<sup>1</sup>) — || v. 22 <sup>1</sup>Am[brosius] 30 legit preceptive, Eras[mus]<sup>2</sup>) assumptive ista. — <sup>1</sup>quae omnia ipso pereunt abusu<sup>1</sup>). — v. 23 [über ταπεινοφροσύνη:] humilitate animi<sup>1</sup>) — [über  $\dot{a}\varphi\epsilon\iota\delta\dot{\iota}\alpha$ :] lesione<sup>1</sup>).

cp. 3. v. 1 [über ἄνω:] superna¹). — v. 2 [über φρονεῖτε:] cura[te]¹). — v. 3 [über ἀπεθάνετε:] emortui¹) — ¹Incer[tus:] Quia filii dei cum 35 simus, nondum apparuit, scimus autem, quod, cum apparuerit, similes ei erimus [1. Joh. 3, 2]. — v. 5 [über πάθος:] molliciem¹). — v. 6 [zu νίοὺς τῆς ἀπειθείας:] ¹filios intractabiles¹). — v. 8 [unter

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus  $-^{2}$ ) Erasmus A  $-^{3}$ ) Späterer Nachtrag  $-^{4}$ ) Zwinglis Origenesausgabe Bd. III (Origenes in epistolam ad Romanos zu Röm. 14, 14) fol. 215 E= Migne PSG 14, 1247 C

Novì δὲ ἀπόθεσθε:] Ex Am[brosio:] Minora hic prohibet, ne videatur, postquam graviora prohibuit, ista admittere — || [über αἰσχρολογίαν:] turpiloquentiam¹). — v. 10 ¹Am[brosius:] Imago haec in conversatione bone vite intelligenda est iuxta illud: "sicut portavimus ima[ginem] t[errenam] p[ortemus] e[t] i[maginem] c[oelestem]" [1. Cor. 15, 49]. — v. 12 [über οἰκτιρμῶν:] [mise]rationum¹) — [über χρηστότητα:] comitatem¹) — [über ταπεινοφροσύνην:] modestiam¹) — [über ἀνεχόμενοι:] sufferentes¹). — v. 14 [über τελειότητος:] integritatis²). — v. 15 [über βραβενέτω:] palmam ferat¹)²) — || v. 16 [über πλουσίως:] opulente¹). — v. 18 [über ἀνῆκεν:] convenit¹). — v. 19 [über πικραίνεσθε:] sitis amarulenti¹). — v. 21 [über ἀθνμῶσιν:] despondeant animum¹) — ¹ne despondeant animum²). — v. 22 [zu ὀφθαλμοδονλίαις:] obsequiis ad oculum adhibitis¹). ||

cp. 4³). v. 1 [über ἰσότητα:] equibilitatem¹). — v. 5 [über καιρὸν:]

oportunitatem¹) — ¹Eph. V [V. 16] Redim[entes] t[empus] q[uoniam]
d[ies] m[ali] s[unt.]. — || v. 8 [über τὰ περὶ:] quid agatis¹). — V. 9
[zu τὰ ὧδε:] ¹quae hic agantur¹). — v. 11 ¹Incer[tus:] id est: in novo testamento, quod intelligitur regnum dei — [über παρηγορία:] solatio¹). — v. 12 [über ἀγωνιζόμενος:] enixe laborans¹) — zu στῆτε:]

laborans²).

### 1. Thessalonicher.

cp. 1. v. 3 [zu  $\delta\mu\tilde{\omega}v$ :] subintelligitur  $\check{\epsilon}\nu\epsilon\kappa\alpha^4$ ). — v. 5 [über  $\pi\lambda\eta\rho\rho\sigma\rho-\rho(\dot{q}:]$  certitu[dine]¹). — || v. 6 ¹recepto verbo²) — [über  $\vartheta\lambda\dot{\nu}\rho\iota$ :] affii[ctione]¹) — ¹Incertus Au[tor:] Hoc est vero in spiritu sancto gaudere sicut et apostolos fecisse legimus. — v. 7 [über  $\tau\nu\pi\sigma\dot{\nu}\varsigma$  sic!:] exemp[lo]¹). — v. 8 [zu  $\check{\epsilon}\xi\dot{\eta}\chi\eta\tau\alpha\iota$ :] ¹pertonuit¹) — [über  $\check{\epsilon}\xi\epsilon\lambda\dot{\eta}\lambda\nu\vartheta\epsilon\nu$ :] dimanavit¹). cp. 2. v. 2 [zu  $\pi\rho\sigma\alpha\alpha\vartheta\dot{\epsilon}\nu\tau\epsilon\varsigma$ :] ¹ante malis afficti¹) — ¹Am[brosius] refert ad id, quod habetur Act. 16 [V. 16ff.] — [unter  $\check{\epsilon}\pi\alpha\rho\rho\eta\sigma\iota\alpha\sigma\dot{\mu}\epsilon\nu$ .  $\vartheta\alpha$ :] audacter egerimus¹) — [zwischen  $\check{\eta}\mu\tilde{\omega}\nu$  und  $\lambda\alpha\lambda\tilde{\eta}\sigma\alpha\iota$  übergeschrieben:] ad⁵). — || v. 3 [über  $\pi\lambda\dot{\alpha}\nu\eta\varsigma$ :] impostura¹) — [zu  $\dot{\alpha}\kappa\alpha\vartheta\alpha\rho\sigma\dot{\alpha}\varsigma$ :] ¹Eras[mus:] Grecanica scolia exponunt maleficum et abominandum²). — v. 4 [über  $\pi\iota\sigma\tau\epsilon\nu\vartheta\tilde{\eta}\nu\alpha\iota$ !] ut nobis committeretur¹). — v. 5 [zu  $\dot{\epsilon}\nu\epsilon\nu\eta\vartheta\eta\mu\epsilon\nu$ :] ¹versati sumus. — v. 7 [über  $\beta\dot{\alpha}\rho\epsilon\iota$ :] autoritate¹) — ¹Incertus: vel in hoc, quod deus ordinavit, id est: ut de

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Zwingli setzt erst zu den Worten: Τῆ προσενχῆ (V. 2) die Zahl IIII an den Rand, rein mechanisch auf den griechischen Text des Erasmus blickend, der mit Τῆ προσενχῆ einen neuen Absatz beginnt, während vor Oi κύριοι nur in der Zeile ein größeres Spatium steht, die Zahl IIII steht bei Erasmus aber zu Vos domini — 4) Ein Verweiszeichen weist dem ένεκα den Platz hinter ὑμῶν zu. Dazu vgl. Erasmus A: Potest et sic accipi: Memores vestri propter opus fidei, ut subaudias ένεκα —  $^{5}$ ) scil. loquendum. So Erasmus

euangelio viveremus — ¹Orig[enes] homil. 31 Mat. legit νήπιοι. — [zu ως αν:] ¹perinde¹). — v. 8 [über ιμειρόμενοι:] affectu propensi¹) — [über εὐδοκοῦμεν:] animo cupimus¹). — || v. 9 [über μόχθον:] sudoris¹) — [über ἐργαζόμενοι:] opus facientes¹) — ¹sic Samuel 1 Reg. 12 capite [1. Sam. 12 V. 1ff.]. — v. 10 [über ἀμέμπτως:] inculpate¹)  $ω_i$  [über ἐγενήθημεν:] versati fuerimus¹). — v. 11 ¹E[rasmus:] Quemadmodum nostis, ut erga unum quemque vestrum tanquam pater erga filios suos fuerimus affecti¹). — v. 12 [über παρακαλοῦντες:] obsecrantes¹) — [über μαρτνορμενοι:] obtestantes¹) — [über καλοῦντος:] vocasset¹) — ¹Incer[tus:] Ne aliquid facerent deo indignum. — 10 v. 13 [über ἀκοῆς:] auditus¹). — || v. 16 [zu εἰς τέλος:]¹ id est implacabilis²). — v. 17 [über ἀπορφανισθέντες:] orbati¹). — v. 18 [über ἐνέκοψεν:] obstitit¹).

cp. 3. v. 1 [unter στέγοντες:] ferremus¹) — [unter εὐδοκήσαμεν:] visum est nobis¹) — [unter κατειληφέναι:] resideremus¹). Item: ἀπο- 15 λειφθῆναι id est: relinqui²). — || v. 2 [zu συνεργὸν:] ¹adiutorem operis¹). — v. 3 [über σαίνεσθαι:] turbaretur¹) — [über θλίψεσι:] pressu[ris]¹). — v. 6 [über "Αρτι:] nuper¹). — v. 7 [über θλίψει:] pressura. — || v. 9 [zu χαίρομεν:] ¹quod gaudemus¹). — v. 10 [über ὑπερεκπερισσοῦ:] supra modum¹). — [zu ὑστερήματα:] ¹quae desunt¹).  $_{20}$  — v. 13 [zu ἀγιοσύνη [!]:]¹ sanctimonia¹). ||

ep. 4. v. 6 [über ἐπερβαίνειν:] opprimat¹) — [über πλεονεπτεῖν:] fraudet¹) — [zu διότι:] ¹propterea, quod¹) — [über ἔκδικος:] ultor¹). — v. 8 [über ἀθετῶν:] reiicit¹) — ¹Am[brosius:] ut fortius astringat ad ea que docet, dei interponit personam. — v. 9 [zu φιλαδελφιάς:] 25 ¹fraterna charitate. — v. 11 [unter φιλοτιμεῖσθαι:] in hoc incumbatis¹) [zu ἡσυχάζειν] ¹Hiere[mias] Tren. 3 [V. 26]: Bonum est praestolari cum silentio salutare domini eius (?). — || v. 11 [über τὰ ἴδια:] agatis res proprias¹). — v. 13 [über λυπῆσθε:] doleatis¹). — v. 16 [über κελεύσματι:] hortatu¹). — v. 17 ¹Am[brosius:] In ipso enim raptu mors 30 proveniet et quasi per soporem, ut egressa anima in momento reddatur. ||

cp. 5. v. 1 [zu καιρῶν:] articulis temporum¹). — v. 3 [über ἀσφά-λεια:] tuta omnia¹) — [über ἐπίσταται:] imminet¹) — [zu ἀδὶν:] ¹dolor partus¹). — v. 4 ¹Am[brosius] intelligit per noctem et tenebras gentes et immundiciam, per diem et lumen fideles et sanctimoniam. 35 — || v. 11 [über παρακαλεῖτε:] adhor [temini]¹) — [zu εἰς τὸν ἕνα:] ¹singuli singulos¹). — v. 13 [zu ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσῶς:] ¹E[rasmus:] ut habeatis illos in summo precio¹). — v. 14 [über ἀτάκτους:] inordinatos¹) — [über ἀντέχεσθε:] sublevate¹). — || v. 19 ¹Incer[tus:] spiritum exhortationis quaestionibus nolite extinguere. — 40

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A

v. 21 'Am[brosius:] omnia ergo que dicuntur probanda monet, et quicquid sobrie et bene dictum fuerit, retinendum. — v. 23 [über  $\delta\lambda o\tau \epsilon \lambda \epsilon \tilde{\iota} \zeta$ :] totos¹). ||

### 2. Thessalonicher.

- 5 cp. 1. v. 3 [über ὑπερανξάνει:] vehe[menter] augescit¹) [über πλεονάζει:] exube[rat]¹) ¹omnium vestrum mutua charitas cuiusque ad alterum¹)²). v. 4 [über ὑπομονῆς:] toleran[tia]¹). v. 5 [über ἐνδειγμα:] documentum¹) ¹Incer[tus:] ut exemplum detis iustum iudicium dei expectandi, quem ita creditis esse venturum.

  10 v. 6 [über ϑλίβονσιν:] affligunt¹) || v. 7 [über δυνάμεως:] pot[entiae]¹). v. 8 [über πνερὶ:] incendio flamme̞¹) [über ἐνδίκησιν:] ultionem¹) ¹Am[brosius] priora ad gentes, posteriora ad Iudeos verba refert. v. 9 [zu ἀπὸ προσώπον:] ¹Incer-[tus:] A iusti conspectu. v. 10 [über ἐφ²:] erga¹). v. 11

  15 ¹dignetur vocatione¹) [über εὐδοκίαν:] bonum propositum¹). v. 12 ¹Am[brosius:] Auctoritas enim magistri in discipulorum est fiducia, cum se in accepta gratia faciunt digniores [über χάριν:] gratia [¹]³).
- cp. 2. v. 1 [zu ἐπισνναγωγῆς:] ¹aggregationem¹). || v. 2 [über νοὸς:] mente intellectu²). v. 3 [über ἀποστασία:] defectio¹) ¹Ambro[sius] et Greci ἀποστασίαν intelligunt defectionem gentilium a regno Romano. Incertus autor refugam spiritum, qui in membro suo antichristo venturus est. Item Hiero[nymus] t. 6 fo. 122 F antichristum intelligit²). v. 4 [über ὑπεραιρόμενος:] effertur¹) [über σέβασμα:] numen¹). v. 7 ¹Er[asmus:] Greci interpretes arbitrantur hoc dictum in Neronem²). v. 8 [über ἀναλώσει:] conficiet¹). || v. 10 [zu ἀπάτη:] ¹deceptione¹). v. 11 [über ἐνέργειαν πλάνης:] efficaciam illusionis¹). v. 12 [zu εὐδοκήσαντες:] ¹approbaverunt¹). v. 13 [zu εἴλετο:] ¹elegerit ¹Am[brosius:] hoc loco praescientia dei personat, qui scit omnium mentes ante nativitatem eorum. v. 14 ¹Greci referunt ad spiritum hoc ἐις δ²).
- cp. 3 v. 2 [über ἀτόπων:] absur[dis]¹). v. 5 [über ὁπομονὴν:] expectationem¹). || v. 6 [über στέλλεσθαι:] ut subducatis¹) [zu ἀτάπτως:] ¹incomposite²). v. 8 ¹inordinate gessimus¹) ¹Am
  55 [brosius] hic de libertate pleraque exponit. v. 10 ¹Am[brosius:] Magis enim opera suadent quam verba [über παρηγγέλλομεν:] pręcipiebamus¹). v. 11 [über περιπατοῦντας:] obambulantes²) [über περιεργαζομένονς:] curiose agentes¹) || [zu ὑπακούει:] ¹sic

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus —  $^{2}$ ) Erasmus A —  $^{3}$ ) Erasmus : gratiam —  $^{4}$ ) Zwinglis Hieronymusausg. tom. VI, p. 122 F = in Zachariam cp. 11 (V. 15f.) = PSL 26, 1581 A

etiam Ambro[sius] legit:  $\hat{v}$ πακούει sine ἀποστίγματε. — **v. 14** [über σημειοῦσθε:] indicate¹) — [zu συναναμίγνυσθαι:] ¹commertium habeatis¹).

#### 1. Timotheus.

- ep. 1. v. 1 [zu ἐπιταγήν:] ¹delegationem¹). v. 3 [zu ἴνα:] rita 5 facito  $^1$ ) — [über παραγγείλης:] denuncies  $^1$ ) — [zu ἐτεροδιδασκαλεῖν:] Item, ut aliis atque aliis doctoribus utantur2). — v. 5 [über άνυποκρίτου:] simulata3). — v. 6 la quibus quod aberrarunt quidam1) — [über ἐξετράπησαν:] deflex[erunt]]). — v. 7 [über διαβεβαιοῦνται:] asseverant<sup>1</sup>). — || v. 9 [zu ἀνοσίοις:] rirreverentibus<sup>1</sup>). — v. 12 10 [über ἐνδυναμώσαντι:] potentem reddidit¹) — ¹,Christoʻ lata dativus est, ut intelligas Paulum in Christi gloriam fortem, non in suam²) — [über  $\eta \gamma \eta \sigma \alpha \tau \sigma$ :] iudicavit¹) — [über  $\vartheta \epsilon \mu \epsilon \nu \sigma \varsigma$ :] ponendo¹). — v. 13 [über  $\delta \beta \rho \iota \sigma \tau \dot{\eta} \nu$ :] violen[tus]<sup>1</sup>). — v. 14 [über  $\delta \pi \epsilon \rho \pi \lambda \epsilon \dot{\rho} \nu a \sigma \epsilon$  [!]:] exuber[avit]<sup>1</sup>). — v. 15 [über  $\pi \iota \sigma \tau \delta \varsigma$ :] certus<sup>1</sup>) — [zu  $d\pi \delta \delta \sigma \chi \tilde{\eta} \varsigma$ :] 15 retiam probatione 4). — || v. 16 [zu πρὸς ὑποτύπωσιν:] lad exprimendum exemplar<sup>1</sup>) — [über αὐτ $\tilde{\omega}$ :] se<sup>1</sup>). — v. 18 [über προσαγούσας:] praecesserunt¹) — ¹Am[brosius] intelligit praecedentes prophetias, divinum iudicium Paulo factum, ut Timotheum in cooperatorem ascisceret. Incer[tus] autem, quod Timotheus ante hoc officium habuerit 20 etiam gratias prophetandi — [zu ἐπί σε:] ¹de te¹). — v. 20 [über βλασφημεῖν:] maledicere 1).
- cp. 2. v. 1 [über ἐντεύξεις:] interpella[tiones]¹). v. 2 [über ὑπεροχῆ:] eminen[tia]¹) [zu σεμνότητι:] ¹honestate¹). || v. 6 [zu ἀντίλντρον:] ¹precium redemptionis¹) ¹Am[brosius] testimo-²5 nium hoc resurrectionem intelligit, per quam scilicet testatus sit Christus mortis imperium esse destructum Incer[tus] seculi certe [?] testimonium intelligit. v. 8 ¹Am[brosius:] hoc monet, ne in sola ecclesia putarent orandum Incertus: mundas a rapina, cede, sanguine. Item manuum levationem [!] testimonium innocentie [zu ³0 δσίονς:] ¹puras¹) [über διαλογισμοῦ:] disceptatione¹). v. 9 [über καταστολῆ:] amictu¹) [über κοσμίφ:] modesto¹) [über αἰδοῦς:] verec[undia]¹) ¹\*vide Cypria[num] 155 de virgi[nibus]⁵) [über ἱματισμῷ:] amictu¹) [über πολντελεῖ:] sumptuoso¹). v. 10 [über ἐπαγγελλομέναις:] profitentes¹). v. 12 ¹Incer[tus:] publice scilicet, sed filios aut fratres licet [zu αὐθετεῖν:] ¹auctoritatem usurpare¹). v. 14 [über ἢπατήθη:] deceptus¹) ¹Incer[tus:] Poste-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus: non simulata — 4) vgl. Erasmus A: ἀποδοχῆς quod et approbationem sonat — 5) Zwinglis Cyprianausg. p- 155 = tractatus de habitu virginum = Hartel I 193, 20 f.

riores in factura sunt, priores in culpa. — || v. 15 [über  $\delta\gamma\iota\alpha\sigma\mu\tilde{\varphi}$ :] sanctificatione¹) — ¹Hiero[nymus] hunc locum intelligit sicut illum Ezechielis: Patres comederunt uvam acerbam etc. [18, 2]²).

cp. 3. v. 1 [zu Πιστός:] <sup>r</sup>E[rasmus:] indubitatus<sup>1</sup>) — [über ὀρέγε-5 ται:] appetit<sup>1</sup>) — [über καλοῦ:] praeclarum<sup>3</sup>). — v. 2 [zu νηφάλιον:] <sup>1</sup>vigilantem<sup>1</sup>) — [über κόσμιον:] mode[stum]<sup>1</sup>). — v. 3 [zu μὴ πλήκτην:] rhoc Erasmus [in den Annotationes] docet ad lingue acerbitatem cohercendo dictum — [über ἐπιεικῆ:] equum¹). — v. 4 [zu σεμνότητος:] ¹reverentia¹). — v. 5 [über ἐπιμελετήσετε [!]:] curabit¹). — v. 6 10 [über νεόφυτον:] novitium<sup>1</sup>). — [über διαβόλον:] calum[niatoris]<sup>1</sup>) v. 7 'Am[brosius] hoc de his, qui foris sunt intelligit iuxta id euan[gelii]: si in alieno mammona fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis? [Luc. 16, 12]. — v. 8 [über σεμνούς:] compositos¹) — [über προσέχοντας:] deditos¹) — ¹\*Vide Ori[genem] [ad] Ro[manos] 15 li[bro] 8; ibi: quamdiu gentium sum ap[ostolus], ca. 11 [V.13] pa. 204 D4). -- || v. 9 Incer[tus:] Mysterium est, quod passio Christi redemptio est salutis humane; si ergo intelligit pure, non confunditur de humilitate Christi. — v. 10 [zu ἀνέγκλητοι:] <sup>r</sup>ut nemo possit illos criminari <sup>1</sup>). - v. 15 [über ἀναστρέφεσθαι:] versari¹) - [zu έδραίωμα:] rbasis¹). — v. 16 [über δμολογουμένως:] citra controversiam¹). — v. 16 [über εὐσεβείας:] pietatis¹) — ¹Vide ibi de mysterio Erasmum; nam id intelligit euangelium<sup>5</sup>) — [zu ἐπιστεύθη:] ¹fides illi habita est¹) — [über ἀνελήφθη:] receptus<sup>1</sup>).

cp. 4. v. 1 [zu ἐητῶς:] ¹certo¹) — [unter ὑστέξοις:] posterioribus¹)

— ¹Incer[tus:] propheta[n]tem inducit affectum, quod antiqui dicebant, hec dicit s[piritus] s[anctus] — || [zu πλάνοις:] ¹impostoribus¹)

— ¹E[rasmus:] Potest δαιμονίων hoc loco adiectivum esse, divinorum scilicet³). — v. 2 [über ὑποκρίσει:] simulatorie 6) — [über ψενδολόγων:] falsiloquorum¹) — [über κεκανστηριασμένων:] caut[erio] notatam¹)

30 — ¹Am[brosius:] Quia sicut cauterium corium corrumpit et notam infligit, ita et fallacia conscientiam. — v. 6 [über ὑποτιθέμενος:] commonefaciens²) — [zu ἐντρεφόμενος:] ¹E[rasmus:] potest et esse active, quia medium est³) — [über ἤ:] usque¹). — || v. 12 ¹Incer[tus:] sic age, ut admirationi sis, quousquam contemptui habearis; hoc enim 35 illi precipit, quod in illius potestate constabat — [über ἀγνεία:]

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Auf Hieronymus adversus Iovinianum [I, 27 vgl. 25] verweist Erasmus A, ohne aber die Ezechielstelle selbst zu bringen. Zwingli hat also nachgeschlagen — 3) Erasmus A — 4) Zwinglis Origenesausgabe III (in ep. ad Romanos cp. 11) fol. 204 D = PSG 14, 1188 CD — 5) Erasmus A: Caeterum mea quidem sententia simplicissima fuerit interpretatio, si quis mysterium intelligat praedicationem euangelii, quod saepe alias mysterium vocat, prius occultum et ignotum, nunc manifestatum universo mundo — 6) Erasmus: simulatione — 7) Erasmus: si commonefeceris

puritate¹). — v. 14 ¹\*Vide Ori.[genem] Ro. li. 9. pa. 209 B C²). — v. 15 [über μελέτα:] exerce¹) — [über φανεφὰ:] manifestatus¹). ||

cp. 5. v. 2 [über άγνεία:] castitate<sup>1</sup>). — v. 4 [zu εὐσεβεῖν:] <sup>1</sup>pie tractare<sup>1</sup>). — v. 5 [über μεμονωμένη:] desolata<sup>1</sup>). — v. 8 [über τις:] qua<sup>1</sup>). — v. 9 [über καταλεγέσθω:] allegatur<sup>1</sup>). — v. 10 [über θλιβομένοις: affl[ictis]<sup>1</sup>) — [zu ἐπήρκεσεν: ¹subministravit¹) — [zu ἐπηκολούθησεν:]  $^1$ fuit assidua $^1$ ). — v.~11~ [unter καταστρηνιάσωσι:] lascivire ceperint¹) — [unter τοῦ Χριστοῦ:] adversus Christum¹). — [] v. 12 'Am[brosius:] primam fidem presumptionem intelligit. - v. 13 [über  $\varphi \lambda v a \varrho o \iota$ :] garrule ] — [über  $\pi \epsilon \varrho (\epsilon \varrho \gamma o \iota$ :] curiose ] — v. 14 [über 10 οἰκοδεσποτεῖν:] domum administrare¹) — [zu λοιδορίας χάριν:]  ${}^{1}$ E[rasmus:] ut habeat maledicendi causam¹). — v. 15 [über ἐξετράπησαν:] deflexerunt¹) — [über ἀπίσω:] secute¹). — v. 16 [über ἐπαρκείσθω:] suppeditet<sup>1</sup>). — v. 18 [über φιμώσεις:] obligabis os<sup>1</sup>). — || v. 21 [zu χωρίς προκρίματος:] ¹praecipitato iudicio¹) — [über πρόσκλισιν:] pro- 15 pensionem<sup>1</sup>). — v. 22 [zu áyròr:] <sup>1</sup>purum<sup>1</sup>). — v. 24 <sup>1</sup>August[inus] li. 2 de serm[one d[ei] i[n] mon[te]: Manifesta ea dicit, de quibus clarum est, quo animo fiant hee; si iudicium fuerit secutum, non est temerarium; subsequuntur autem illa, quae occulta sunt, que nec ipsa latebunt tempore suo<sup>3</sup>) — <sup>1</sup>\*Crysost[omus] refert ad hoc: 20 manus cito nemini [V. 22] etc.; quod scilicet quidam tales sunt, ut omnibus facile manifesti sint etc.4)

cp. 6. v. 1 [über βλασφημῆται:] male audiat 1). | v. 2 [zu εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι:] <sup>1</sup>Era[smus:] sive qui beneficentia iurantur, refertur autem ad servos, non ad dominos<sup>5</sup>). — v. 3 [über προσέρχεται:] 25 accedit<sup>1</sup>). — v. 4 [über  $roo\tilde{\omega}v$ :] insaniens<sup>1</sup>) — [über looyouax lag:] disputationum pugnas¹) — [über βλασφημίαι:] maledicentia¹) — [über δπόνοιαι:] suspitiones  $^1$ ). — v.  $^5$  [über διαπαρατοιβαί:] supervacane  $^2$ conflictationes<sup>1</sup>) — [über νοῦν:] mente<sup>1</sup>) — [über ἀπεστερημένων:] quibus adempta<sup>1</sup>) — [über  $\pi o \varrho \iota \sigma \mu \dot{o} \nu$ :] questum<sup>1</sup>) — [über  $\dot{a} \varphi \iota \sigma \tau a \sigma \sigma$ :] 30 seiungere<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Am[brosius] intelligit de iis, qui partes sectantur et contentiones pro gloria, ut, cum doctissimi habeantur, questus illis contingat uberior. — v. 6 [über αὐταρκείας:] animo sua sorte contento 1). — v. 9 [über ἐπιθυμίας:] cupi[ditates] 1) — [unter ἀνοήτους:] stultas<sup>1</sup>) — [über  $\beta \lambda \alpha \beta \varepsilon \varrho \acute{\alpha} \varsigma$ :] noxias<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Hier[onymus:] muscipulas 35 Ezech. ca. 27 [V. 13ff.] — || [über ὄλεθρον:] exitium<sup>1</sup>). — v. 10 [über ἀπεπλανήθησαν:]  $aberr[averunt]^1$ ) — [über περιέπειραν:] implicuerunt<sup>1</sup>). — v. 12 [über ἀγωνίζον:] certa<sup>1</sup>) — [über ἐπιλαβοῦ:] ap-

Erasmus — <sup>2</sup>) Zwinglis Origenesausgabe III (in ep. ad Rom. cp. 12)
 fol. 209 C = PSG 14, 1214 B — <sup>3</sup>) Vgl. Migne PSL 34, 1297 (lib. 2, cp. 60)
 Migne PSG 62, 588 — <sup>5</sup>) Erasmus A

prehende¹) — [zu ὡμολόγησας:] ¹Inc[ertus:] in baptismo scilicet. — v. 13 ¹Incer[tus:] cum scilicet dixit: Ego ad hoc veni in hunc mundum, ut testimonium perhiberem veritati [Joh. 18, 37], scilicet pro ea etiam moriendo. — v. 14 [über ἄσπιλον:] immaculatus¹). — || v. 15 [über δυνάστης:] princeps¹). — v. 16 [über οἰμῶν:] inhabitans²). — v. 17 [über πλουσίως:] affatim¹). — v. 18 [über εὐμεταδότους:] faciles ad impart[iendum]¹). — v. 19 [über μέλλον:] posterum¹). — v. 20 [über παρακαταθήκην:] depositum¹) — [über ἐκτιρεπόμενος:] devitans¹) — [über κενοφωνίας:] vocum inanitates¹) — [über ψενδωνύμον:] falso nominate¹) — [zu γνώσεως:] ¹scientie¹). ||

### 2. Timotheus.

- cp. 1. v. 3 'quod citra ullam intermissionem faciam de te mentionem¹). v. 5 [über ὁπόμνησιν λαμβάνων:] ubi commonefactus fuero¹). v. 6 [über ἀναμιμνήσκω:] commonefa[cio]¹). v. 7 [über σωφρονισμοῦ:] sob[rietatis]¹). v. 8 [unter ἐπαισχυνθῆς:] te pudeat¹) || [über τὸν:] qui sum¹) [über συνκακοπάθησον:] esto particeps afflictionum¹). v. 9 [zu ἀγία:] ¹Am[brosius:] sancta, quia electi sunt ad gubernandum populum sanctum dei. v. 10 [über φανερωθεῖσαν:] sed manifestata fuit¹) [über καταργήσαντος:] qui abolevit¹) ¹Am[brosius:] ut resurgens a mortuis iam non mori possit; obscura enim vita est, que tempore definitur etc., per euangelium autem datur credentibus eternitas magistro gentium praedicante. v. 12 [über ὧ:] quod is, cui¹). v. 13 [über ὑποτύπωσιν:] formam¹). v. 14 [über καλὴν:] egregi[um, scil. depositum]¹). || v. 15 [über ἀπεστράφησαν:] aversati sunt³). v. 16 [zu ἀνέψυξεν:] ¹refocil[lavit]¹).
- cp. 2. v. 1 [zu ἐνδυναμοῦ:] ¹fortis esto¹). v. 3 [über κακοπάθησον:] feras afflictionem¹). v. 4 [zu πραγματίαις:] ¹Cypri[anus:] molestiis, epistola 9⁴) ¹ut ei, qui se in militiam delegit¹). || v. 6 ¹Eras[mus] obscuritatem sermonis hoc modo tollit: si κοπιῶντα sit praeteriti temporis et ab eo pendeat adverbium πρῶτον et non ad infinitum verbum quod sequitur λαμβάνειν, sic oportet agricolam accipere fructus, sed si prius laborarit. 3 [tres]enim parabole militis athlete et agricole³). v. 7 [über νόει:] cogita¹). v. 9 [über κακοπαθῶ:] stolero¹) [über κακοῦργος:] maleficus¹). v. 10 [über ὑπομένω:] suff[ero]¹). v. 11 [über Πιστὸς:] cer[tus¹). v. 14 [zu λογομαχεῖν:] ¹ne vocum pugnas sequantur, quod Apul[eius] verbigerari dixit³). —

 $<sup>^{1})</sup>$  Erasmus —  $^{2})$  Erasmus: habitans —  $^{3})$  Erasmus A —  $^{4})$  Zwinglis Cyprianausg. pag. 35 = ep. IX des liber primus epistolarum = Hartel, ep. I Bd. II, 465

[über καταστροφή:] subversionem<sup>1</sup>). — v. 15 [unter ἀνεπαίσχυντον:] non erubescentem¹) — ¹Inc[ertus:] Ita vive, ne dicta factis deficientibus erubescant — [unter ὀρθοτομοῦντα:] Incer[tus:] ornamentum enim vite doctrina, firmamentum nostri opus — || v. 16 [über περιίστασο:] praetermittito<sup>1</sup>) — rad maiorem enim proficient impietatem<sup>1</sup>). v. 17 [zu νομήν ἔξει:] \[ \text{serpet}^1 \). — v. 18 \[ \text{Incer[tus]} \] intelligit de ossibus apud Ezechielem [37, 2ff.] collectis. — v. 19 [über ἔστηκεν:] stat¹) — [zu σφοαγίδα:] <sup>r</sup>E[rasmus] id signaculum putat¹) — [über αὐτοῦ:] sui1). - v. 20 'Am[brosius:] hoc subject, ut non esset mirabile in ecclesia videri homines dissentientes — [über ἀτιμίαν:] contum[e- 10 liam]<sup>1</sup>). — v. 21 [über εὔχοηστον:] utile 1). — v. 22 [über ἐπιθυμίας:] concupis[centias]<sup>1</sup>). — || v. 23 [über ἀπαιδεύτους:] ineruditas<sup>1</sup>). v. 24 [über διδακτικόν:] propensum ad do[cendum]1) — [zu ἀνεξίκακον:] tolerantem malos<sup>1</sup>). — v. 25 [über ἀντιδιατιθεμένους:] qui obsistunt<sup>1</sup>). — [über ποτε:] si quando<sup>1</sup>). — v. 26 [zu ἐζωγοημένοι:] 15 capti ab eo1).

cp. 3. v. 2 [über φίλαντοι:] sui amantes1) — [über φιλάργυροι:] avari¹) — [über ἀλαζόνες:] fastuo[si]¹) — [über ἀνόσιοι:] impii¹) — [über ἄστοργοι:] carentes affectu¹) — [über ἄσπονδοι:] foede[ris] nesc[ii]<sup>1</sup>) — v. 3 [über ἀνήμεροι:] immites<sup>1</sup>) — [über ἀφιλάγαθοι:] 20 negli[gentes] bonorum<sup>1</sup>). — v. 4 [über προπετεῖς:] precipites<sup>1</sup>) — [zu  $\pi oo\delta \acute{o} \tau a\iota$ : Desertores, amicitie et sodalitatis<sup>2</sup>) — [unter  $\varphi \iota \lambda \acute{o} \vartheta \varepsilon o\iota$ :] amantes<sup>1</sup>). — || v. 5 [über δύναμιν:] vim<sup>1</sup>). — v. 6 [zu ἀπότρεπον:] <sup>1</sup>aversare <sup>1</sup>) — [zu οἰκίας:] familias <sup>1</sup>) — <sup>r</sup>In[certus:] sive infirmas mentes, que feminis comparantur. — v. 9 [über avoia:] amen[tia]1). 25 — v. 10 la principio usque ad finem adfuisti et testis es omnium²). v. 11 [über ἐγένετο:] acci[derunt]¹) — [über ὁπήνεγκα:] sustinuerim<sup>1</sup>). — || v. 13 [über γόητες:] impostores<sup>1</sup>). — v. 14 [über ἐπιστώ- $\vartheta n \varsigma$ : | credita sunt<sup>3</sup>). — v. 15 [über  $\delta a \varsigma$  von  $oi\delta a \varsigma$ : | [nove]ris<sup>1</sup>) — [über σοφίσαι:] eruditum red[dere]<sup>1</sup>). — v. 16 [über  $\epsilon \pi a v \delta \rho \vartheta \omega \sigma \iota v:$ ] corre[c- 30 tionem]<sup>1</sup>) — [über παιδείαν:] institutionem<sup>1</sup>). —  $\mathbf{v.}$  17 [über ἐξηρτισ- $\mu \acute{\epsilon} vo\varsigma$ :] apparatus<sup>1</sup>).

cp. 4. v. 1 [zu καὶ τὴν ἐπιφάνειαν:] 'in ad[ventu]²). — v. 2 [über λόγον:] ser[monem]¹) — [unter εὐκαίρως:] tempestive¹). — || v. 2 [über παρακάλεσον:] exhor[tare]¹). — v. 3 [über κνηθόμενοι:] ii quibus 35 pru[riunt, scil. aures]¹). — v. 5 [über κακοπάθησον:] obdura¹). — v. 6 [über σπένδομαι:] immo[lor]¹). — v. 8 [über λοιπὸν ἀπόκειται:] quod superest repo[sita]¹) — [über ἐπιφάνειαν:] adventum¹). — v. 9 [zu σπούδασον:] ¹da operam¹). — || v. 10 [über ἀγαπήσας:] amplexus¹) — ¹Incer[tus:] isti missi sunt, non deseruerunt. Am[brosius] autem 40

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus: concredita sunt

exponit iuxta illud: ,,percutiam pastorem et dispergentur" etc. [Sach. 13, 7]. — v. 11 [über εὔχρηστος:] perutilis¹). — v. 14 ¹E[rasmus]²) Am[brosius:] dei iudicio istum dimittit. — v. 15 [über λίαν:] vehemen[ter]¹). — v. 16 [über ἀπολογία:] defensione¹). — v. 17 [über πληροφορηθη̃:] expleretur¹) — [über ση von ἀλούση:] [audi]rent¹). — || v. 18 [über σώσει:] ser[vabit]¹). ||

### Titusbrief.

cp. 1. v. 2 [über αἰωνίων:] eterna¹). — v. 3 [über ἐπιστεύθην:] commissus sum<sup>3</sup>) — [über  $\hat{\epsilon}\pi\iota\tau\alpha\gamma\dot{\eta}\nu$ :] delegationem<sup>1</sup>). — v. 4 [zu 10 κοινήν: Hiero[nymus] communem intelligit Tito et Paulo. — v. 5 roppidatim ordinari<sup>4</sup>) — <sup>1</sup>presbyteri episcopi vide Hierony. t. 6 fo. 103 E F.<sup>5</sup>) — v. 6 [über ἀσωτίας:] luxus<sup>1</sup>) — <sup>1</sup>Hiero[nymus] docet et per filios λογισμούς per filias πράξεις posse intelligi. — v. 7 [unter  $a \dot{v} \dot{v} \dot{a} \dot{\delta} \eta$ :] prefractum<sup>1</sup>) — || [über  $a \dot{i} \sigma \chi \varrho o \kappa \epsilon \varrho \delta \tilde{\eta}$ :] Nos sic: turpiter 15 lucri cupidum<sup>6</sup>) — Hiero[nymus:] Turpis lucri appetitio est plus quam de praesentibus cogitare. Idem etiam cum Ambrosio aliter intelligit turpe lucrum sequi eos, qui vel heresis perversitati deceptos adiungunt, vel per circumcisionem lucrari, ut illi putabant, Christo, cum tamen hoc facto Christi fidem confunderent. — v. 8 [über 20  $\varphi$ ιλάγαθον:] bona[rum] rerum stu[diosum]<sup>1</sup>) — [über ὅσιον:] pium<sup>1</sup>) — [über έγκρατ $\tilde{\eta}$ :] tem[perantem]<sup>1</sup>). — v. 9 [über ἀντεχόμενον:] tenacem¹) — [über καὶ:] etiam¹) — zu ἐλέγχειν:] ¹Hiero[nymus:] evincere. — v. 11 [über ἐπιστομίζειν:] obturare os 1). — v. 13 [über ἀποτόμως:] sever[iter]<sup>1</sup>). - v. 14 [über ἀποστοεφομένων:] aversantium<sup>1</sup>). ||

cp. 2. v. 2 über σεμνούς:] modesti¹) —[über σώφρονας:] sani fide¹). —
v. 3 ¹E[rasmus:] Anus itidem ut in habitu sint, qui religionem deceat¹)
— [über διαβόλους:] cal[umniatrices¹) — [über καλοδιδασκάλους:] ut hon[esta] doceant¹). — v. 4 [zu ἵνα:] ¹quo¹) — [über σωφρονίζωσι:] modestas reddere¹). — v. 5 [über σώφρονας:] sobr[iae]¹) — [über οἶκουρ30 γούς:] do[mus] cust[odes]¹) — [zu λόγος:] ¹ser[mo]¹) — [über βλασφημῆται:] male au[diat]¹) — ¹Ex Hiero[nymo:] cum etiam gentiles femine viris suis serviant. — v. 6 ¹Idem [scil. Hieronymus] περὶ πάντα

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus zitiert in den Annotationen zu dieser Stelle nicht den Ambrosius. Es scheint, daß Zwingli vergaß, die Übersetzung des Erasmus: Reddat illi dominus iuxta facta sua beizufügen — 3) Erasmus A, der hier eine Auseinandersetzung mit Faber Stapulensis bietet — 4) Erasmus . . . oppidatim . . . sicut . . . ordinaram — 5) Zwinglis Hieronymusausg. tom. VI, 103 E = in Aggeum ep. 2 (V.11f.) = PSL 26, 1474 B — 6) Erasmus A: Graecam vocem unicam tribus circumlocutus est interpres, quasi dicas turpilucrum. In der lateinischen Übersetzung sagt Erasmus: non turpiter lucro deditum

superioribus coniungit. — v. 8 [über ἀπατάγνωστον:] irrepraehensib[ilem]¹) — 'is qui repugnat¹). — || v. 9 'Hiero[nymus] ita quoque distinguit ἐν πᾶσι ad superiora referendo et εὐαρέστους εἶναι interpretatur, ut complaceant sibi, ut videlicet super conditione sua videatur eis dei iniqua sententia. — [über ἀντιλέγοντας:] responsatores¹). 5 — v. 10 [über νοσφιζομένους:] suffurantes¹). — v. 11 'Iuxta id: Non enim differunt liber et servus etc.²). — v. 12 [über ἐπιθυμίας:] concu[piscentiis]¹). — v. 14 [über περιούσιον:] eximium¹). — v. 15 [zu ἐπιταγῆς:] 'mandandi studio¹) — [über περιφρονείτω:] despi[ciat]¹).|| cp. 3. v. 1 [zu πειθαρχεῖν:] 'magistratibus pareant¹). — v. 2 10 [über μηδένα:] ne de quoquam¹). — v. 3 [über ἀνόητοι:] stul[ti]¹) — [über ἀπειθεῖς:] inob[edientes]¹) — [über διάγοντες:] degen[tes]¹) — [über στυγητοί:] odiosi¹). — v. 4 [über ὅτε:] postquam¹) — [über φιλανθρωπία:] erga homines [scil. amor]¹). — v. 5 'E[rasmus:] sentit de operibus legis Mosaicę³). — || v. 8 [zu διαβεβαιοῦσθαι:] 'ut con-15 firmes¹) — [über φροντίζωσι:] solliciti sint¹). — v. 9 [über περιίστασο:]

Philemonbrief.

[über πρόπεμψον:] deducito¹). ||

omitte<sup>1</sup>). — v. 10 [zu αἰρετικὸν:] ¹factiosum¹). — v. 11 [über αὐτο-κατάκριτος:] per se damnatus¹). — v. 13. ʿAm[brosius:] iam Zenan legisperitum nominat, quia huius professionis in synagoga fuerat. —

20

v. 1 [über συνεργῷ:] colle[gae]¹). — v. 5 [über πρὸς:] erga¹). — v. 6 [über ἐνεργὴς:] efficax¹). — v. 7 [zu ἀναπέπαυται:] ¹refocill[ata sunt]¹). — v. 8 [unter ἐπιτάσσειν:] iniungendi¹) — [unter τὸ ἀνῆπον:] id quod ad rem pertinet¹) — Er[asmus:] decens vel conveniens³). — || 25 v. 10 [über παραπαλῶ:] Rogo¹). — v. 11 [über εὔχρηστον:] perutili¹). — v. 13 [über ἐβουλόμην:] cupi[ebam]¹). — v. 18 [unter ἠδίπησε:] lesit¹). — || v. 19 [über ἀποτίσω:] dependam³). ||

# Hebräerbrief.

cp. 1. v. 2 [über ἐπ' ἐσχάτον:] extre[mis]¹) — [über πάντων:] om-  $_{30}$  nium¹) — [über ἐποίησεν:] condidit¹). — v. 3  $^{\rm T}$ E[rasmus:] relucentiam sonas ac refulgentiam³) — [über χαρακτήρ:] expressa ima[go]¹) — [über φέρων:] portetque¹) [dazu ¹:] vel agatque³) — [über δυνάμεως:] po[tentiae]¹) — [über μεγαλοσύνης:] maiest[atis]¹). — V. 4 [über κερίττων:] prestan[tior]¹) — [über κεκληρονόμηκεν:] sortitus est¹).  $_{35}$ 

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) vgl. Hieronymus ad loc.: Non est enim differentia liberi et servi 3) Erasmus A

- v. 5 ¹O[rigenes:] loco patris et loco etc. || v. 8 [über εὐθύτητος:] rectitudinis¹). v. 10 [über ἐθεμελίωσας:] iecisti [scil. fundamentum¹). v. 12 [über ἐλίξεις:] circumvolves¹). || ¹qui heredes erunt salutis¹).
- 5 cp. 2. v. 1 [zu τοῖς ἀκονσθεῖσιν:] ¹his quae dicta sunt nobis¹).

   v. 2 [über ἐγένετο:] fuit¹) [über παράβασις:] transgressio¹) —
  [über μισθαποδοσίαν:] premii retrib[utionem]¹). v. 3 ¹quae cum primum enarrari ceperit¹). v. 4 [über αὐτοῦ:] suam ipsius¹). ||
  v. 6 [über ἐπισκέπτη:] invisis¹). v. 7 [zu ἠλάττωσας:] ¹fecisti in
  10 feriorem¹). v. 8 [zu ἀφῆκεν:] ¹omisit¹) [über οὔπω:] nondum¹).

   v. 9 [über πάθημα:] cruciatus¹). v. 10 ¹Er[asmus:] decebat euu, patrem scilicet²) ¹multis filiis in gloriam adductis¹) —
  [über τελειῶσαι:] perfectum redderet¹). v. 11 [zu ἐπαισχύνεται:] ¹erub[escit]¹) || v. 14 [über κεκοινώνηκεν:] commercium habent¹).

   v. 15 [zu ἀπαλλάξη:] ¹liberos redderet¹) [zu διαπαντὸς:] per omnem vitam¹) [über ἔνοχοι:] obnoxii¹). v. 16 [über δήπον:] usquam¹) [über ἐπιλαμβάνεται::] assumit¹).
- cp. 3 [so bei Erasmus³) = 2, 17 über γένηται:] esset¹) [zu ἰλάσ-κεσθαι:] ad expiandum¹) 'Eras[mus:] in his, que ad deum forent agenda²). || v. 18 [zu πειρασθείς:] 'Er[asmus:] Nam extra quod ipsi contigit tentatum esse, potest et his, qui tentantur, succurrere²).
- cp. 3. v. 2 [über ποιήσαντι:] qui se constituit¹). v. 3 ¹Eras[mus:] tanto namque maiore gloria quam Mωses hic dignus est habitus, quanto maiorem habet honorem qui construxit domum quam ipsa domus²). v. 4 [über κατασκενάζεται:] construitur¹). v. 5 [über θεράπων:] mini[ster]¹). v. 6 ¹administravit domum suam¹) [über παρρησίαν:] fiduciam¹) ¹Eras[mus:] ut veluti iactemus sortem nostram²) [über κατάσχωμεν:] tenuerimus¹). v. 8 [über κατά:] in¹) || [über ἐρήμω:] deser[to]¹). v. 12 [über πονηρά:] pravum¹) [über ἀπιστίας:] incre[dulitatis¹)]. v. 13 [über παρακαλεῖτε:] exhortemini¹) ¹quo ad dies hodiernus appellatur¹) ¹Eras[mus:] nam hoc tempus usque ad vite finem vocatur hodie²) [über ἀπάτη:] seduct[ione]¹). || v. 17 [über κῶλα:] membra¹). v. 18 [zu ἀπειθήσασι:] ¹qui non obedierant¹).
  - **cp. 4. v. 1** [über δστερηκέναι:] fuisse frustratus<sup>1</sup>). **v. 2** <sup>1</sup>At non profuit illis audisse sermonem<sup>1</sup>) [über συνκεκραμένους:] contemperatus<sup>2</sup>) <sup>1</sup>quod is non esset cum fide coniunctus iis, qui audierant<sup>1</sup>). **v. 3** [über καίτοι:] quamquam<sup>1</sup>) [über γενηθέντων:]

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Erasmus  $-^{2}$ ) Erasmus A  $-^{3}$ ) im Text, dem Zwingli folgt, also auch zu 2, 17 eine III an den Rand schreibend. In den Annotationes beginnt Erasmus wie der textus receptus  $^{7*}$ 

perfectis1). — v. 4 1probat iam ab initio requiem factam2). — || v. 6 [über ἐπεὶ:] posteaquam¹) — über ἀπολείπεται:] illud reliquum est¹). — v. 12 [zu τομώτερος:] ¹penetrantior¹) — || [zu κριτικός, das Erasmus mit discretor übersetzt:] rvel iudex3). — v. 13 [über τετραχηλισ- $\mu \acute{\epsilon} \nu \alpha$ : resupinata 1).

cp. 5. v. 2 [zu μετριοπαθείν:] <sup>r</sup>e[rasmus:] moderate ferre<sup>3</sup>). — || v. 4 [über λαμβάνει:] usur[pat]<sup>1</sup>). — v. 6 [über ἐν ετέρω:] alibi<sup>1</sup>). — v. 7 [über δεήσεις:] preca[tiones]<sup>1</sup>) — [über ἰκετηρίας:] suppli-[cationes]<sup>1</sup>) — [zu εὐλαβείας:] <sup>1</sup>vel pietate<sup>3</sup>). || — v. 11 <sup>1</sup>E[rasmus:] De quo nobis multa forent dicenda eaque difficilia explicatu1) — [über 10] δυσερμήνευτος:] explicatu diffi[cilis]<sup>1</sup>) — [über νωθροί:] segnes<sup>1</sup>). v. 12 [über ἀρχῆς:] initii¹). — v. 13 [über ἄπειρος:] rudis est¹). v. 14 [über τὰ αἰσθητήρια:] sensus¹) — rorgana sentiendi sonat³).

ep. 6. v. 1 E[rasmus:] Quapropter omisso qui in Christo rudes inchoat sermone<sup>1</sup>) — [über καταβαλλόμενοι:] iacientes<sup>1</sup>). — || v. 5 15 Eras[mus:] ut intelligas hic esse infirmitatem, illic apparere potentiam<sup>3</sup>) — [über παραπεσόντας:] si prolabantur<sup>1</sup>). — v. 6 [über παραδειγματίζοντας:] ludibrio exponentes<sup>1</sup>). —  $\mathbf{v}$ . 7 [zu εὔθετον:]  $^{1}$ aecom $modam^{1}$ ). — v. 8 [über ἐγγύς:] affin[is]<sup>4</sup>) — require exitus huc tendit, ut exuratur<sup>1</sup>). — v. 9 ¹que his sint meliora et cum salute conjuncta¹). 20 — | v. 10 [über  $\varepsilon i \varsigma$ :] erga<sup>1</sup>). — v. 11 [über  $\pi \lambda \eta \rho o \varphi o \rho i \alpha v$ :] plenam certitudinem¹) — ¹Er[asmus:] certissime enim spei fiducia nascitur ex piis operibus<sup>3</sup>) — [zu τέλους:] <sup>r</sup>vel perfectionem <sup>1</sup>)<sup>3</sup>). — v. 12 [über κληρονομοῦντων [!]:] here[ditatem] accipiunt 1). —  $\mathbf{v}$ . 13 [über ἐπαγγειλάμενος:] pollicitus¹). — v. 14 [zu εἰ μὴν:] ¹confirmandi adver- 25 bium<sup>3</sup>). — v. 16 [über είς βεβαίωσιν:] ad confirmandum<sup>1</sup>). — v. 17 [über  $\tau \delta$  å $\mu \epsilon \tau \delta \delta \epsilon \tau \sigma v$ :] firmitatem¹). — || v. 18 [über  $\delta \sigma \chi v \varrho \delta v$ :] vali- $[dam]^1$ ) —  $[\ddot{u}ber καταφύγοντες [!]:] hue confugimus <math>^1$ ) —  $[\ddot{u}ber κρατη$ σαι:] ut potiamur<sup>1</sup>). — v. 19 [über ἀσφαλ $\tilde{\eta}:]$  tutam<sup>1</sup>) — [über εἰσερχομένην:] introeuntem¹).

cp. 7. v. 1 [über γὰ $\varrho$ :] nam¹). — v. 3 [über ἀγενεαλόγητος:] ignoti generis¹). — v. 4 [über θεωρεῖτε:] considerate¹)-— || [zu ἐκ τῶν ἀκροθινίων:] rde spoliis1). — v. 5 [zu ἱερατείαν:] rsacerdotii functionem1) — [über ἀποδεκατοῖν:] decimas accipiunt¹). — v. 7 [zu χωρὶς πάσης ἀντιλογίας:]  $^{\rm r}$ porro nemo negat $^{\rm 1}$ ). — v. 8 [zu μαρτυρούμενος:]  $^{\rm r}$ id est:  $_{35}$ de quo testatum est, quod viveret1). — v. 9 rqui decimas solet accipere<sup>1</sup>). — || v. 13 [über μετέσχηκεν:] pertinet<sup>1</sup>). — v. 16 [über έντολῆς:] man[dati] $^1$ ). — v. 20 [über καθ $^c$  ὅσον:] atque hoc meliorem $^1$ )

30

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A: quamquam ut intelligas iurasse, illos non introituros in requiem, cum iam parata esset requies nempe perfectis mundi operibus, quibus absolutis requievit deus die septimo. Tametsi tolerari potest et altera lectio. — 3) Erasmus A — 4) Erasmus: confinis

[zu οὐ χωρὶς:] ¹quod non¹). — v. 22 [über τοσοῦτο:] tanto¹). — ||
v. 25 [über εἰς:] ad¹) — [über παντελὲς:] plenum¹) — [über προσερχομένονς:] qui adeunt¹) — [über αὐτῶν:] illis¹). — v. 26 [über ὅσιος:]
pius¹) — [über ἄκακος:] innocens¹). — v. 27 [über ἑαντὸν ἀνενέγκας:]

5 cum semetipsum obtulit¹). — v. 28 [zu μετὰ:] ¹vel post vel supra²). ||
cp. 8. v. 1 ¹[zu κεφάλαιον:] id est summa²) — [zu τοιοῦτον:] quod
talem¹) — [über μεγαλωσύνης:] maiestatis¹). — v. 3 [über ἔχειν:]
ut habeat¹). — v. 5 ¹oraculo responsum est Moysi¹). — v. 6 [zu
διαφορωτέρας:] ¹hoc excellentius¹) — [über νενομοθέτηται:] sancitum

10 est¹). — v. 8 [über μεμφόμενος:] incusans¹) — [über αὐτοῖς:] eos¹)
— ¹Hiere. ca. 31 [V. 31ff.²] — || v. 9 [zu ἠμέλησα:] ¹neglectui eos
habui¹). — v. 12 ¹placatus ero¹). — v. 13 [zu ἀφανισμοῦ:] ¹in propinquo est, ut evanescat¹). ||

ep. 9. v. 1 [zu  $\lambda \alpha \tau \varrho \varepsilon l \alpha \varsigma$ :]  $^{1}$ cultus $^{1}$ ) — [über  $\alpha \gamma \iota o v$ :] sanctimoniam $^{1}$ ). 15 — v. 4 [über θυμιατήριον:] acerram 1). — v. 6 [zu τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες:]  $^1$ qui sacrorum ritus peragant $^1$ ). — || v. 8 [über ἔτι etc.] aduc priore tabernaculo consistente¹). — v. 9 [über παραβολή:] similitudo¹) — [zu εἰς τὸν καιρὸν:] rid est: in tempore praesente³) — [über λατρεύοντα:] cultorem<sup>1</sup>). — v. 10 [zu διαφόροις:]  $^{r}$ diversis<sup>1</sup>) — [über 20 διορθώσεως:] correctionis $^1$ ) — [über ἐπικείμενα:] imposita $^1$ ). —  $\mathbf{v.}$  11 [über παραγενόμενος:] accedens1). — v. 12 [über εὐρόμενος:] reperta1). - v. 13 [über δαμάλεως:] iuvence<sup>1</sup>) - [über καθαρότητα:] purifi[cationem]<sup>1</sup>). — v. 14 [über ἄμωμον:] imma[culatum]<sup>1</sup>). — || v. 15 [über ἀπολύτρωσιν:] red[emptionem]<sup>1</sup>). — v. 17 [zu μήποτε:]  $^{1}$ nondum<sup>1</sup>). — 25 v. 18 [zu δθεν οὐδέ:]  $^{\rm r}$ unde ne $^{\rm 1}$ ) [Zwingli?] — [rechts von πρώτη übergeschrieben:] sc[ilicet] foedus — [zu ἐνκεκαίνισται:] 'dedicatum fuit¹). [Zwingli ?] — v. 19 ¹exposito ⁴) — [über λαληθείσης:] recitasset — [über έρίου:] lana¹) — [über αὐτό [!] τε:] simul et ipsum¹) — [zu ἐρράντισε:] <sup>1</sup>aspersit<sup>1</sup>). — v. 20 [über συνετείλατο πρὸς ὑμᾶς:] mandavit vobis<sup>1</sup>). — v. 21 [über λειτουργίας:] ministerii¹). — v. 23 [unter ἐν τοῖς  $o\dot{v}$ ρανοῖς:] eorum qui sunt in coelis¹) — [unter τούτοις:] hisce rebus¹) [daneben gestrichen ipsae vere [?] coelestia] || [über παρὰ ταύτας:] pre his¹). — v. 24 [über ἐμφανισθῆναι:] appar[eat]¹) — [über προσώπ $\phi$ :] consp[ectu]<sup>1</sup>). — v. 26 <sup>r</sup>passum fuisse<sup>1</sup>) — [über ἐπὶ συντελεία:] sub 35 comsummatione<sup>1</sup>) — [zu ἀθέτησιν:] rprofligationem<sup>1</sup>) — [über αὐτοῦ:]  $sui^1$ ) — [über πεφανέρωται:] appa[ruit]<sup>1</sup>). — v. 27 [über ὅσον:] quatenus¹) — [über ἀπόκειται:] manet¹). ||

cp. 10. v. 1 ralioqui nonne cessassent offerri¹). — v. 6 [über εὐδόκησας:] comprobasti¹). — || v. 10 [zu ἐφάπαξ:] rsemel per40 actam¹). — v. 11 [über ἔστηκε:] assistit¹) — [über λειτουργῶν:]

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus A — 3) Erasmus: pro tempore praesente — 4) Erasmus: cum exposuissset; Erasmus A: dicto

sacra peragens<sup>1</sup>). — v. 12 [über  $\vartheta v \sigma i \alpha v$ :] victima<sup>1</sup>). — v. 14 [über τετελείωπεν: perfectos effecit1). — v. 15 reum praedixisset enim1). — v. 16 [über διαθήσομαι:] condam<sup>1</sup>) — [über πρός:] erga<sup>1</sup>). — || v. 20 [über ἐνεκαίνισεν:] ea via, quam dedicavit nobis¹). v. 21 <sup>1</sup>cumque habeamus sacerdotem<sup>1</sup>) — [zu ἰερέα μέγαν ἐπὶ τὸν 5 οἶκον τοῦ θεοῦ:] E[rasmus:] prefectum domus dei¹). — v. 22 [zu dem getreu nach Erasmus abgeschriebenen Druckfehler τῷ σῶμα:] ¹forte  $\tau \delta$ . — v. 23 [zu ἀκλινῆ:] <sup>1</sup>non vacillantem<sup>1</sup>). — v. 24 [über ἀλλήλους: nos invic[em]1). — v. 25 [zu ἐπισυναγωγὴν:] laggregationem nostri mutuam¹) — [über παρακαλοῦντες:] adhor [tantes]¹). — v. 26 [über 10 ἀπολείπεται:] reliqua est<sup>1</sup>). — v. 27 [über ζῆλος:] vehementia<sup>1</sup>). — || v. 29 [über ἀξιωθήσετε:] afficietur<sup>1</sup>) — <sup>r</sup>ceu rem prophanam habuerit<sup>1</sup>). — v. 32 <sup>r</sup>ingens certamen sustinuistis afflictionum<sup>1</sup>). v. 33 [über τοῦτο:] partim¹) — [über ἀνειδισμοῖς:] probris¹) — [über  $\vartheta \lambda i \psi \varepsilon \sigma \iota$ :] pressur[is]<sup>1</sup>) — [über  $\vartheta \varepsilon \alpha \tau \varrho \iota \zeta \delta \mu \varepsilon \nu \sigma \iota$ :] spectaculo 15 fuistis omnibus<sup>1</sup>). — v. 34 [über άρπαγην:] dirept[ionem]<sup>1</sup>) — [über  $\sqrt[6]{\pi}a\rho\chi\acute{o}\nu\tau\omega\nu$ :] facult[atum]]. — v. 35 [über  $\mu\iota\sigma\vartheta$ a $\pi$ oδοσίαν:] praemii retributionem<sup>1</sup>). — v. 36 <sup>r</sup>ut ubi voluntatem dei peregeritis¹). — || v. 38 [zu ὑποστείληται:] ¹subduxerit¹) — ¹non probabitur animo meo<sup>1</sup>).

cp. 11. v. 1 'fides hic pro fiducia, qua inconcusse speramus'2). \*Ori[genes] indicium dixit ad Romanos pa. 163 c.3) — [über ἔλεγχος:] indicium²). — v. 2 [zu  $\dot{\epsilon}\mu a \rho \tau v \rho \dot{\eta} \partial \eta \sigma a v$ :] ¹testimonium meruerunt¹). — v. 4 lplus hostiarum l). — v. 5 [über εύρίσκετο:] fuit in [ventus] l) — [über μεμαρτύρηται:] test[imonium] meruerat 1). — || v. 6 [über 25 μισθαποδότης:] remuneratorem esse<sup>1</sup>). —  $\mathbf{v}$ . 7 [über εὐλαβηθεὶς:] veritus<sup>1</sup>) — [über  $\tilde{\eta}_{\varsigma}$ :] arcam<sup>1</sup>) — [über ἐγένετο:] factus est<sup>1</sup>). v. 8 rquo esset venturus 1). — v. 10 [über τεχνίτης:] opifex 1). v. 11 rad concipiendum semen¹) — [über καιρον:] rationem¹) — [zu  $d\varphi'$ :]  $ex^4$ ). — || v. 12 [über χεῖλος:] marginem 1). — v. 14 [über ἐμφανί- 30] ζονσιν:] declarant<sup>1</sup>). — v. 16 [über ἐρέγονται:] expetunt<sup>1</sup>) — [über ήτοίμασε: | [parave]rat 1). — v. 17 [über πειραζόμενος: ] cum tenta-[retur]<sup>1</sup>). — v. 19 [zu ἐγείοειν:] <sup>1</sup>semen scilicet<sup>5</sup>) — [über ἐκομίσατο:] reduxit¹). — v. 20 [über μελλόντων:] de futu[ris]¹) — <sup>r</sup>E[rasmus:] hoc est in typo Christi immolandi; siquidem αὐτὸν, illum, re- 35 ferendum est ad Ysaac, quem vivum reduxit domum²). — || v. 22 [über ἐνετείλατο:] man[davit]<sup>1</sup>). — v. 23 [über διάταγμα:] edictum<sup>1</sup>). - v. 24 [über ἠονήσατο:] renuit 1). - v. 25  $^{\rm r}$ quam temporariis peccati

 $<sup>^{1})</sup>$  Erasmus  $-^{2})$  Erasmus A  $-^{3})$  Zwinglis Origenesausyabe p. 163 C = in ep. ad Romanos cp. IV (V. 13) = PSG 14, 980 C  $-^{4}$ ) dahinter gestrichen: viro (nach Erasmus, Druckfehler für uno, der in den Berichtigungen am Schluß verbessert wurde)  $-^{5}$ ) Erasmus: excitare posse semen

commodis frui<sup>1</sup>). — v. 26 [über ἀνειδισμὸν:] probr[um]<sup>1</sup>). — v. 27 [über  $\partial v \mu \partial v$ :] ferociam<sup>1</sup>) — [über ἐκαρτέρησε:] obduravit<sup>1</sup>). — v. 29 rquod cum tentassent Aegyptii absorpti sunt¹). — v. 30 [über κατέπεσε:] concide[runt]<sup>1</sup>) — [unter κυκλωθέντα:] circumdati vel obsessi<sup>2</sup>). 5 — || v. 31 <sup>1</sup>qui non obedierant<sup>1</sup>). — v. 33 [über κατηγωνίσαντο:] expugna[verunt]<sup>1</sup>) — [über  $\epsilon \pi \epsilon \tau \nu \chi \rho \nu$ :] assecuti<sup>1</sup>) — [über  $\epsilon \varphi \rho \alpha \xi \alpha \nu$ :] occluserunt¹). — v. 34 [über στόματα:] acies¹) — [über ἐνεδυναμώ- $\vartheta \eta \sigma \alpha v$ :] fort[es]<sup>3</sup>) — [über å $\pi \delta$ :] ex<sup>1</sup>) — [über  $\pi \alpha \varrho \varepsilon \mu \beta o \lambda \dot{\alpha} \varsigma$ :] incursiones<sup>1</sup>) — [über ἔκλιναν:] averterunt¹). — v. 35 [über οὐ προσδεξάμενοι:] 10 aspernati<sup>1</sup>). — v. 36 [über  $\dot{\epsilon}\mu\pi\alpha\iota\gamma\mu\tilde{\omega}\nu$ :] ludibriis<sup>1</sup>) — [zu  $\pi\epsilon\tilde{\iota}\varrho\alpha\nu$ έλαβον: ] <sup>1</sup>explorati sunt <sup>1</sup>). — v. 37 [über ἀπέθανον:] occubue[runt] <sup>1</sup>) — | [über αἰγείοις:] ovillis velle[ribus]1) — [über δστερούμενοι:] destituti¹) — [über  $\vartheta \lambda \iota \beta \acute{\rho} \iota \iota \iota \iota$ ] pressi¹) — [über  $\iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$ ] gestrichen pressi<sup>4</sup>), nicht gestrichen: afflicti<sup>1</sup>). — v. 38 [über 15 ὀπαῖς:] caver[nis]<sup>1</sup>). — v. 39 [zu μαρτυρηθέντες:]  $^{\text{t}}$ testimonium promeriti<sup>1</sup>).

cp. 12. V. 1 [zu  $T_{\ell}$ [!]  $\delta \hat{\epsilon} o \tilde{\delta} \nu$ :] rproinde 1) — deposito omni onere 1) — [über εὐπερίστατον:] tenaciter adherente pec[cato]<sup>1</sup>) — [über 20 du[cem]<sup>1</sup>). — v. 2 [zu αἰσχύνης:] rignominia contempta<sup>1</sup>). — v. 3 [zu ἀναλογίσασθε:] reputate1) — [über κάμητε:] defatig[emini]1). über [ἐκλυόμενοι:] defecti¹). — || v. 4 [über ἀντικατέστηκε:] forte ἀντικατεστήκατε<sup>5</sup>). — v. 9 [zu ἔχωμεν:] <sup>1</sup>habuerimus<sup>1</sup>) — [über ἐνετρεπόμεθα:] reveriti simus<sup>1</sup>). — v. 10 <sup>1</sup>ad commodum nostrum<sup>1</sup>) — [über 25 εἰς τὸ μεταλαβεῖν:] ut impartiat¹). — v. 11 [über δοκεῖ:] vid[etur]¹) — [über εἰρηνικὸν:] tranquillum¹). — || v. 12 [über ἀνορθώσατε:] surrigite¹). — v. 13 [zu τὸ χωλὸν:] rclaudicatio¹). — v. 15 rne quis sit qui deficiat¹) — suppullulans perturbet¹) — [über  $\mu\iota\alpha r\vartheta\tilde{\omega}\sigma\iota r$ :] impientur¹). — v. 18 [über γνόφω:] turbinem¹). — v. 19 ¹deprecati sunt, 30 ne his adiungeretur oratio<sup>1</sup>). — v. 20 [unter βολίδι κατα:] iaculo configetur<sup>1</sup>). — || v. 21 [zu τὸ φανταζόμενον:] <sup>1</sup>visum quod apparebat<sup>1</sup>) — [über ἔκφοβος:] expavefactus¹) — [zu ἔντζομος:] ¹tremebun[dus]¹). - v. 22 [über μυριάσιν:] innum[erabilium]¹) — [zu πανηγύρει:] <sup>1</sup>cetum<sup>1</sup>). — v. 23 [über ἐνκλησία:] contionem<sup>1</sup>). — v. 25 [über παρ-35 αιτήσησθε:] aspernemini<sup>1</sup>) — [zu ἀποστρεφόμενοι:] <sup>1</sup>aversemur<sup>1</sup>). v. 26 [über ἐπήγγελται:] denunciavit¹). — v. 27 [zu τὸ δὲ:]  $^1$ illud quod dicit¹) — [über δηλοῖ:] significat¹) — [über ὡς πεποιημένων:]

<sup>1)</sup> Erasmus -2) Erasmus A-3) Erasmus: validi, Erasmus A: potentes -4) Zwingli hatte θλιβόμενοι vergessen und setzte daher pressi über κακουχώμενοι; dann bemerkte er sein Versehen, trug θλιβόμενοι am Rande links nach und schrieb pressi darüber, das andere pressi streichend -5) Erasmus bot in den Emendata am Schluß des Bandes: lege ἀντικατέστητε

utpote quae facta sint<sup>1</sup>). — v. 28 [zu  $\Delta \iota \delta$ :] 'quapropter<sup>1</sup>) — [unter  $\mathring{a}\sigma \acute{a}\lambda \varepsilon v \tau \sigma v$ :] quod coneuti non possit<sup>1</sup>) || — [über  $a\mathring{\iota} \delta o \widetilde{v} \varsigma$ :] reve[rentia<sup>1</sup>) — [über  $\varepsilon \mathring{v} \lambda a \beta \varepsilon \acute{\iota} a \varsigma$ :] relli[!gione]<sup>1</sup>).

cp. 13. v. 1 über φιλαδελφία:] fraterna caritas¹). — v. 4 [zu ἐν πᾶσιν:] ¹inter omnes¹) — [über κοίτη:] cub[ile]¹) — [über ἀμίαντος:] δ imp[ollutum]¹). — v. 5 ¹sint mores alieni ab avaricia¹) — [zu ἀνῶ:] desero¹) — [über ἐγκαταλείπω:] derelinquo¹). — v. 7 ¹qui praesunt vobis¹). — v. 8 ¹idem est etiam in secula¹). — v. 9 [unter περιφέρεσθε:] circumferamini¹). — || v. 10 [zu ἐξ οῦ φαγεῖν οὖκ ἔχουσεν:] ¹non est fas edere¹). — v. 16 [unter εὐαρεστεῖται:] placetur deo¹). — || v. 17 ¹ο [über ὑπείκετε:] concedite²). — v. 19 [zu ἀποκασταθῶ:] ¹forte ἀποκατασταθῶ. — v. 21 [über καταρτίσαι:] absolutos vos [dazu ¹] reddat¹) — ¹efficiens ut quod agitis acceptum sit¹) — [über ἐνώπιον:] in conspe[ctu]¹) — [über αὐτοῦ:] suo¹). — || v. 22 [zu ἀνέχεσθε:]¹ sufferte¹) — [zu ἐπέστειλα:] scripsi. — Am Schluß des Ganzen: ταῦται ἁι Ἐπι- ¹δ στολαῖ [!] γραφεῖσαι Ἑρήμον [!] τῆς μακαρίας θεοτόκον παρὰ τῷ Υλδερύχω Ζὶϳγγλίω Δωγγίω ἐλβετίω χιλιοστῷ πεντακοσιοστῷ ἑπτά [!] καὶ δεκάτω ἀπὸ τῆς θεογονίας, μηνὸς σκιρροφοριῶνος. Εντιχῶσ. [!]

# b) Randglossen zur sogenannten "Hausbibel Zwinglis".

Es handelt sich um ein Exemplar der Biblia (graeca), Sacrae <sup>20</sup> scripturae veteris novaeque omnia. Venedig, Aldus 1518, beschrieben bei Panzer: Annales typographici VIII S. 447, Nr. 908, einen gepreßten Lederband, jetzt im Zwinglimuseum. Auf der letzten Innenseite des Deckels stehen die bekannten Notizen Zwinglis über die Geburt seiner Kinder<sup>3</sup>), sie haben dem Bande den Namen "Hausbibel" <sup>25</sup> gegeben. Das kann, da es sich um den griechischen Text handelt, nicht im Sinne eines der häuslichen Erbauung dienenden Buches gedeutet werden, wohl aber hat der Band zum wissenschaftlichen Rüstzeug des Exegeten Zwingli gehört. Das hat er selbst bezeugt, wenn er in der Schrift "von der Taufe" (Bd. IV S. 312) zur Erläuterung <sup>30</sup> von Act. 16, 30ff. sagt: "Also gingend wir über das aldisch exemplar und funden, daß's panoiki . . . zu dem wort gefrolocket teilt." Es be-

<sup>1)</sup> Erasmus — 2) Erasmus und Erasmus A — 3) s. dieselben in deutscher Übersetzung in Zwingliana III, 1916 S. 238f. und bei W. Köhler: Das Buch der Reformation Huldrych Zwinglis 1926, S. 120. Nach dem lateinischen Original bietet sie S. Vögelin im Neujahrsblatt, hg. von der Stadtbibliothek in Zürich auf das Jahr 1865: Erinnerungen an Zwingli, S. 3ff.

weisen es ferner die zahlreichen hebräischen, griechischen und lateinischen Randglossen Zwinglis.

Es läßt sich aber noch etwas schärfer präzisieren. Die Randglossen Zwinglis finden sich nur zum Septuagintatexte des Alten Testamentes. <sup>5</sup> Und zwar zum Pentateuch, zu Josua, Richter, Ruth, 1—4 Könige, 1. 2. Chronik, Esra, Esther, Hiob, Sprüche Salomos, Prediger, Hohelied, Weisheit Salomos, Sirach, Jesaias, Jeremias, Klagelieder, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sacharja, Maleachi, Zephanja, Haggai. Inhaltlich sind die 10 Randglossen zunächst Worterklärungen. Es werden griechische Wörter durch die hebräischen des Originaltextes oder durch lateinische Äquivalente erklärt, wobei Hesychius und Suidas, die zitiert werden, als lexikalische Hilfsmittel gedient haben. Hin und wieder findet sich auch ein deutsches Wort, und es können sich Ansätze zu 15 einem Kommentar zeigen. Nun vergleiche man Bullingers Bericht (Reformationsgeschichte I S. 290) über Zwinglis Tätigkeit in der sog. "Prophezei": "daruff list dann Zwingli den griechischen Text eben desselben orts uß den Septuaginta, und erklärts ouch mit latinischer sprach, zeigt ouch an den rächten verstand und bruch des gägenwir-20 tigen orts." Also für Zwingli ist hier die Grundlage die Septuaginta, die lateinisch erklärt wird. Das stimmt zu vorliegendem Bande. Die Erläuterung des Hebräischen hatte freilich Ceporin übernommen; aber ist es ausgeschlossen, daß Zwingli auf den hebräischen Text zurückkam? Oder hat er ihn für sich selbst bei der eigenen Vorberei-25 tung an den Rand geschrieben? Das wären doch keine Unmöglichkeiten. Die Vermutung darf ausgesprochen werden, daß diese "Hausbibel" bei der "Prophezei" ihre Rolle gespielt hat. Dafür spricht auch, daß die Handschrift in die Zeit nach 1519 weist. Daß die glossierten Bücher in der "Prophezei" behandelt wurden, bezeugt Konrad Pellikan 30 (Chronik, hg. von Riggenbach, S. 110, 115, 117); er nennt Exodus (bei Kap. 15 trat er in die "Prophezei" ein, setzt aber die Behandlung der Genesis voraus), Josua, Richter, Ruth, Samuel und die Königsbücher, Jesaias, Jeremias, Klagelieder, Ezechiel, Hosea und die übrigen kleinen Propheten, Daniel, den Psalter, die Sprüche, Prediger, 35 Hiob, Hohelied, Esra, Nehemia, Esther, Chronik. Ganz stimmt die Liste nun freilich nicht; es fehlen in unserem Kodex die Glossen zum Psalter und Nehemia, bei Pellikan die Angabe von Weisheit Salomos und Sirach. Beim Psalter wäre man geneigt, eine Sonderausgabe anzunehmen, die Zwingli benutzt hätte, wie er ja sicher das Psalte-40 rium quincuplex des Faber Stapulensis besaß. Im übrigen könnte entweder Pellikan nicht genau berichten oder Zwingli in seinen Vorbereitungen für die Lektion weiter fortgeschritten sein, als er hernach wirklich ausführte. Möglich bleibt auch, daß unser Kodex mit der Zürcher Bibelübersetzung zusammenhängt, und da diese wiederum aus der "Prophezei" herauswuchs, könnten sich auch die beiden Hypothesen über Zwinglis Randglossen zu einer zusammenschließen.

Die Randglossen geben einen ausgezeichneten Einblick in Zwinglis exegetisches Können, speziell in seine Kenntnis des Hebräischen. Die Exaktheit, mit der er arbeitete, zwingt Achtung ab. Aufs sorgfältigste hat er hebräisches Original und Septuaginta verglichen, Abweichungen, Auslassungen u. dgl. vermerkt. Er bedient sich dabei einer doppelten Art des Anstreichens im Texte; teils unterstreicht, teils überstreicht er Worte und Sätze. Unterstreichung scheint zu bedeuten, daß das betreffende griechische Wort im Hebräischen fehlt, Überstreichung hingegen deutet auf eine Eigenart der griechischen Übersetzung, deren hebräisches Äquivalent an den Rand gesetzt wird. Mitunter gibt Zwingli auch Erläuterungen, versucht sich in Textkritik und wagt Konjekturen. Daß er im Hebräischen noch nicht ganz sattelfest ist, zeigen manche Schnitzer der Punktation.

Wenn unsere Ausgabe nun auf die Mitteilung der Randglossen verzichtet hat, so geschieht das aus dem Grunde, weil W. Köhler in der Zeitschr. für Kirchengeschichte Bd. 45, 1926, S. 245ff. durch 20 Mitteilung der Randglossen zum Pentateuch ein genügend unterrichtendes Bild von Zwinglis Arbeitsweise dargeboten hat. Die sämtlichen Randglossen, die ja im wesentlichen rein philologisch-grammatischer Art sind, zu veröffentlichen, würde eine dem sachlichen Werte nicht entsprechende Belastung unserer Ausgabe bedeuten. Für die 25 Bearbeitung des Themas: Zwingli als Exeget, dem diese Randglossen in erster Linie dienlich sind, genügt im allgemeinen das a. a. O. mitgeteilte Material. Wir teilen hier nur einige besonders kennzeichnende, über das Philologische hinausgehende Randglossen mit. Die Aufgabe der Prüfung, inwieweit Zwingli Reuchlins rudimenta He- 30 braica, die in seinem Besitz waren, und die oben erwähnten Hilfsmittel zum Verständnis des griechischen Textes heranzog, war an dieser Stelle nicht zu lösen.

Zu 1. Mos. 6, 4: expositio est gigantum nominis quid sit. — zu 7, 13 über ἐν τῆ ἡμέρα ταύτη: scilicet mensis secundi — zu cp. 14: Plinius 35 lib. 13 cap. 6¹) — zu 17, 9 a. R. mit Verweiszeichen zu διατηρήσεις: ΤΙΤΙ ΤΙΤΙ etc. Χρυσόστομος Quare κύριος iniunxit. Non alterius cuiuspiam gratia quam ut esset adsignatus et sibi segregatus populus²).

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Vgl. Plinius a. a. O. (ed. Jahn I 234f.) -  $^{2}$ ) Chrysostomus: hom. in Genesim 39, 11 (Migne PSG 53, 366)

Zu 3. Mos. 21, 20: a. R. δ έφήλιδας ώς Ἡλους ἔχων εἰς τὴν ὄψιν,  $^{\circ}H_{\varsigma}$  [ $\acute{v}χιος$ ] — Πτίλωτα, que membrana volant Arist[oteles] [de] animalibus<sup>1</sup>) — zu 23, 36: a. R. מַצֶּבֶּרָת dazu unten a. R. der Seite: σιόδ. [= Suidas] Εξοδία ή ἔξοδος. Πολύβιος. Τὸ μὲν οὖν ποῶτον ὡς 5 ἐπ' ἐξοδίαν δομήσαντες ἐκ τῆς πόλεως παρὰ τὴν δδὸν ἔμειναν²).

Zu Josua 2, 4 zu ἄνδρες mit Verweiszeichen a. R. et ignoro undenam sint — zu 2, 15 zu θνοίδος mit Verweiszeichen a. R. Domus enim eius in civitate muro imminebat et in muro ipsa habitabat.

Zu Josua 8, 7 πόλιν mit Verweiszeichen: tradetque eam dominus 10 deus vester in manus vestras cumque coeperitis — zu 8, 9 \( \textit{Tai} \) a. R. mit Verweiszeichen: Et mansit Josua nocte illa in medio populi.

Zu Jos. 15, 3. 4 a. R. Tribui autem Levi non dedit possessionem, qum dominus deus Israel ipse est possessio eius, ut locutus est illi.

Zu 1 Samuelis 1, 6 a. R. eingeklammert, dazu die Bemerkung: 15 Expositio peracute redundat. — Zu 2, 23 a. R. mit Verweiszeichen hinter avrois: et quomodo dormiebant cum mulieribus, que observabant ad ostium tabernaculi testimonii3). — Zu 2, 32 a. R. mit Verweiszeichen hinter οἴκφ σου: et videbis emulum tuum in templo, qui recte regeret cum Israel, et non erit senex in domo tua omnino4). —

20

Zu 3, 21 a. R. mit Verweiszeichen hinter πρός σαμονήλ: in silo, ut esset propter zelum domini<sup>5</sup>). — Zu 5, 3 a. R. mit Verweiszeichen hinter τόπον αὐτοῦ: et sequenti die mature surrexerunt et ecce Dagon stratus in terram iacebat super faciem suam coram arca domini et caput Dagon ambeque manus eius abscisse erant ad limen, attamen 25 ipse Dagon separatus erat, vel apud se validus erat. Ideo non terunt sacerdotes Dagon et omnes, qui ingrediuntur domum Dagon, limen Dagon in Aschdod usque ad hunc diem<sup>6</sup>). — Zu 7, 11 βαιθ χώρ überklammert, a. R. Schaafhusen?). — Zu 13, 2 a. R. mit Verweiszeichen: Annum regnaverat Saul, his scilicet sic stentibus [!], cumque duobus 30 annis regnavisset. — Zu 23, 11 a. R. Et ait David: num tradent viri Caila me et socios meos in manum Saul? Et respondit dominus: tradent8).

Zu 2. Samuelis 20, 18f.: Nos: olim sic loquebantur: interrogando interroga Abelam (dahinter gestrichen: civitatem) et sic absolute con-35 sultum fuit. Ego de salvis et firmis Israel civitatibus una sum. Tu autem etc.

<sup>1)</sup> lib. 1 cp. 5 (ed. Bekker, 1831, S. 490) — 2) Polybius 8, 26, 1, zitiert bei Suidas unter έξοδία — 3) vgl. die Vulgata zu 2, 22 — 4) vgl. die Vulgata z. St. - 5) Vulgata: in Silo iuxta verbum domini - 6) Diese lateinische Wiedergabe von 1. Sam. 5, 3. 4 ist nicht der Vulgata entlehnt — 7) Schaffhausen! Wohl nicht ohne Scherz an den Rand geschrieben - 8) vgl. die Vulgata zu V. 12

Zu 1. Kön. 8, 42 a. R. mit Verweiszeichen hinter  $\eta\xi ov\sigma\iota$ : de terra longinqua propter nomen tuum (audient enim nomen magnum tuum et manum tuam fortem et brachium tuum extensum)¹). — Zu 10, 22 a. R. mit Verweiszeichen hinter  $\gamma a\zeta \dot{\epsilon}\varrho$  und  $\gamma \tilde{\eta}$ : parenthesis est. Pharao rex Egypti ascenderat et coeperat Gazer et incenderat eam igni. Et Chananeum in civitate habitantem occiderat et dederat eam in dotem filie sue uxori Solomonis. Et edificavit Salomon Gazer. —

Zu 2. Kön. 5, 10 a. R. καθαρίσθητι Mat. 8 [V.3]. — Zu 7, 7 a. R. wass irs lybs vermochtend. — Zu 9, 25 a. R. recepit, minatus est hats uff sich genomen. — Zu 9, 30 ἐστιβίσατο unterstrichen, dazu a. R. 10 stibia, e, Plinius lib. 33 ep.  $6^2$ ). — Zu 12, 5ff. a. R. Cic[ero] ad Quirites et equites: si igitur aliquo tempore his hominibus consuluistis, quorum animus est religione pietatis defunctus, debetis mihi quoque prospicere, qui numini deorum consecratum ac sartum tectum ab omni periculo conservavi³). Item ff. De off. procon[sulis] l[ibro] si velim aliquem). 15 Ulpianus vocat sarta tectaque⁴). — Zu 22, 5 a. R. βεδεκ etc (?) sarcta tecta ff. lib. 1 de off. procons. L[ibro] si vel[im] aedes sacras et opera publica circuire inspiciendi gratia, an sarta tectaque sint vel an aliqua refectione indigeant  $^5$ ). — Zu 25, 2 a. R. Dem[osthenes]  $\pi$ ερὶ στε- $\varphi$ [άνον]  $^6$ ) εἰσῆλθον τὴν γραφήν in adcusationem veni pro adcusatus 20 sum; sic ἦλθεν ἡ πολίσ [!] ἐν περιοχῆ pro obsessa est.

Zu 1. Paralipomena 20, 5 a. R. singulare certamen fuisse arbitror. — Zu 22, 7ff. Propter exemplum noluit deus a David edificari templum. — Zu 29, 30 a. R. צמנסו ביקר pro rebus gestis aut annalibus.

Zu 2. Paralipomena 26, 7 f. a. R. Plinius lib. 6 cp. 287).

Zu Esdra I 5, 7ff. a. R. Paulo aliter habent hebręa 8). — Zu 5, 41 a. R. bene sed non ad verbum.

Zu Esdra II 8, 17f. a. R. Caspii montes maioris Armenie sunt.

<sup>1)</sup> vgl. die Vulgata zu V. 41 — ²) vgl. Plin., hist. nat. a. a. O. (ed. Jahn V, 21). stibia, ę d. h. Zwingli dekliniert. — ³) Wo? In der Rede Ciceros post reditum ad Quirites, cum populo gratias egit, steht die Stelle nicht, ebensowenig bei Merguet: Lexikon zu Ciceros Reden. Den Inhatt nach paβt sie in die Oratio de domo sua — ⁴) Vgl. Digesten 1, 16, 7 ,De officio proconsulis et legati' — ⁵) vgl. Anm. 4 a. a. O. heißt es: Idem (scil. Ulpianus) libro secundo de officio proconsulis: Si in aliam quam celebrem civitatem . . . advenerit, pati debet commendari sibi civitatem . . . Aedes sacras et opera publica circumire inspiciendi gratia, an sarta tectaque sint vel an aliqua refectione indigeant. Das lib. 1 (statt: secundo) erklärt sich wohl so, daß im vorhergehenden Abschnitt (Dig. 1, 16, 6) ein längeres Zitat aus Ulpianus libro primo de officio proconsulis angeführt ist. — °) vgl. Demosthenes a. a. O. 105 (ed. Dindorf, 1885, p. 277) — ¬) vgl. Plinius hist. nat. a. a. O. (ed. Jahn, 1870, I 245 ff.) — °) Diese Anmerkung findet sich wiederholt zu anderen Stellen am Rande

Zu Nehemia 1, 11 a. R. Sueton[ius] in Iulio: Quod ad cyathum et vinum stetisset Nicomedi<sup>1</sup>).

Zu Hiob 30, 4 ἐμασσῶντο, überstrichen, dazu a. R. ein mass Germanice.

3. 4 προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων überstrichen, dazu a. R. sic usus est in Ro. Paul[us] 12 [V. 17]. — Zu 3, 8 ἐπιμέλεια überstrichen, dazu a. R. πιμέλεια potius, nisi ε[πιμελεια] κατὰ πρόθεσιν sit per pleonasmum adposita. — Zu 7, 17 διέρραγκα überstrichen, dazu a. R. ἀπὸ δαντίζω est anomalo verbo.

Zu Jesaias 55, 13 a. R. σύνθεσις καὶ εἶδος χόρτου βοτάνη ἄφυλλος Herba est odoris teterrimi.

Zu Ezechiel 4, 12 a. R. stercus bovillum teisch. — Zu 33, 2ff. a. R. Arguita simili ab excubitore ad episcopum. — Zu 36, 13 a. R. Ad montes, sic dicebatur, cum (?) commodius omnia in pluralem numerum transferrentur.

Zu Daniel 4, 25 ἐφθάρησαν überstrichen, a. R. H[ieronymus=Vulgata, der hier venerunt liest, was Zwingli übersetzt] ἔφθασεν legit, mihi magis placet ἐφθάρησαν consternaverunt, etiamsi sequatur ἐπὶ.

Zu Hosea 6, 9 a. R. sic sacerdotum collegium simile est latronum consortio, humerus eorum similis interfectorum, quum omne scelus admittunt. — Zu 11, 9 a. R. allegoria hoc potest: non convertar ad vos, sed vos convertemini ad me.

Zu Amos 1 a. R. Thecua 12. millibus a Ierusalem, vicus in monte e regione urbis, Hiero[nymus] in Ieremiam 6 cp. a.<sup>2</sup>) — Zu 2, 16 a. R. Is, cuius pectus fortitudine munitum est, ut heroum similis sit, nudus aufugiet.

Im Neuen Testament sind zu Matthaeus die Kapitelzahlen 5, 7 an den Rand gesetzt, zu Johannes die Kapitelzahlen ιδ 15, zu den Acta die Kapitelzahl 7, 16, 17, zu 1. Thess. die Kapitelzahl 3. Textliche 30 Randglossen fehlen. W. K.

# c) Randglossen zur Biblia latina 1479.

Diese jetzt auf der Kantonsbibliothek Aarau befindliche lateinische Bibel trägt auf dem 6. Blatte d. h. der ersten Textseite die Widmung: D. Huld. Zuinglio suo Ioan. Frisius D.[ono] D.[edit] M. DVI. Die Mutmaßungen über das Schicksal des in Leder gebundenen, mit starken Schließen versehenen gewichtigen Folianten, der 1631 dem Abte von Muri geschenkt wurde, sind zusammengestellt in dem Hefte: "Zwingli-

<sup>1)</sup> vgl. Sueton: Julius Caesar cp. 49: Sed C. Memmius etiam ad cyathum et vinum Nicomedi stetisse obiecit [scil. Caesari] — 2) Migne PSL 24, 721

Ausstellung, veranstaltet von der Stadtbibliothek Zürich" . . . 1884, S. 7. Uns interessiert nur die Frage nach Randglossen Zwinglis. Sie wurde 1884 lebhaft bejaht: "im ganzen Buch mit Ausnahme des neuen Testamentes viele Einträge von der Hand Zwinglis und zwar aus dessen früherer Lebenszeit", 1919 aber radikal verneint: "die Randbemerkungen stammen von der Hand Berchthold Hallers" (Zwingli-Ausstellung, veranstaltet von der Zentralbibliothek Zürich, 1919, S. 45). Mir scheint keine der beiden Ansichten richtig zu sein. Zunächst handelt es sich bei den Einträgen nicht um eine Hand, sondern um mehrere, und die großen, umfangreichen Einträge sind 10 ganz sicher nicht von Zwingli. Und ebensowenig von Haller (Faksimile von Hallers Handschrift im großen Zwingli-Gedenkwerk Tafel 69). Ob überhaupt Randglossen von Haller stammen, wage ich nicht zu entscheiden, Ähnlichkeiten sind da, aber auch wieder Unterschiede. Randglossen von Zwingli möchte ich einige annehmen, aber auch hier 15 ist der Entscheid unsicher, die sichere, sofort sich einprägende starke Hand Zwinglis findet sich nicht, das Buch fällt aber auch in Zwinglis Frühzeit, in der seine Handschrift dünn, unsicher und wechselnd war. Der als für die Frühzeit charakteristisch herausgehobene herabgezogene Balken des kleinen d findet sich in den Bibelrandglossen nicht.

Für Zwingli in Anspruch zu nehmen, bin ich geneigt die Rückseite des fünften Blattes mit einer z. T. graphisch veranschaulichten Darlegung antiker Maße und Münzen. Haller scheint mir für diese Aufzeichnung ausgeschlossen. Zitiert wird Erasmus, der ja bei Zwingli nicht befremdet, und Budaeus; gemeint ist sein Werk die asse et partibus eius, Paris 1514 u. ö., dessen Kenntnis seitens Zwinglis bisher unbekannt war. Weiter wäre ich geneigt, einige kleinere Einträge Zwingli zuzuschreiben. Z. B. zu Numeri 16: Chore seditio oder zu Numeri 32 [V. 14]: Et est apostrophe id est aversio ad eos, patrum mores convertens. Die Einträge im Texte unterscheiden sich von denen auf dem fünften Blatte, dürften einer etwas früheren Zeit angehören. Inhaltlich bedeutsam sind die Glossen allesamt nicht; es handelt sich um kurze Textparaphrasen oder philologische Bemerkungen.

W. K.

d) Randglossen zur Biblia latina 1519 (Zwinglis "Reisebibel").

Das Vorsatzblatt dieser aus der Presse von Jakob Mareschall in Lyon 1519 hervorgegangenen Bibel (Panzer, Annales VII 324 Nr. 399) hat von Zwinglis Hand den Eintrag: Ex dono Magistri Nicolai Bauari MDXXII. Darunter steht von anderer Hand, die als gleichzeitige 40 beurteilt werden muß: Hec est manus propria Zuinglij, et reperies

Exo. 38, Leui. 26, Isa. 1. 46. 17. Hiere. 3. 41, Ezech. 24. 41. Abacuk 1. notas. Hunc librum Zwinglius (cum hac theca) circumferre solitus secum in prelio Capellano occubuit, anno 1531. XI octobris. Hec autem loca ipse positis scedulis signavit (Esa. 30. 1. Macha. XI) haud 5 dubie in eam sententiam concionaturus si uixisset. Als "Zwinglis Reisebibel" (so auch die Kennzeichnung im Zwingli-Museum, wo der Band sich jetzt befindet) ist auf Grund dieser Worte diese Vulgataausgabe bekannt. Näheres über sie und den Geschenkgeber in Zwingliana I 116ff. — Die Stellen der Randglossen sind nicht vollständig 10 angegeben. Zu Exodus 28 findet sich zu V. 22 ein † am Rande, und dasselbe Zeichen zu V. 31 (oder als Schluß zu V. 30). — Zu Ex. 38 steht zu V. 25 mit Verweiszeichen hinter autem am Rande: 525 und mit Verweiszeichen hinter numerum a. R. der hebräische Text von V. 26 bis שְׁבֶּילָ. — Zu Lev. 26 fehlen die notae, doch finden sich einige 15 Striche am Rande. — Zu Judic. 8 V. 11 steht a. R. securi als Korrektur des im Texte stehenden secuti, V. 23 ist a. R. durch Klammer eingezäunt. — Zu Jes. 1 V. 16 steht a. R. מעלליכם, die falsche Ziffer clxvj zu cp. 46 ist durchgestrichen und durch 46 a. R. ersetzt, zu cp. 17 steht a. R. Jeremie 49. E. - Zu Jerem. 3 folgt im Texte nach V. 5: 20 Et proverbiis penitentie verbis superbie blasphemasti et implesti cogitationem tuam malam et ostendisti contra virum fortitudinem tuam, ut possis facere quod sermone tractasti. Die Worte sind von Zwingli unterstrichen (= ausgestrichen), dazu setzt er a. R.: non habentur Hab. 6. — Zu cap. 41 V. 9 ist propter überklammert und 25 a. R. gesetzt ביד. — Zu Ezech. 24 V. 4 steht a. R. אָלָם, zu cp. 41 V. 15 steht a. R. unter Verweiszeichen hinter becthecas [!]: id est evidentia. — Habac. 1 sind die Textworte nach V. 3ª (contra me): Quare respicis contemptores et taces conculcante impio iustiorem se? Et facies hominis quasi pisces maris et quasi reptilia non habentia 30 ducem, von Zwingli unterstrichen (= ausgestrichen.) W. K.

#### 2. Aristoteles.

"Und mitthinzu üpt er sich ouch in der Griechischen spraach, laß in Aristotele . . ." so berichtet Bullinger (Reformationsgeschichte I S. 30) zu Eingang von Zwinglis Wirksamkeit in Zürich, ohne daß nach dem ganzen Zusammenhang seines Berichtes die Lektüre des Griechen auf die Anfangszeit beschränkt werden sollte. Die Zentralbibliothek Zürich besitzt die zweibändige Aristotelesausgabe des Erasmus: Opera omnia, per Des. Erasmum Roterodamum, Basel, Bebel 1531, mit einer Widmung des Simon Grynaeus: D.HVLDRICHO TVVING-40 LIO D.D.SIMON GRYNÆVS, aber an dieser, in seinem Todesjahr

ihm zugegangenen Ausgabe, die auch keine Randglossen von ihm enthält, kann Zwingli sich nicht "im Griechischen geübt" haben. Das ist vielmehr an der Aldinischen Ausgabe, Venedig 1495 (Hain Nr. 1657) geschehen. Wann er sie in die Hand bekam, ist nicht festzustellen; gelesen hat er in den Bänden zu verschiedenen Zeiten, wie die Verschiedenheit von Handschrift und Tinte seiner Randglossen beweist. Wahrscheinlich fallen die Glossen zu Band 2 in die vorzürcherische Zeit, die zu Band 3 und 4 in die Zürcher Periode, und zwar in die Frühzeit, da bei dem Buchstaben d die für Zwinglis vorzürcherische Periode kennzeichnende Form des herabgezogenen Längsstriches mit 10 der späteren ohne denselben wechselt. Es fällt auf, daß gegen den Schluß der herabgezogene Längsstrich zurücktritt; in manchen Fällen ist kaum zu unterscheiden, ob der Längsstrich herabgezogen ist oder nicht.

Die Randglossen im einzelnen zu kennzeichnen, ist nicht Aufgabe 15 unserer Ausgabe. Aber es muß hingewiesen werden auf Zwinglis Arbeitsweise in den überaus reichen Glossen zu Aristotelis Περί ζώων ίστορίας. Die Übersetzung der griechischen Ausdrücke ins Lateinische ist fast durchweg Herübernahme der Latinisierung des Theodor von Gaza, dessen Übertragung 1504 bei Aldus Manutius erschien; 20 das von Zwingli benutzte Exemplar, mit Randglossen von ihm, ist noch erhalten. Zwingli hat den griechischen und lateinischen Text nebeneinander vor sich liegen gehabt, wiederholt gleichzeitig in beide Bände Einträge machend. Aber Zwingli hat Theodors Übersetzung mit Überlegung gelesen, hat sich gefragt, ob er wohl den gleichen 25 Aristotelestext wie die Aldina vor sich gehabt habe, und hat diese Frage an nicht wenigen Stellen verneint. Las z. B. die Aldina äµa, übersetzt aber Theodor sanguis, so glossiert Zwingli: alua legit Theodorus. Wenn der Lateiner ein zal mit atque wiedergab, so bemerkt Zwingli dazu, daß es "adversative" zu verstehen sei, u. dgl. Den 30 Schweizer verrät der Glossator, wenn er zur Verdeutlichung die "metzischüssel" an den Rand setzt.

Im folgenden wird rein Philologisches nur ausnahmsweise, zur Illustration, wie Zwingli den Aristoteles las, angegeben. Hingegen glaubten wir die von Zwingli an den Rand geschriebenen Namen 35 aus der Zoologie vollständig wiedergeben zu sollen, da sie einen Überblick über Zwinglis zoologisches Wissen gewähren. Auch sollte ein Einblick in die Art von Zwinglis Übersetzertätigkeit gewährt werden.

Literatur: W. Köhler: Aus Zwinglis Bibliothek (Ztsch. f. Kirchengesch. Bd. 40, 1922, S. 41ff.)

40

Aristotelis Opera (Venedig, Aldus 1495).

Bd. 2: Galenus: Περὶ Φιλοσόφον Ἱστορίας [opp. Galeni, ed. C. G. Kühn Bd. 19, 1830 = K.]¹). — K. 318 ο.: ταῦτα δὲ ταῖς ἀπεικάζει, a. R.: apud Plutarchum²) sic de placitis philosophorum ταῦτα δὲ ταῖς σικύαις ἀπεικάζει. — K. 320 m. Πυθαγόρας μόνον τὸ πυθικὸν, a. R.: apud Plut[archum]³) θυτικὸν hoc est immolatricem.

Aristoteles: Meteorologica. Die zu dieser Schrift in Zeitschr. für Kirchengesch. a. a. O. angegebenen, mit Fragezeichen versehenen Glossen haben wir hier weggelassen, da sie sicher nicht von Zwingli stammen.

10 Aristoteles: De mundo [recens. Imm. Bekker, ed. Academia regia Borussica 1831 = B.]. — S. 219 B. 395, 5, τῶν γε μὴν βιαίων, a. R. De flatibus violentis. — S. 219b B. 395, 25f. τῶν δε μεραντῶν, a. R. Vide Plinium<sup>4</sup>) Lb. 2 cap. 51 De multis generibus fulminum (Zwingli?). — B. 395, 28 συλλήβδην δὲ τῶν ἐν ἀερί, a. R. Aparitiones describuntur, cum quo specie tenus videntur, tum quo re ipsa subsistunt quo in genere σέλα dicuntur, id est fulgores (Zwingli?)

Theophrast.

Die Schrift des Theophrast: De ventis enthält einige a.R. durch Einklammerung gekennzeichnete Stücke und einige griechische Wörter 20 a.R., die aber höchstwahrscheinlich nicht von Zwingli stammen, sicherlich nicht alle.

De signis aquarum et ventorum, incerti autoris enthält eine philologische Randglosse (von Zwingli?).

Bd. 3: Aristoteles: Περὶ Ζώων Ἱστορίας [recens. Imm. Bekker, 1831 = B.] S. 2b B. 486, 13 λόφον, a. R. apicem. — B. 486, 20 χεὶρ πρὸς χηλὴν, a. R. \*forcipatum pedis<sup>5</sup>). — B. 487, 5 περιττώματα, a. R. excrementa. — S. 3 B. 487, 23 κολνμβίς, a. R. Urinatrix. — B. 487, 27 λημναῖα, a. R. Lacustria. — B. 487, 6 οἶστρος, a. R. Asilus. — S. 3b B. 487, 15 νενστικά, a. R. Vestibula. — B. 488, 2 καὶ τῶν 30 ἀγελαίων etc., a. R. \*vitam ancipitem degunt. — S. 4. B. 488, 13 δύσθνμα, a. R. remissę. — B. 488, 14 ὄνος ἄγριος, a. R. Theo[dorus] legit ὖς ἄγριος. — B. 489, 27 ἐργασία, a. R. confectio. — B. 489, 33 κάραβος, a. R. Locusta. — B. 489, 9 ἐξ οὖ ὅλον, a. R. ex quo toto animal totum etc. — S. 5b. B. 489, 26 λάβραξ, a. R. Lupus. — 35 B. 489, 31 τρυγών, a. R. pastinaca. — B. 489, 32 βάτραχος, a. R. Βαΐ legit Theodorus Raia. — B. 490, 4 οὐραίφ, a. R. siluro. — S. 6.

8\*

<sup>1)</sup> Die Aldina hat keine Paginierung. — Da die Ausgabe von Kühn keine Zeilenzähler hat, werden zur leichteren Auffindung folgende Abkürzungen verwertet: o. = oben, m. = in der Mitte, im griechischen Texte bei Kühn — 2) Plutarch: De placitis philosophorum IV 22, 4 (1103 Dübner) — 3) De placitis philosophorum V 1 (1105 Dübner) — 4) Vgl. Plinius: historia naturalis a. a. O. (ed. Jahn I 93f.) — 5) Ein \* bedeutet d mit herabgezogenem Balken.

Β. 490, 20 οἶον μυῖα καὶ μύωψ καὶ οἶστρος καὶ ἐμπίς, a. R. tabanus, Asilus, Culex. — B. 490, 24 ἐν τοῖς ἀλεεινοτέροις, a. R. \*tepidis locis. — Β. 490, 29 τὰ δὲ τετράποδα καὶ ἰχθύες τὰ μὲν τέτταρσι ποσὶ, a. R. \*hic detur aliquid, nam Theodorus sic legit: Quadrupedes pedibus quaternis pisces pinnis quaternis. — S. 6b. B. 490, 12 καρκίνων, a. R. Gamarorum. — B. 491, 1 λοφύροις, a. R. λοφούροι [!], darunter ονοα. — S. 7. B. 491, 11 πειρατέον darüber enitendum. — οθτω γάρ etc., a. R. \*cum commentatio praecedat. — B. 491, 14 ληπτέον, a. R. enumerasse par est. — B. 491, 26 τὰ δογανικά, a. R. officiales sive instrumentales. — B. 491, 31 xparlor darüber calvum. — B. 491, 32 10 πήγνυται, a. R. \*occiput concrescit et induratur. — B. 491, 34 κορυφή darüber vertex. — B. 491, 1 στρογγύλον darüber rotun[dum]. — B. 491, 6 λύσωμα, a. R. equamentum. — B. 491, 9 Τὸ δ' ὑπὸ τὸ κρανίον, a. R. bivertices VIII. — B. 491, 14 περιφερές darüber rotund[um] — ὑπὸ δὲ τῷ μετώπω, a. R. IX bipertito distincta. — B. 491, 17 15 εἴοωνος a. R. dissimulatoris — κατεσπασμέναι, a. R. \*in totum demissa. - B. 491, 20 βλεφαρίδες, a. R. cilia. - B. 491, 25 κτένες, a. R. pertunculi. — S. 8 [der Druck hat 10, aber die Zahl ist von Zwingli durchgestrichen und 8 daneben gesetzt] B. 492, 3 γλαυπόν darüber cesium. — χαροπόν darüber fulvum. — B. 492, 4 σημεῖον, a. R. ὀφθαλμῶν σημεῖα. 20 - B. 492, 9 ἢ μέσως τούτων. οἱ δὲ, a. R.\* Theo[dorus] modice siti. — B. 492, 25 πτερωτά, ἢ φολιδωτά, a. R. que cortice aut squamma integuntur. — B. 492, 30 κινεῖται δὲ τὰ ὧτα, a. R. \*Theo[dorus]: situm aures hominis eundem in orbe quo oculi obtinent, non ut quadrupedum; unde aliter apparet legisse Theo[dorum], κεῖται scilicet. — 25 S. 8b. B. 492, 15 κατ' ἰδίαν, a. R. sua compage. — B. 492, 23 γένος korr. in γένυς, a. R. mentum \*mandibula. — B. 492, 30 καθ' ότιοῦν μέρος, a. R. sua quavis parte. — B. 492, 31 σαφεστάτη, a. R. explanatissima. — B. 492, 34 διφνές τοῦ στόματος, a. R. \*bifida oris compago. — B. 493, 3 κίων ἐπίφλεβος, a. R. vene applicata. — S. 9. 30 B. 493, 19 ήτρον, a. R. \*sumen vel abdomen. — B. 493, 30 εὐανξές, a. R. augeri ampliter potest. — B. 493, 4 έξεστημός, a. R. prominens. — S. 9b B. 493, 29 φάλαγξ, a. R. \*internodium. — B. 494, 5 μηρός μικρον darüber femur — πλανησίεδρον, a. R. \*πλανησίεδρον, quod biceps. — B. 494, 6 κνήμη, a. R. crea. — B. 494, 11 πτέρνα, a. R. 35 calx. — S. 10 [die Zahl fehlt, von Zwingli darüber gesetzt] B. 494, 17 πανούργοι darüber vers [uti] frau[dulenti]. — B. 494, 10 κυρτά, a. R. \*devexa — πρὸς ἄλληλα εἶναι, a. R. \*adversa inter se sint. — S. 10b Β. 494, 32 παρεγκεφαλής, a. R. cerebellum. — Β. 495, 14 παράλληλοι εἰσί, a. R. \*eque distant. — B. 495, 17 πλεῖστόν τε ἀπήστηνται, a. R. \*laxo 40 intervallo distant. — S. 11. B. 495, 12f. πιμελώδεσι καὶ χονδρώδεσι δεσμοῖς, a. R. obesis et fibrosis vinculis. — Β. 495, 22 διὰ τοῦ διαζώματος, a. R. per septum transversum. — S. 11b B. 495, 29 ἐπίπλοον, a. R. omentum. — B. 495, 31f. ὑπὲρ δὲ etc., a. R. \*utraque parte oris dentata sunt. — B. 496, 19 συνῆπται darüber exit. — B. 496, 22 τετρημέναι darüber pervii. — S. 12 B. 496, 34 περὶ δὲ τῆς φλεβὸς etc., a. R. separatim ratione communi. — B. 496, 35 ἄμα, a. R. αἶμα legit Theo[dorus] — B. 496, 11 τὸ διάζωμα, a. R. septum transversum — αὶ παλουμέναι φλέβες, a. R. \*que praecordia et cinctum app[ellant, durch Beschneiden der Seite ist der Schluß des Wortes vernichtet]. — B. 496, 14 τεταμένας darüber porrectas. — S. 12b B. 496, 30 τῆ δ' ἀρτηρία, a. R. Theo[dorus] legit ἀορτῆ. — B. 497, 8. στερεώτατοι darüber solidiss[imi]. — B. 497, 13 συνεχεῖς, a. R. frequentes. — B. 497, 16 ἀφανίζονται, a. R. abolentur. — S. 13 B. 497, 23f. ἐπιεικῶς ἔχουσα μέγεθος, a. R. proportione quam ceterorum amplior. — B. 497, 29 κοινῆ, a. R. communi examine. — B. 497, 35 οὐθ' ὁμοίως

15 ἔχουσιν, a. R. nec forma simili constituti. Kp. II S. 13b B. 497, 20 πολυσχιδη, a. R. \*multifida. — S. 14 Β. 497, 29 ἀνασπᾶ, a. R. prosternit. — Β. 498, 1 ἀλλὰ πρὸς τῷ στήθει, a. R. \*sed paulo citra. — B. 498, 15 πρόσθεν, a. R. Aliter legit Theo[dorus] ὄπισθεν. — B. 498, 22 ἐντός, a. R. Theo[dorus] legit 20 ἐκτὸς, hic legit πρόσθεν, — S. 14 b B. 498, 7 κατὰ σκέλος, a. R. \*pedatim. — S. 15 B. 498, 33 πάρδιον, a. R. Theo[dorus] legit ἱππάρδιον. — B. 498, 34 πώγωνα, a. R. Capronas. — B. 499, 7 τῷ εἴδει καὶ ἐπίγουπτοι, a. R. \*ritu leviter adunco. — B. 499, 10f. a. R. \*dummodo cauda nota aliqua auctiore dependeat. — S. 15 b B. 499, 27 τέτταρα, 25 a. R. \*quadripartito. — B. 499, 8 πάρδαλις, a. R. Theo[dorus] legit Panthera. — B. 499, 14 ὅπισθεν, a. R. Theo[dorus] legit καὶ ἔμπροσθεν. — S. 16 B. 499, 20 ὀνύχων darüber Theo[dorus] legit μωνυχῶν. — B. 499, 23 ὧτα, a. R. τάχα ὧπται, sic enim legit Theodo[rus]. — B. 499, 25 λαβυρινθῶδες, a. R. inaufractum. — B. 500, 8 τὰ μὲν οὖν, 30 a. R. Theo[dorus] legit  $τ\dot{o}$ . — B. 500, 26 τελεωθείς, a. R. \*cum ad incrementa pervenit. — B. 501, 7  $\delta \pi \lambda \tilde{\eta} \varsigma$ , a. R. ungula. — S. 17b. B. 501, 28 δασύ, a. R. hirtitudo. — S. 18 B. 502, 3 ἀδήλους τὸ πρῶτον, a. R. non illico perspicuos. — B. 502, 6 ἀνεροωγότα, a. R. rescissa. — S. 18 b B. 502, 33 μικράς, a. R. Theo[dorus] legit μακράς. — S. 19 35 B. 502, 9 κακῶς καὶ ἀμνδοῶς, a. R. exiliter. — B. 502, 24 ζωοτόκα, a. R. Theo[dorus] legit ἀοτόκά τε. — S. 19b B. 503, 25 ἐπὶ βραχὺ, a. R. paulo tenus. — S. 20 B. 503, 17 βραχν, a. R. pauxillum. — S. 20 b B. 504 στεγανόποδα, a. R. \*planipedes. — B. 504, 12 ἴνγξ, a. R. ἴνγξ fringilla, motasilla. — B. 504, 25 σκαρδαμύττονσι, a. R. 40 metantur ab angulo. — S. 21 B. 504, 18 κῶλον, a. R. \*manus aut pedes. — B. 504, 28 ἐκτὸς, a. R. Theo[dorus] legit ἐντὸς. — S. 21b B. 504, 32 κεστρείς, a. R. Mugiles. — B. 504, 33 ταινία, a. R. vitta. —

B. 505, 4 νάρκη, a. R. \*Torpedo. — B. 505, 5 καλεώδη, a. R. mustelino genere. — B. 505, 15 ἔλλοψ, a. R. accipenser — συναγρίς, a. R. Dentix. — B. 505, 17 κίχλη etc., a. R. \*Turdus perca sylurus Cyprinus. — S. 22 B. 505, 19 ἐχενητόα, a. R. Remora. — S. 22b B. 506, 6 τὸ διάζωμα, a. R. septum transversum. — S. 23 B. 506, 22 πρόξ, a. R.  $^{5}$ Dama. — B. 506, 30 εὐλῶν, a. R. vermibus quos carnes putres creant. — B. 506, 10 ζύγαινα, darüber libella — καλλιώνυμος, a. R. pulcher. — B. 506, 11 ώσπερ, a. R. όσπερ legit Theo[dorus]. — B. 506, 14 ἐπαναδίπλωμα, a. R. replicatum et redux. — S. 24 B. 507, 32 ἐχόμενον, a. R. porrectum. — B. 507, 36 πόρους, a. R. 10 sinus. — B. 507, 2 διειλημμένη, a. R. intercepta. — B. 507, 7 ἔχεται darüber excipit — ἐχῖνος, a. R. omasum. — B. 507, 8 πλακώδης, a. R. cancellatum. — B. 507, 9 ἤνυστρον, a. R. abomasum. — S. 24b B. 507, 17 λύκος etc., a. R. lupus cervarius. — B. 507, 20 πλάκας, a. R. crustas. — B. 507, 21 ετέρου, a. R. Theo[dorus] εντέρου. — B. 507 33 15 ἀποφυάδας, a. R. \*appendices. — B. 507, 35 συμφύσεις darüber sinus. - S. 25 B. 508, 14 δικρόαν, a. R. \*bifidam. - B. 508, 20 προέχειν, a. R. prominere. — B. 508, 30 φάρυγγος, a. R. arteriam. — S. 25b B. 508, 32 τὴν δὲ κοιλίαν etc., a. R. ventriculus parti plurime carnosus callosusque est. — B. 509, 3 lágos, a. R. Gavia. — S. 26 B. 509, 6 20 κεγχρηίς darüber tinunculus. — B. 509, 16 συχνόν, a. R. multum. — B. 509, 21 λόκαλος, a. R. Ciconia.

Kp. III S. 27 B. 509, 21 θλιμομένων korr. in θλιβομένων, a. R. attritu. — B. 510, 1 θυρός, a. R. lentor prolificus. — S. 27 b B. 510, 25 ήττον μέντοι τῶν ἄνω τῶν ἐκ τῆς ἀορτῆς, a. R. \*Theo[dorus]: sed minus quam 25 illi superiores. — B. 510, 30 ἀρτηρίας, a. R. Theo[dorus] legit ἀορτῆς. — S. 28 B. 510, 9 πρὸς τοῖς ἄρθροις, a. R. iuxta genitale. — B. 510, 20 τούμφανές, a. R. situs legit Theo[dorus]. — S. 28b B. 511, 29 κοτυληδόνας, a. R. acceptabula. — B. 511, 33 ἐμβούων, a. R. partuum. — B. 511, 4 ἐχώρ καὶ ἔνες, a. R. sanies et fibra. — B. 511, 7 νεῦρα, 30 a. R. membrana. — B. 511, 9 πιμελή übergeschrieben adeps. — B. 511, 10 φλέγμα darüber pituita. — B. 511, 12 ἄλλως darüber presertim. — B. 511, 15 κυριωτάτων darüber principal[ium]. — B. 511, 25 παρά, a. R. propter. — S. 29b B. 511, 32 διά, a. R. propter. — S. 30b B. 513, 27 κοιλίαν, a. R. Theo[dorus]: sinum triplicem. — 35 S. 32 B. 514, 30 Τείνει μετέωρον, a. R. fertur elatior. — B. 514, 36 φρένας, a. R. \*precordia. — B. 514, 8 ή, a. R. ή legit Theo[dorus]. — B. 514, 10 ἐπίπλοον, a. R. omentum. — B. 514, 12 μεσεντερίου, a. R. perlactes. — S. 32 b B. 514, 26 ἐνώδεις, a. R. fibris similes. — S. 33 B. 515, 23 συγκεχυμένοι darüber intersepti — δχετοί, a. R. alveoli. 40 — B. 515, 24 ἰλύος, a. R. limo. — B. 515, 5 ή δὲ ἦν, a. R. τάχα ἐι sic enim legit Theo[dorus]. — S. 33 b B. 515, 9 διπτυχές, a. R. que se

gemina porrigit. — ἐπίτονος etc. dazu a. R. \*attendo et humerarius. — B. 515, 16  $\mu$ ιξώδης, a. R. mucori similis. — B. 516, 2  $\hat{\eta}$  πηξις οὐ στιφρά, a. R. non coitu firmiore. — B. 516, 4 τὸ πῆγμα ἐμβάλη, a. R. Theo[dorus] legit οὐκ ἐμβάλη. — S. 34 B. 516, 15 πριονωτὸν μέρος, 5 a. R. serrata pars. — B. 516, 33 ἐχόμενα, a. R. \*annexa dependent. — B. 516, 1 κωλήνες, a. R. perne vel culine. — B. 516, 9 ἐν τοῖς μικροῖς, a. R. μηροίς [!] forte legendum nam Theo[dorus] inferioribus interpretatur. — S. 35 B. 517, 4 ἀκρωτήρια τῶν ὀστῶν, a. R. extrema ossium. — B. 517, 11 θρανστον, a. R. fragile. — B. 517, 26 ἐκτμηθῆ, 19 a. R. castrentur. — B. 517, 32  $\eta \rho \epsilon \mu a$ , a. R. leviter. — S. 35b B. 517, 23 κατά μικρόν, a. R. paulatim. — B. 517, 29 μυξώδης, a. R. lentor mucosus. — S. 36 B. 518, 4 διαλείπει, a. R. interpellatur. — B. 518, 13 λεύκη, a. R. vitiligo. — B. 518, 28 ἀναφαλαντίασις, a. R. salitium. — B. 518, 31 οἱ ἐκτετμημένοι, a. R. \*spadones. — S. 36b B. 518, 18 15 ύπήνην, a. R. mustacem. — B. 518, 25 γίνονται, a. R. varices. — S. 37 B. 518, 32 βαθύτερα, a. R. prolixiores. — B. 519, 23 μῦς, a. R. musculus piscis. — S. 37 b B. 519, 5 ψιλουμένα, a. R. \*dispoliata. — B. 519, 6 σφακελίζει, a. R. sijderantur. — S. 38 B. 520, 8 χυτόν, a. R. \*liquidus. — B. 520, 30 ἐπιμελώτερος darunter Theo[dorus] legit 20 ἀπϊμελώτερος. — S. 38b B. 520, 11 ἐπίκτητον, a. R. \*adventitius suppetit. — B. 520, 18 γίνεται, a. R. Theo[dorus] legit δύεται. — S. 39 B. 521, 6 σφύζει, a. R. palpitat. — B. 521, 13 διορρούται, a. R. \*diluitur. — Β. 521, 15 ἢ διωρισμένως καὶ χωρίς, a. R. vel particulatim spissatur. — B. 521, 20 iξία, a. R. marisce et varices. — 25 B. 521, 21 πίων, a. R. pus — πόρος, a. R. tofus. — B. 521, 24 καὶ ἐπὶ πολλοῖς μὲν, a. R. per summa corporis legit Theo[dorus]. — S. 39b B. 521, 1 ἐπιπολῆς, a. R. qui per summa est. — B. 521, 3 διωρρῶσθαι, a. R. \*quia in serum degeneraverit. — B. 521, 20 θηροί korr. θοροί, a. R. secus legit Theo[dorus]. — S. 40 B. 522, 15 γάλα, a. R. colostra. 30 — B. 522, 18 ἀνεῖλεν, a. R. \*respondet. — S. 40b B. 522, 30 γίνε-

B. 522, 26 πόα, a. R. Herba. — B. 522, 27 ποιεῖ etc., a. R. ervum. — B. 523, 1 χιμαίρα, a. R. capelle.
Kp. IV S. 41 b B. 523, 9 δστρακόδερμα, a. R. silicea testa. — S. 42
B. 523, 19 σφίξ, a. R. scarabeus. — B. 523, 21 πυγολαμπίδες, a. R. \*cicendule. — B. 523, 28 δικοτύλους etc., a. R. \*binis accetabulorum ordinibus. — B. 524, 11 σώματι, a. R. Theo[dorus] legit στόματι.

 $\sigma \theta \alpha \iota$  etc., a. R. formagines. — B. 522, 12 νεβοοῦ, a. R. hinnuli. — S. 41

— S. 42b B. 524, 9 οἰσοφάγον, a. R. gulam. — B. 524, 11 ἤννστρον, a. R. abomasum. — B. 524, 12 ἐλίκη, a. R. elavicula. — S. 43b

40 B. 525, 21 ναντίλος καὶ ὁ ναντικός, a. R. pompilius. — B. 525, 22 κτεὶς, a. R. pectunculus κτεὶσ (korr. aus κτεῖσ). — B. 525, 1 κυφαὶ, a. R. gibbę. — S. 44 B. 525, 30 ἀμφότεραι, a. R. utroque in genere. —

B. 526, 3 καὶ οὖκ etc., a. R. \*nec usquam per diminutionem dissimiles. — B. 526, 11 ἀστρακός, a. R. Gammarus. — S. 45 B. 527, 15 τὸ μὲν γὰο ἔντερον etc., a. R. \*devexum. — B. 527, 17 οὐδὲν ὀστοῦ άρρενος, α. R. τάχα δ τοῦ ἵνα ἀναφέρη πρὸς τὸν πόρον. — S. 45 b B. 527, 20 έλίκας, a. R. claviculas. — B. 527, 29 έλιγμός, a. R. anfractus — 5 άρπεδόνη darüber linea. — B. 527, 31 ἴσχει darüber parit. — B. 527, 21 έπιλαμβάνει darunter obturat. — S. 46 B. 527, 30 πυρά, a. R. ruffa. — B. 527, 33 συνηρεφέστερον, a. R. opacius. — B. 528, 11 στρομβώδη, a. R. turbinata. — B. 528, 14 λέπας, a. R. unter gestrichenem turbinata: patelle — ἀνάπτυχα, a. R. clusiles. — B. 528, 18 σωλῆνες, a. R. \*ungues 10 sive digiti. — B. 528, 20 τήθνα darunter tubera, vertibula, calles. — S. 46b B. 528, 32 δογάνω darüber ferro. — B. 528, 1 λέπας, a. R. patella. — B. 528, 8 ἐπίπτυγμα, a. R. operculum. — B. 528, 9 ἐλίκην a. R. vertiginem. — S. 47 B. 528, 23 στιφράν, a. R. torosam. — B. 528, 31 οἱ μύω πες καὶ οἱ οἶστροι, a. R. Asili et Tabani. — B. 528, 32 15 ότι την ἰσχὺν τοῦτ' ἐστὶ σφοδρότατον, a. R. \*imo longe validius. — B. 529, 2 προλόβφ, a. R. gutturi. — B. 529, 6 πυθμένι, a. R. \*fundo. — B. 529, 15 παρύφανται, a. R. \*altexitur unde videtur Theo[dorus] legisse παρυφάνεται. — S. 47b B. 529, 29. εὔδηλα, a. R. Theo[dorus] legit ἄδηλα.. — B. 529, 31 τὰ δὲ δέθνοα etc., a. R. \*ad partem qua mutuo 20 testarum complexu continentur. — B. 529, 12 ἀλλ' αὐτῆς etc., a. R. carni ipsi intumescit. — B. 529, 20 καρκίνιον, a. R. cancellum. — S. 48 B. 530, 7 νηρίταις, a. R. natix. — B. 530, 10 λαμβάνεται, a. R. reperitur. — B. 530, 12 σκύλλαρον, a. R. squillam parvam. — B. 530, 15 νεανικῶς, a. R. firmiter. — B. 530, 19 λεπάδες, a. R. muri- 25 ces. — B. 530, 28 ἀστρακοῖς darunter Gammaris. — S. 48b B. 530, 2 έδώδιμα, a. R. esculenta. — B. 530, 10 στραγγουρίας, a. R. \*in alto gurgite urine distillationes. — B. 530, 17 ἀκάνθαις, a. R. \*Theo-[dorus] addit aliquid alge. — S. 49 B. 530, 31 περιττά, a. R. imperia. — B. 530, 34 φούναις, a. R. rubetis. — B. 531, 3 συνεχές, a. R. 30 spissum. — B. 531, 6 ἀπερειδόμενος, a. R. \*nitibundi. — B. 531, 9 περιττοτάτην, a. R. peculiarem. — S. 49b B. 531, 14 γίνονται etc., a. R. \*premadent enim et marcent. — B. 531, 23 ἀνθοίνη übergeschrieben crab[rone]. — S. 50 B. 532, 10 οἶστροι, a. R. tabani. — S. 50 b B. 532, 27 ψυχαί, a. R. papiliones — κάραβοι, a. R. fullones. 35 — S. 51b B. 533, 7 θαλάμαις, a. R. stabulis. — B. 533, 8 δμοίως, a. R. Theo[dorus] legit  $\"{o}μωσ$ . — B. 533, 11 μονοξύλοις, a. R. alveis. — S. 52 B. 534, 1 κοίτους, a. R. Cottos. — B. 534, 9 λάβραξ, a. R. lupus. — B. 534, 19 ὀσμαῖς, a. R. cetariis. — B. 534, 22 ἐθμόν, a. R. colum. — B. 534, 27 δυάδες, a. R. flute. — S. 52b B. 534, 28 κόρυζαν, 40 a. R. pulicariam herbam. — B. 535, 2 σαπρόν, a. R. \*putridum. — B. 535, 4 τὰ ὀξέα, a. R. \*acida. — S. 53 B. 535, 16 ὑπερέχει etc.,

a. R. exiguo namque extant. — B. 535, 18 συμμύουσιν, a. R. comprimunt se. — B. 535, 19 νηρίτας, a. R. Natices. — S. 53b B. 535, 16 τριγμούς, a. R. \*stridores. — B. 535, 17 γρολισμόν, a. R. grunnitum. — B. 535, 18 χαλκίς, a. R. erica — κόκκυξ, a. R. cuculus. — B. 535, 32 μύζει, a. R. mutit. — B. 536, 8 Βάτραχος, a. R. τοῦ βατράχου φωνή. — S. 54 B. 536, 27 προσκαλούμενα, a. R. Theo[dorus] legit οἶον πέρδιξ. — B. 536, 8 ψελλύζουσι etc., a. R. balbutiunt, torta lingua sunt. — S. 44b B. 537, 5 φθεῖρας, a. R. \*pediculi et pulices. — S. 55 B. 537, 21 τὰ λευκὰ, a. R. \*albida oculorum. — B. 537, 25 θῖνα, 10 a. R. littore. — B. 537, 9 τῆς νυκτός, a. R. intra parietes. — S. 55b B. 538, 5 τριχώδη etc., a. R. lumbricis simile. — B. 538, 20 ψηττῶν etc., a. R. passerum, rubellionum, hiatularum. — S. 56 B. 538, 28 ἀσκαλαβῶνται darüber stelliones. — B. 538, 29 ἀγελαίων, a. R. gregalium. —

B. 538, 11 λεπτότεραι, a. R. elegantiores.
Kp. V S. 57 B. 539, 11 κονίδες, a. R. \*lendes. — S. 57b B. 539, 25 τὸν ἐνδεχόμενον, a. R. iustum. — B. 540, 6 συντονίαν, a. R. tentiginem. — B. 540, 7, ἀλλ' ὑπάγοντα, a. R. \*clunibus subsidentibus. — S. 58 B. 540, 21 οὐ, a. R. οῦ legit Theo[dorus] qua. — B. 540, 22 ἐπανβαίνων korr. ἐπαναβαίνων, a. R. \*pedibus insistens. — B. 540, 31 τουγόνες,

20 a. R. pastinace. — B. 540, 8 βάτος, a. R. Raia — τρυγών, a. R. pastinaca. — B. 540, 11 ξίναι, a. R. squatine. — S. 59 B. 541, 18 ἀναμάμπτουσι, a. R. \*mordicus vorant. — S. 59b B. 541, 31 συνηρεφέστερον, a. R. hirsutius. — B. 542, 9 ἐν ποσίν, a. R. in conspectu nostro. — B. 542, 10 σφονδύλαι, a. R. verticilla. — S. 60 B. 542, 7 ἐποίησεν, a. R. \*carmine

25 tradidit. — S. 60 b B. 542, 17 ή δ' αἴθνια etc., a. R. Mergi et gavie. — B. 543, 1 χυτοί, a. R. fusanei. — B. 543, 2 παλαμίς, a. R. limariae — χαλκίδες, a. R. spurie — κοχλίαι, a. R. \*monedule — ψῆτται, a. R. passeres. — B. 543, 5 τριχίας, a. R. \*sarda — τρίγλα, a. R. mullus. — B. 543, 11 ποσειδεῶνα, a. R. Decembrem. — B. 543, 14 δίνη, a. R. squatina. —

30 S. 61 B. 543, 22 ἱππούρου, a. R. equiselis. — B. 543, 24 σμῦρος, a. R. Murus. — B. 543, 26 πίτυι, a. R. larici arbori. — B. 543, 31 οὐχ ἥκιστα etc., a. R. \*sed praecipue [Zwingli: praeripue] graculo. — B. 543, 1 βρυώδεσι καὶ δασέσι, a. R. \*algosis densisque locis. — B. 543, 2 ὀρφὸς, a. R. Cernua. — B. 543, 7 μουνυχιῶνι etc., a. R. Martio, aprili, maio. —

85 B. 543, 12 ένατομβαιῶνα, a. R. iunium. — B. 543, 13 θυλακοειδές darüber folliculo The[odorus]. — B. 543, 14 ξυάδες, a. R. spargi. — B. 543, 15 χάλλωνες, a. R. labeones — μύζων, a. R. Mucon. — S. 61b B. 543, 26 εὐημερίαν, a. R. foelicitatem. — B. 544, 4 καταφυσῆ, a. R. \*super infundit. — B. 544, 9 λεύκης, a. R. Theo[dorus] albe populi — πολύγο-

40 νον, a. R. fęcundum. — B. 544, 15 κήρυκες, a. R. buccinę. — S. 62 B. 544, 23 κοχλίαι übergeschrieben umbilici. — B. 544, 26 χελιδών, a. R. merula. — B. 544, 2 πελειάς, a. R. livia. — B. 544, 6 οἰνάς, a. R.

vinago. — B. 544, 10 ἔμγονα, a. R. proles. — B. 544, 14 δύναται, a. R. δύνασθαι legit Theo[dorus]. — B. 544, 22 βλάβην, a. R. \*detrimentum. — S. 62 b B. 545, 17 δσων etc., a. R. \*quibus id est: viris est vox productior. — S. 63 B. 545, 14 ἐπιδίδωσι, a. R. proficit. — B. 545, 26 γεννά etc., a. R. ἀνθρόπου γένεσισ. — S. 63b B. 546, 9 ἐπίδοσις etc., a. R. virium recreatio. — B. 546, 3 Μαιμακτηριώνα, a. R. septembri. — S. 64 B. 546, 19 μελίκηραν, a. R. farraginem. — B. 546, 24 σήψεως, a. R. materia putrescente. — B. 546, 30 λεπνοιώδη, a. R. putaminee cellule. — B. 547, 2 φορμίσιν, a. R. cratibus vel tegetibus. — B. 547, 5 λεκτόν, a. R. \*ide promontoria. — B. 547, 7 κόλποις darunter pelagie. 10 — S. 64 b B. 547, 9 μναΐαι, a. R. mune precio. — B. 547, 20 στυπτηρία, a. R. alumen. — B. 547, 22 κόπτουσιν, a. R. \*tundunt. — S. 65, B. 547, 15 πίνναι, a. R. villus est vel lana pinnalis. — B. 547, 17 καρίδιον, a. R. squillulam — καρκίνιον, a. R. cancellum. — B. 547, 21 σήραγγας, a. R. rimas. — B. 547, 22 τὰ ἐπιπολάζοντα, a. R. \*que per 15 summa adherunt — λεπάδες, a. R. pat [ellae]. — B. 547, 28 ἐν ταῖς πίνναις, a. R. in mitulis foliatis. — B. 548, 2 πνελώδεσι, a. R. gurgitibus. — B. 548, 8 δίεφθον, a. R. \*decoquat. — S. 65 b B. 548, 23 κνῖδαι, a. R. urtice. — B. 548, 25 κοίλοις, a. R. sinuosis. — B. 548, 32 μανός, a. R. rarus. — S. 66 B. 548, 18 ἀπορραγῆ, a. R. abrumpatur. — 20 B. 548, 25 ἐπέκεινα . . . ἐντὸς, a. R. ultra et citra. — B. 549, 6 γλισχρότερον, a. R. lentius. — B. 549, 15 τρεῖς μῆνας etc., a. R. Maio Jun. Jul. — S. 66b B. 549, 17 πτύχας darüber rugas. — B. 549, 26 συνεστηκότι, a. R. Theo[dorus] legit συνεστηκότα.. — Β. 549, 34 πῶμα, a. R. operculum. — B. 549, 4 ζώων, a. R. Theo[dorus] legit ἄων. — 25 B. 549, 6 κλήματα καὶ τὸν φορυτὸν, a. R. sarmenta et stoream aut fasciculum. — B. 549, 12 φύκων, a. R. gibbarum. — B. 549, 17 διασημαίνονται, a. R. coniectantur. — S. 67 B. 549, 22 δτέ μέν . . . δτέ δέ, a. R. alias. — S. 67 b B. 550, 28 δάγες, a. R. acini. — B. 550, 32 f. αὐτὰ ὑφ' αὐτὰ θέμενα, a. R. iuncta sibi ova. — Β. 550, 7 φυκία, 30 a. R. algas. — B. 550, 12 πλάγιαι, a. R. per intervallum reprimens. Theo[dorus] legit πελάγιαι in alto. — S. 68 B. 550, 26 ψυχῶν, a. R. papilionum. — B. 550, 27 κνίκου, a. R. cartami — ἔγχυμα, a. R. \*fluidum. — B. 550, 32 ἀττέλαβοι, a. R. bruci. — B. 551, 5 τὰ δ' ξαντοῖς  $\mathring{\eta}$ δη, a. R. Theofdorus] cesis. — B. 551, 16 κέγγρου, a. R. milium. — 35 B. 551, 19 χουσαλλίδες, a. R. aurelie. — S. 68b B. 551, 30 ἀνθοηνῶν, a. R. crabronum. — B. 551, 5 κύτταρος, a. R. folliculus. — B. 551, 6 τὰ ὕπερα etc., a. R. supere et acie. — B. 551, 12 νεκύδαλος, a. R. \*invalidam dixerim. — B. 551, 16  $\Pi \alpha \mu \varphi i \lambda \eta$ , a. R.  $\pi \alpha \mu \varphi i \lambda \eta$ . — B. 551, 17 κάραβοι, a. R. scarabei. — Β. 551, 20 πρασοκουρίδες, a. R. blatte. — 40 S. 69 B. 551, 27 ἐμπίδες, a. R. culices muliones — ἀσκαοίδων, a. R. tipulis. — B. 552, 2 φυκία, a. R. alge. — B. 552, 12 ὑπόστασιν, a. R.

\*sedimentum. — B. 552, 15 κρότωνες, a. R. \*Redivi. — B. 552, 17 όνίδων, a. R. iumentorum. — B. 552, 20 όσπρίοις, a. R. leguminibus. — S. 69 b B. 552, 29 μύωπες, a. R. tabani. — B. 552, 30 δρσοδάκναι, a. R. \*Mordelle. — B. 552, 19 τροπάς θερινάς, a. R. solstitium. — 5 B. 552, 20 φαγών, a. R. acinis. — S. 70 B. 553, 1 τειχίοις, a. R. parietinis — γόνφ darüber foetu. — B. 553, 16 έξνδρωπιώντων, a. R. aqua intercute. — B. 553, 27 χρηστῆς, a. R. frugi apibus. — B. 553, 3f. καὶ ἐξῆπται, a. R. Theo[dorus] legit sex aut septem. — S. 70b B. 553, 12 σμήνη, a. R. alveos. — B. 553, 20 αὐχμοί, a. R. squalores — 10 ἐρυσίβη, a. R. Rubigo. — Β. 554, Ι φέρει πλεῖστον μόνον, a. R. \*sed rorem cadentem defert. — S. 71 B. 554, 18 κύτταρον, a. R. cellam κύτταρον. — B. 554, 30 όταν, a. R. si foetus oppressus intercipiatur. — S. 71b B. 554, 14 κιττός, a. R. \*hedera. — Β. 555, 6 ἀπαλήλιπται, a. R. membrana velatur. — S. 72 B. 555, 7 λειμώνιαι, a. R. pratenses. 15 — B. 555, 10 γύργαθον, a. R. rete. — S. 72b B. 556, 5 πεδιάδι, a. R. planis. — B. 556, 7 περουσινών, a. R. anni superioris. — B. 556, 20 άχέτας, a. R. argutas. — S. 73 B. 556, 30 άγροῖς, a. R. forte ἀργοῖς Theo[dorus] enim legit cessantibus. — B. 556, 23 κόρεις, a. R. \*lendes. — S. 73b B. 557, 9  $\kappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \tilde{\eta}$ , a. R. capillo. — B. 557, 15 20 μοότωνας, a. R. \*redivos. — S. 74 [im Texte 79, von Zwingli korr.]. — B. 557, 14 προσέχεται, a. R. exerit. — B. 557, 17 κάρφη, a. R. festuca. — B. 557, 18 κοχλίαις, a. R. limacibus. — B. 557, 25 οἱ δὲ δῖνες, a. R. ficarie culices. — B. 557, 26 ψῆρας, a. R. ὄρνεα. — B. 557, 27 όψιν, a. R. \*sedem. — S. 74 b B. 558, 6 ἐπίπροτον, a. R. pavitum et planatum. — B. 558, 12 ὄρνασι τοῖς ἡμέροις, a. R. cortalium avium. — B. 558, 2 αί τῶν γυκαικῶν ὑποδερίδες, a. R. muliebris colli ornamentum. Kp. VI S. 75, B. 558, 18 εἰσὶ δὲ χαλεπαὶ, a. R. ferociunt. — B. 558, 19 χρώματα, a. R. cortales. — S. 75b B. 558, 23 οἰνὰς, a. R. vinago διτοκοῦσι übergeschrieben bina pariunt. — B. 558, 28 κεγχρίδος, 30 a. R. tinnunculo. — B. 559, 1 ἐπιλυγαζόμενα, a. R. \*condenso frutice. — B. 559, 2 κόρυδες, a. R. \*alauda. — B. 559, 5 κίχλαι, a. R. \*turdi. — B. 559, 8 δομαθόν, a. R. catenam. — ἔποψ, a. R. upupa. — B. 559, 12 τέτριξ, a. R. tetrix. — B. 559, 16 ἐὰν γόνω γένηται, a. R. si lege consumetur naturę. — B. 559, 25 κατεστιγμένα, a. R. \*punctis distincta. — B. 559, 26 μίλτος, darunter minium. — S. 76 B. 559, 3 ψίαθον, a. R. storiam. — B. 559, 11 άδρότερον, a. R. amplius auctum. — B. 559, 20 å έν τέρατος λόγω τιθέασιν, a. R. ostentum augures putant. — S. 76b B. 560, 20 ἐπίδοσις, a. R. incrementum. — B. 560, 1 κύστιν, a. R. κύστισ. — B. 560, 8 ἀπο-40 σείονται, a. R. excutiunt se. — B. 560, 10 ἐφέλκουσι, a. R. \*distendunt. — B. 560, 15 ἐπίδηλον, a. R. exquisitum. — B. 560, 25 μελλήσασα, a. R. per tristiciam. — S. 77b B. 561, 11 δσον, a. R. quasi.

 — B. 561, 13 έλισσόμενοι, a. R. tortuosi. — B. 561, 21 συμπίπτουσι,
 a. R. \*ad ratam se contrahunt portionem. — B. 561, 31 ψυχρὸν, a. R. \*rigidum. — B. 561, 32 στίβλον, a. R. \*Theo[dorus] legit στίλβον πρὸσ τὴν ἀυγὴν admodum refulgentem ad lucem. — S. 78 B. 561, 14 γλίσχοον, a. R. lentum. — B. 561, 27 φθέγγεταί τε, a. R. pipitque. — 5 B. 561, 29 ἐκκόλαψις, a. R. exclusio. — B. 561, 30 ἐπὶ τῆ λαγόνι, a. R. \*admotum ilibus. — S. 78b B. 562, 17 ἀνήλωται, a. R. absumptum est. — B. 562, 25 δύο ἔχει λεκύθους, a. R. Theo[dorus] binis constant vitellis. — B. 562, 30 οὔρινα, a. R. irrita. — S. 79 B. 562, 22 χαλεπωτέρα, a. R. acerbior. — B. 563, 5 δ δὲ γύψ, a. R. vultur. — B. 563, 7 σοφι- 10 στοῦ, a. R. Rhetoris. — S. 79 b B. 563, 19 ἀλεγίζει, a. R. \*educat. — B. 563, 20  $\varepsilon l \delta \eta$ , a. R. sepe dann gestrichen und aliquando daneben gesetzt. — B. 563, 23 ἄπαστος, a. R. \*degenerare, hebetescere. — B. 563, 27 φήνη, a. R. ossifraga. — B. 563, 29 ἀτίδι, a. R. \*tarde. — B. 563, 31 éviore etc., a. R. \*Theo[dorus] interdum tamen et terna 15 totidemque excludunt pullos. — B. 563, 6 πύγαργος, a. R. \*Theo-[dorus] cui nomen albicans cauda dederat. — B. 563, 8 όταν θᾶττον, a. R. quam primum. — S. 80 B. 563, 32 φαβῶν, a. R. palumbium. — B. 564, 2 ύπολαίδος, a. R. curuce. — B. 564, 12 πόαν, a. R. herbam. — S. 80b B. 564, 19 ἀπὸ δείλης, a. R. \*a postmeridiano — 20 ἔως ἀκρατίσματος, a. R. \*ad tempus ientaculi. — B. 564, 21 σηκούς, a. R. receptacula. — B. 564, 30 πρωτοτόκοι, a. R. primipere. — B. 564, 8 ἐξάγειν, a. R. aperire. — S. 81 B. 565, 16 σκυλίοις, a. R. caniculis. — Β. 565, 17 περιέχεται, a. R. τάχα περιέρχεται Theo-[dorus] enim feruntur. — S. 81 b B. 565, 23 δοτρακώδη, a. R. raię. — 25 B. 565, 29 ἀκανθίας, a. R. spinax. — B. 565, 10 χορίον, a. R. \*secunde. — B. 565, 13 ἀνδουνόμενα, a. R. auctiora. — B. 565, 22 πολλάκις, a. R. particulatim. — S. 82 B. 565, 22 χρόνον, a. R. \*Theo[dorus] ut dum superius ova contrahit. — B. 565, 25 otrai, a. R. squatine. — B. 565, 28 τρυγών, a. R. pastinaca et raia. — B. 565, 30 ἀκόνθας, a. R. aculeos. — 30 Β. 566, 3 θλιβομένων, a. R. attritu. — Β. 566, 18 μαιμακτηριώνος, a. R. septembri. — B. 566, 20 είνη, a. R. sqatina. — B. 566, 22 εὐθηνεῖ, a. R. felicior est. — S. 82 b B. 566, 9 φώκαινα, a. R. trision (Zwingli?). — B. 566, 12 κυανοῦν, a. R. ceruleo. — B. 566, 15 δύγχος, a. R. Rostrum. — B. 566, 16 καθεύδων, a. R. stertere. — B. 566, 17 35 εἰσδέχονται, a. R. gestant. — S. 83 B. 567, 7 κατάντη, a. R. \*declivis. — Β. 567, 8 ἀπερείδεσθαι, a. R. inniti. — Β. 567, 13 βατίδι, a. R. βατίσ. — B. 567, 20 λευκοί, a. R. Albi. — B. 567, 27 ἐρυθρίνου, a. R. Rubelione et hiatula. — S. 83b B. 567, 33 ἀνακάμπτουσι, a. R. \*devorant. — B. 567, 11 παρόντι, a. R. \*aduc vel hactenus. — B. 567, 22 40 γόνω, a. R. vulva. — B. 567, 23 διαρρήγνυται, a. R. \*dehiscit. — B. 567, 25 τυφλίναι, a. R. cecilie. — S. 84 B. 567, 33f. ὅταν δ' ἀναλωθῆ,

a. R. quando ruptum est ovum. — B. 568, 1 πυοινώδεις darüber vel nucleus. — B. 568, 6 φυκίον, a. R. fucariam algam. — B. 568, 11 οί δὲ λιμναΐοι, a. R. lacustres. — B. 568, 13 τοῦ ἐνιαυτοῦ, a. R. intra annum. — B. 568, 17 ἐν τῆ καθηκούση ὥρᾳ, a. R. temporibus estatis. 5 — B. 568, 18 χαλκίς, a. R. erica. — B. 568, 21 φοξῖνοι, a. R. siluri. — B. 568, 28 ἐτέας, a. R. salicis. — S. 84b B. 568, 12 πρὸς ταῖς δίζαις, a. R. \*ad cespites. — B. 568, 22 ὄφοβος, a. R. ervum. — B. 568, 23 κέγχρος, a. R. milium. — B. 568, 25 ψύλωνα, a. R. Tullonem. — B. 568, 28 βραχέα, a. R. \*ad vada. — S. 85 B. 569, 13 τέλμα-10 σιν, a. R. locis palustribus. — B. 569, 18 μαινίδια μικρά, a. R. Halecule parve. — B. 569, 20 έψητοί, a. R. Narice. — B. 569, 29 ἀφρός, a. R. Aplua, spuma. — B. 569, 4 ἐκ τῆς ἀνέρχεται hinter τῆς:  $\gamma$ ῆς legit Theo[dorus]. — S. 85b B. 569, 7 ἀναξνομένης, a. R. repurgata. — B. 569, 19 ἐπιπολῆς, a. R. spuma. — B. 569, 25 μὲν ἄραδες, a. R. 15 \*Theo[dorus] membrades. — τριχίδων τριχίαι, a. R. \*sardine sarde. — S. 86 B. 570, 8 τελματώδεσι λίμναις, a. R. feculentis stagnis. — B. 570, 14 ἐλμίνθια, a. R. lumbriculi. — B. 570, 17 ἐνίκμω, a. R. humescente. — B. 570, 18 διακνιζομένοις, a. R. scalptis. — B. 570, 2 χελώνα, a. R. labeo. — μύζωνα, a. R. Muco. — Β. 570, 3 πονοῦσι, 20 a. R. \*Theo[dorus] ruant in terram ac excident. — B. 570, 5 èv κινήσει, a. R. motu. — B. 570, 6 διατελοῦσιν ὄντες, a. R.: perpetuo incitantur. — S. 86b B. 570, 11 δύασι, a. R. solitariis. — B. 570, 14 έαρινήν, a. R. Theo[dorus] Autumnale. — B. 570, 15 ἀνθερίνη korr. άθερίνη, a. R. Arista. — B. 570, 19 αὐλωπίας, a. R. sacer. — B. 570, 21 25 δρομάδες, a. R. Cursiones. — B. 570, 22 κορακῖνος, a. R. graculus. — S. 87 B. 571, 10 θυννίδων darüber limariis. — B. 571, 11 πηλαμύδων, a. R. limariis. — B. 571, 12 ἐλαφηβολιῶνα, a. R. \*februario post idus. — B. 571, 13 εκατομβαίῶνα, a. R. Junii Nonas. — B. 571, 14 θυλόκω, a. R. utriculo. — B. 571, 18 αμα etc., a. R. foetas comitantes. — 30 B. 571, 25 εὐημερίας, a. R. profectus. — B. 571, 26 πυραμητόν, a. R. messe tritici. — B. 571, 31 διάδηλον, a. R. periculo innotescit. — S. 87 b B. 571, 10 ἐπτοῆσθαι, a. R. gestiant atque incitentur. — B. 572, 3 δαψήλειαν, a. R. copiam. — S. 88 B. 572, 10 Ιππομανοῦσιν darüber equiunt. — B. 572, 14 ὀχεῖα, a. R. \*equos admissarios. — B. 572, 16 35 καπρίζειν, a. R. subare. — B. 572, 18 ἀπείπωσι, a. R. \*desistant. — B. 572, 23 συγκόπτουσι, a. R. colligunt. — B. 572, 29 οὐροῦσι, a. R. equiunt. — B. 572, 32 κατακώχιμαι, a. R. \*incenduntur. — B. 572, 9 κατηφέστεραι, a. R. \*frons tristior redditur. — S. 88 b B. 572, 16 τις, a. R. femina scilicet. — B. 572, 19 ἀτιμαγελεῖν, a. R. Eras[mus] dear-40 mentare 1) Theo[dorus] coarmentare 1). — B. 572, 26 σκυζαν, a. R.

<sup>1)</sup> Über dem Schluβ-e ein i-Punkt

canire. — B. 572, 29 καθάρσει, a. R. Theo[dorus] legit καθάρσεισ. — B. 573, 7 ήμικοτύλιον, a. R. hemina. — S. 89 B. 573, 12 σημεῖον, a. R. Theosdorus signum conceptus. — B. 573, 20 λεπτότερον, a. R. \*densius. — B. 573, 24 πνοειδές, a. R. \*ad speciem puris. — B. 573, 33 δμοίως, a. R. \*sed tardius coeunt. — Β. 573, 5 μετάχοιρον, a. R. posthumum, maetzischüssel. — S. 89 b B. 573, 10 κάποω, a. R. apro. — B. 573, 11 έφθάς darüber elixum. — B. 573, 13 δέλφακας, a. R. sucule nuper nate. — B. 573, 18 ἀνακυτσκει, a. R. Theo[dorus] abortum infert. — S. 90 B. 574, 12 δξεΐαν, a. R. lubricam. — B. 574, 14 εὐετηρίας, a. R. anni foelicis. — B. 574, 20 κλέπτουσι, a. R. furti- 10 ciis initibus. — B. 574, 5 φλεγματώδης, a. R. pituitosa. — S. 90 b B. 574, 16 ἀνοίδησις, a. R. tumor. — B. 575, 9 ἐπιτυχεῖν darunter \*deprehendere vel incidere illis. — S. 91 B. 575, 14 συγκάπτεσθαι, a. R. Theo[dorus] le[git] συγκάμπτεσθαι. — B. 575, 17 ἐὰν μὴ, a. R. nisi ex intervallo. — B. 575, 19 διὰ τὴν ἀκμήν, a. R. vigore etatis. — 15 B. 575, 28 ἐμβόλιμον, a. R. abortivum. — B. 575, 4 νομήν, a. R. pabuli copia. — B. 575, 8 ποδαγοᾶ, a. R. \*dolore articulorum laborat. — S. 91b B. 575, 15 θαργηλιῶνα etc. a. R. April. Maium. — B. 575, 19 συνήθειαι, a. R. menses. — S. 92 B. 576, 20 ίπποφόρβιον, a. R. armentum. — B. 576, 21 στραφ $\tilde{\eta}$ , a. R. moverit. — B. 576, 5  $\tilde{v}\psi o v \varsigma$ , 20 a. R. proceritatis. — B. 576, 11 σπᾶσθαι, a. R. humorem trahi. — B. 576, 13 μετὰ τοὺς βόλους, a. R. \*a dentium ortu. — S. 92 b B. 576, 19 άλλα ἀπηστημένος, a. R. \*at non vertice extans adactione. — B. 576, 22 πãσαν, a. R. Theo[dorus] i. e. certam. — B. 577, 2 νέον, a. R. novale. — Β. 577, 10 ἐσχάδος, a. R. carica. — περιφερές, a. R. 25 orbiculatum. — B. 577, 17 δξεῖαν, a. R. procacem. — S. 93 B. 577, 27 δ δ' Ιππος, a. R. \*Theo[dorus] legit sed equs asini minime. — B. 577, 29  $\beta \iota \beta \dot{\alpha} \zeta \varepsilon \tau \alpha \iota$ , a. R. mari iungitur. — B. 577, 30 πλησμα, a. R. initum. — B. 577, 6 ἐξαμβλοῖ, a. R. abortus sequitur. — Β. 577, 8 κατὰ τὸ ἄρρεν, a. R. maris norma. — B. 577, 17 ἐπίτηδες, a. R. \*de industria — 30 ίπποθήλας, a. R. equimulgos. — B. 577, 21 γέννος, a. R. hinnulus — B. 577, 27 νάνοι, a. R. pumiliones. — S. 93 b B. 757, 30 νεών, a. R. Templum. Die ganze Stelle über den yivvos B. 577, 28-578, 1 ist a. R. durch untereinandergesetzte )) eingerahmt. — B. 578, 8 παχύ, a. R. ταχύ nam Theo[dorus] mox coeat. — S. 94 B. 578, 4 ξυόμενοι, 35 a. R. pruriens. — B. 578, 13 βοηδρομιώνα, a. R. Augustum et septembrem. — B. 578, 18 νεβοῶν, a. R. hinnulorum. — B. 579, 1 βρωμᾶται, a. R. olet, foetet. — S. 94 b B. 579, 23 ψιλον, a. R. nudum. — B. 579, 25 έλαφηβολιῶνος, a. R. februarius. — S. 95b B. 580, 25 λύκος, a. R. Lupus canarius. — B. 580, 26  $\vartheta \tilde{\omega} \varepsilon \varsigma$ , a. R. Lupi cervarii. — B. 580, 29 40 μακρότερος, a. R. Theo[dorus] legit μικρότερος. — Β. 580, 30 ύγρος, a. R. mollis et agilis.

Kp. VII B. 581, 15  $\varphi v \tau \dot{a}$ , a. R. stirpes. — B. 581, 20  $\pi a \varphi a v \varepsilon$ νευρισμέναις darunter \*Theo[dorus] incontentis forte pro incontensis dixit — ταχείαις, a. R. Theo[dorus] asperis τραχείαις. — S. 96b B. 581, 2 νεόσφακτον, a. R. recens occisi animalis. — B. 581, 4 ἰσχαίνει, 5 a. R. extenuant. — B. 581, 16 εἴωθεν, a. R. Theo[dorus] temperantia scilicet. — B. 581, 19 εύζουν, a. R. lubricum. — S. 97 B. 582, 16 δίς, a. R. Theo[dorus] legit τρίσ. — B. 582, 19 συλλαμβάνουσι darüber concipiunt (Zwingli?). — S. 97 b B. 582, 31 θρομβώδη, a. R. globulenta — περὶ φθίνοντας a. R. \*decrescente luna. — B. 582, 10 πνιγμοί, 10 a. R. strangulationes et crepitus. — B. 582, 19 συμμύουσι, a. R. comprimuntur. — S. 98 B. 582, 35 λεῖον . . . μόνον in Klammern eingeschlossen. — B. 583, 2 ἔμονσιν, a. R. urinam. — B. 583, 11 ἐξικμάζουσι, a. R. evaporant. — B. 583, 13 δριμέα, a. R. acriora. — B. 583, 17 ἀπολισθαίνει, a. R. \*delabitur defluit. — B. 583, 18 ἀντέχηται, a. R. 15 hereant. — B. 583, 23 μεδρίνω, a. R. iuniperino, cerussa, thure. — S. 98b B. 583, 12 ἐμτρωσμοί, a. R. abortiones. — B. 583, 31 γόνιμον, a. R. vivum. — S. 99 B. 584, 5ff. δεκαταίαις . . . ἔμετοι, a. R. durch eine Klammer eingerahmt. — B. 584, 12 στραγγουρίαι, a. R. \*destillationes urine. — B. 584, 14 διατελούσιν, a. R. minus pallent. — B. 584, 19 20 κισσᾶν, a. R. Theo[dorus] picare ab ave pica. — B. 584, 22 ἀσῶνται, a. R. \*fastidiunt. — B. 584, 29 νωθρότερος, a. R. obtusior. — B. 584, 30 χαλεπώτερος, a. R. magis acer. Die Worte ἐπὶ δὲ τοῖς . . . τίκτουσι, a. R. durch eine Klammer eingerahmt. — B. 584, 34 μοναχῶς, a. R. singulari et simplici modo. — S. 100 B. 584, 35 åvà, a. R. singulis 25 partubus. — B. 585, 20 τελεόμηνα, a. R. iusto mensium numero. — B. 585, 24 μυξώδους, a. R. mucore. — B. 585, 33 διαλύονται, a. R. infestantur. — S. 100 b B. 585, 35 παῦλα, a. R. finis. — B. 585, 29 άνάπηροι, a. R. lesi. — B. 585, 31 φύματα, a. R. verucas et nevos. — S. 101 B. 585, 34 διιδοῦς darüber nepos. — B. 585, 36 κολοβῶν, a. R. 30 mancis. — S. 101b B. 586, 9 σφυράδας, a. R. alvi excrementa. — B. 586, 23 ἔλυτρον, a. R. putamen. — B. 586, 28 ἀποστηρίζονται, a. R. incumbunt. — B. 586, 32 ἦτρον, a. R. imum ventrem. — S. 102 B. 587, 9 οὐκ ἀστόχου, a. R. perspicacis intelligentie. — B. 587, 15 συνεχές, a. R. copula, armentum. — Β. 587, 31 μημώνιον, a. R. papaverculum. — B. 587, 32 πιττῶδες, a. R. piceum. — S. 102 Β. 587, 13 βρέγμα λευκόν, a. R. Theo[dorus] legit βρέγμα μαλακόν sinciput molle est. — B. 587, 17 τίτθαι, a. R. nutrices. — B. 587, 22 στραγγαλίδες, a. R. globuli. — B. 587, 33 αίμοραίδας, a. R. Mariscas σπασμός darunter convulsione excipi. — S. 103 B. 588, 12 προιούσης 40 δή τῆς ἡλικίας, a. R. hoc non habet Theo[dorus]. Kp. IX B. 588, 21 ήμερότης, a. R. urbanitas. — B. 588, 22 ἀνδρία, a. R. feritas — δειλία, a. R. ignavia — θάρρη, a. R. \*fidentia. —

S. 103b B. 588, 15 σωληνες, a. R. ungues. — B. 588, 18 ἀμνδρ $\tilde{\omega}$ ς, a. R. leviter et obscure. — B. 589, l συνετώτερα, a. R. \*prudentiora. — S. 104 B. 589, 11 διχῶς, a. R. τοιχῶς legit Theo[dorus]. — B. 589, 9 μύζων etc., a. R. mutiens et anhelans. — S. 104b B. 589, 29 ώσπερανεί διεστάφθαι, a. R. perversa. — B. 590, 3 ἀκαριαίου, a. R. \*minimo quodam. — B. 590, 10 προσφιλές, a. R. carum et suave. — S. 105 B. 590, 20 διηθεῖται, a. R. transmittitur. — B. 590, 23 διηθεῖσθαι, a. R. percolari. — B. 590, 30 πόρον, a. R. excrementum. — B. 590, 32 λεπάδες, a. R. patelle. — B. 590, 7 ἀπόλλυνται, a. R. \*devorant. — B. 590, 13 συμβαίνει, a. R. σύμβασισ — S. 105b B. 590, 21 θαλάμας 10 darüber cubilia. — B. 590, 28 ἀνάπαλιν, a. R. retro — ἐξακοντίζει, a. R. cornua porrigit. — B. 590, 33 τενθίδες, a. R. lolligines. — B. 591, 10 χάνναι, a. R. hiatule. — Β. 591, 11 σινόδοντες, a. R. \*dentices. — ὀρφοί, a. R. cervę. — B. 591, 15 μελάνουρος, a. R. oculata. — B. 591, 16 πράσιον, a. R. porrum. — B. 591, 21 μάζη, a. R. offa panis. — B. 591, 23 15 χελῶνα, a. R. labeonem — πρόσγηρως, a. R. circalittoralis. — B. 591, 24 ού, a. R. Theo[dorus] non legit ου. — S. 106 B. 591, 26 βλενώδεις, a. R. \*sordidi. — Β. 591, 28 περιπλανώνται, a. R. περιπλυνώνται legit Th[eodorus] abluant. — B. 591, 1 λαίμαργος, a. R. gulosos. — B. 591, 2 ἄπληστος, a. R. iners. — B. 591, 12 βρύον, a. R. 20 muscus. — B. 591, 13 φυκίς, a. R. fuca. — B. 591, 14 καρίδων, a. R. squillarum. — B. 591, 19 ἐπινέμεται, a. R. reliquias pascitur. — B. 591, 25 νεῖν, a. R. meare. — S. 106b B. 592, 4 πλαταμώνων, a. R. limaria. — B. 592, 12  $\delta\eta\mu\dot{\delta}\nu$ , a. R. pingue. — B. 592, 21  $\delta\delta\alpha\tau\iota$  etc., a. R. in aqua exigua. — B. 592,  $22 \stackrel{?}{\epsilon} \acute{\alpha} \nu \pi \epsilon \rho \ \pi \omega \mu \alpha \sigma \vartheta \tilde{\eta}$ , a. R. \*includantur. 25 — B. 592, 2 φαβοτύπος, a. R. palumbarius et fringillarius. — B. 592, 3 τριόρχης, a. R. Buteus. — B. 592, 5 φήνη, a. R. ossifraga et vultur. — B. 592, 9 νυκτικόραξ, a. R. cicuma. — S. 107 B. 592, 11 έλιδς etc., a. R. Aluca, ulula, Asio. — B. 592, 13 κίττας, a. R. picas. — B. 592, 17 σπίζα etc., a. R. fringille, rubetra, luteola, parus. — B. 592, 21 30 σικαλις etc., a. R. \*ficedula, atricapilla, rubicilla, rubecula, silvia, curuca. — B. 592, 24 λόφον etc., a. R. pluma latiuscula et cetera elegans et cantu suavis est. — B. 592, 28 σπερμολόγος, a. R. frugilega. — B. 592, 30 ἀκανθίς, a. R. \*spinus vel ligurinus, carduelus — ὁνσομήτοις, a. R. Theo[dorus] legit χρυσομήτρισ aurivinctis. — B. 593, 4 πτοείται, 35 a. R. pipones. — B. 593, 5 δουοκολάπτας, a. R. picum martium. — B. 593, 8 κελεός, a. R. Galgulus. — B. 593, 12 κνιπολόγος, a. R. Culicilega. — B. 593, 13 κατάστικτος, a. R. \*maculis distinctus. — S. 107 b B. 593, 21 καμπτούσης, a. R. \*dum se in aquam propendit. — B. 593, 27 στεγανόποδες, a. R. \*palmipedes. — B. 593, 1 ἐρωδιός, a. R. 40 \*Ardeola. — Β. 593, 3 πελαογός, a. R. Ciconia — λάφος, a. R. gavia. — B. 593, 4 σχοίνικλος, a. R. Iunco. — B. 593, 8 ἀηδόνων, a. R. ἀλκη-

δόνων legit Theo[dorus]. — B. 593, 10 δονάκων, a. R. \*harundinibus. — B. 593, 14 κέπρος etc., a. R. fulica, mergus, rupex. — B. 593, 17 κολυμβίς, a. R. urinatrix. — B. 593, 20 νευστικός, a. R. natans est. — S. 110 (!)¹) B. 594, 2 ἐκτῖνος, a. R. tinnunculus.— B. 594, 6 λιχνότατοι, 5 a. R. \*cupedie dediti. — B. 594, 15 ἐκχυμίζουσιν, a. R. evaporare mos est. — B. 594, 30 μονοπείραι darunter unipete. — B. 594, 31 κυνηγέσια, a. R. venatores. — S. 100b B. 594, 4 τυμβωρυχεῖ, a. R. \*sepulchra effodit. — B. 594, 6 ύγρόρητα, a. R. lubricitatem. — B. 594, 7 χέδροπας, a. R. legumina. — B. 594, 8 καταγνύουσα, a. R. perforatis 10 alveis. — B. 594, 12 κατὰ πρόσωπον, a. R. contra. — B. 594, 19 λάβρως, a. R. incontinenter. — S. 109 B. 595, 2 κερκίδας, a. R. virgulta. — B. 595, 10 κάψει, a. R. \*mordet. — B. 595, 15 κυνός, a. R. Theo[dorus] legit δόσ<sup>2</sup>). — B. 595, 24 εὐωχοῦσιν, a. R. obesant. — B. 595, 29 ἀκύλαις, a. R. \*glande — ἀχράσι, a. R. piro cucumere. — B. 595, 30 15 κοιλίαν etc., a. R. \*ventrem calidum. — B. 595, 31 νέμεσθαι etc., a. R. Theo[dorus] pascere gregatim. — В. 595, 1 алоуі́ гал etc., a. R. \*pondere. — S. 109 b B. 595, 6 δρόβοις, a. R. ervo, fabis fresis. — B. 595, 10 έπτισμέναις, a. R. à gluma repurgatis. — ἀσταφίσι, a. R. passa. — B. 595, 11 πτελίας, a. R. ulmi. — B. 595, 15 πίττις, a. R. pice 20 — ἀγέλαι, a. R. iumenta. — B. 595, 16 μετανιστάμεναι, a. R. sollicitata. — B. 595, 19 οταν, a. R. ut. — B. 595, 26 κρατίς, a. R. farrago. — B. 595, 28 πρωτόκουρος, a. R. prima falx. — S. 110 B. 596, 21 άλας, a. R. salis contactu. — B. 596, 25 θαλλός, a. R. olea, oleaster. — B. 596, 26 ἄλμη, a. R. salsugine. — B. 596, 30 ταλαιπωρίαι, a. R. 25 labores. — B. 596, 3 ελώδη, a. R. palustribus. — B. 596, 5 κολέφαι, a. R. glabre. — B. 596, 8 κώδια, a. R. pelles. — B. 596, 11 ύγρᾶς etc., a. R. \*liquando forte lingendo. — B. 596, 14 μύωψ darunter tabanus. — S. 110b B. 596, 30 ἐκτοπίζει, a. R. peregre proficiscuntur. — S. 111 B. 597, 1 ξομαλίθον, a. R. fulmentum. — B. 597, 3 φάττας, a. R. livie. 30 B. 597, 10 εὐημεροῦσιν, a. R. \*prospere degunt. — B. 597, 12 ἐπιχειgοῦσι, a. R. observant. — B. 597, 16 γλωττίς etc., a. R. lingulata, matrix, oto. — B. 597, 17 ώσπες, a. R. Theo[dorus] legit ὅσπες. — S. 111b B. 597, 28 ἀπολαστότερον, a. R. loquacior. — B. 597, 30 πελεκάν, a. R. platea. — B. 598, 5 θὶς, a. R. lituus. — B. 598, 10 35 πρόσγειος, a. R. cernua. — B. 598, 12 τουγών, a. R. pastinaca. — B. 598, 13 χάννη, a. R. hiatula. — B. 598, 15 κόκκυγες, a. R. euculi. — B. 598, 27 ἄμιαι, a. R. limarię. — S. 112 B. 598, 28 ὁνάδων, a. R. fusanei. — B. 598, 1 φαλαίνης, a. R. tirsione. — B. 598, 10 αὐτοῦ, a. R. Theo[dorus] legit ἀντῷ ὀν. — B. 598, 12 τριχαῖοι, a. R. sardi. — 40 B. 598, 14 περικαθαίρουσι, a. R. lustrant. — B. 598, 17 ἐκπλέοντες,

<sup>1)</sup> Statt 108 — 2) Urspr. νοσ.

a. R. Theo[dorus] legit ἐισπλέοντεσ et ἐκπλέοντεσ. — S. 112b B. 598, 30 τοῦ αἰγιαλοῦ, a. R. Theo[dorus] proxime egeum. — B. 599, 31 άσκαλαβῶται darunter stelliones. — S. 113 B. 599, 3 Ιππουρος, a. R. equiselis. — B. 599, 8 κόττυροι, a. R. merule. — B. 599, 15 παράλογοι, a. R. insolite. — B. 599, 22 ώραῖοι, a. R. tempestive. — B. 599, 24 5 οταν, a. R. \*Theo[dorus] le[git] lacte appellato per id tempus cernuntur, itaque prestant ad usum. — S. 113b B. 600, 1 διὰ πλείστου άλείσκεσθαι χρόνου, a. R. longo interposito tempore etc. — B. 600, 22 άδειν, a. R. \*Theo[dorus] aliter, vidisse¹) scilicet pinguis. B. 600, 24 τιθασῶν, a. R. palumborum. — S. 144 B. 600, 11 πρὸς τὸ 10 άφιστάναι, a. R. laxetur et hiet. — B. 600, 23 φωλεῖ, a. R. glis. — B. 600, 16 περὶ τὰς γενέσεις, a. R. primi ortus operculum. — B. 600, 22 ἀσκαλαβώτης, a. R. stellion. — B. 601, 3 ἐμπὶς, a. R. culex. — S. 114b B. 601, 27 αὐχμοὶ, a. R. squalores. — S. 115 B. 601, 9 εὐθηνεῖ, a. R. bene vivit. — B. 601, 22 κωβιοί etc., a. R. lacustres regiones. — 15 Β. 601, 31 καταπήγνυται, a. R. gelent. — Β. 602, 9 περί τὸ τέναγος, a. R. \*in vado. — S. 115b B. 602, 16  $\dot{\eta}$ , a. R. Theosdorus] legit "H. — B. 602, 5 λυμαίνονται, a. R. liguriunt. - B. 602, 8 ωραΐοι, a. R. tempestivi. — S. 116 B. 602, 22 γλάνις, a. R. silurus. — B. 602, 23 νεανικής καφούται, a. R. magno sopitur. — Β, 602, 26 έλμὶς a. R. lum- 20 bricus. — B. 602, 29 νεανικόν, a. R. \*dirus. — B. 602, 31 πλόμφ, a. R. verbasco herba. — B. 603, 6 φωλεόν, a. R. cuniculum. — B. 603, 7 κύρτω, a. R. Nassa. — B. 603, 11 περιελόντες etc., a. R. \*motis lapidibus. — S. 116b B. 603, 22 οὐ μόνον etc., a. R. \*Theo[dorus]: non modo propter ferramentum quo piscatores abradendo ubertim caperent, 25 verum etiam etc. — B. 603, 8 κεφαλῆς πόνος, a. R. struma. — S. 117. B. 603, 27 ἐρέβινθοι, a. R. cicer. — S. 117b B. 604, 30 ἀρρωστίας, a. R. tenuioris intestini morbus. — B. 604, 4 τέτανος, a. R. nervorum rigor. — B. 604, 6 έμπνοι, a. R. suppurati. — B. 604, 8 κοιθίας, a. R. \*ordeatio. — B. 604, 10 νυμφιᾶν, a. R. lymphari. — B. 604, 12 κατηφεῖ 30 a. R. citatur contentius. — B. 604, 14 πάλιν, a. R. idque vicissim²). — B. 604, 16 λαπαρὸς, a. R. ut latera subsidant²). — κύστις, a. R. \*Theo[dorus] suo dimoveatur loco. — Β. 604, 18 σταφύλινον περιχάνη, a. R. \*pastinacam devorarint. — B. 604, 19 σφονδύλη, a. R. verticilli. —μυγαλῆς, a. R. Muris aranei. — B. 604, 21 φλύκταιναι, a. R. pu- 35 stule. — B. 604, 25 σαύραις, a. R. Cecilia. — B. 604, 26 ἔμπειροι, a. R. usuperiti. — B. 604, 29 διηθεῖται, a. R. percolatur. — S. 118 B. 605, 4 ἀποτρώγουσιν, a. R. \*abrodunt. — B. 605, 15 ἀκέραιον, a. R. \*limpida. — B. 605, 20 δυσουγότατον, a. R. frigoris impatientiss[imum]. — B. 605, 25 μαλακίζεται, a. R. egrotat. — B. 605, 27 ὅταν, a. R. 40

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Also:  $i\delta\epsilon$ ir.  $-^{2}$ ) Der herabgezogene Balken bei d fehlt hier, doch sind wie die Tinte beweist, die Worte gleichzeitig mit den folgenden geschrieben.

quo cum vires languerint. — B. 605, 3 σιδήριον, a. R. spiculum. ἔλαιον, a. R. Theo[dorus] qui autem oleum non bibunt iis radix Tyrtami decocta in vino datur. — S. 118b. B. 605, 14 ἡπίολος, a. R. papilioni. — B. 605, 17 ἀμύνονται, a. R. insectantur. — B. 605, 18 5 μέλιτται, a. R. Thoe[dorus] egrotant potissimum. — B. 605, 24 πολυχρονιώτερα, a. R. vita breviore. — S. 119 B. 606, 14 σπιθαμῆς etc., a. R. mensura palmari et dodrantili. — B. 606, 26 ἀφθόνως, a. R. large. — B. 606, 2 ἀκρόδουα, a. R. nuces — χρόνιος, a. R. \*diuturnius. — B. 606, 16 ἀχελώου, a. R. Theo[dorus] inter Acheloum et Nesum. — 10 S. 119b B. 607, 16 καρία, a. R. Theo[dorus] legit scythia. — B. 607, 18 δηγμάτων, a. R. virulentos ictus. — B. 607, 23 ἐν τῷ σιλφίω, a. R. \*medicamentum putrificum. Theo[dorus] legit, in eodem agro nascitur Lasser. — S. 120 B. 607, 27 ἀσκαλαβωτῶν, a. R. stellionum. — B. 607, 36 πολέμιον, a. R. \*adversatur - πτύελον, a. R. saliva. -15 B. 607, 4 vor βλέπεται, a. R. Theo[dorus] legit ov. — B. 607, 15 κοττύgovς, a. R. merulas — καρίς, a. R. squilla. — Β. 607, 20 στιβαδοποιεῖται, a. R. \*nidum. — B. 607, 22 σμαρίς, a. R. cereus. — S. 120b

B. 607, 29 ταριχείας, a. R. salsamentariam. Kp. X S. 120b B. 608, 11 ἀμανροτέρων, a. R. obscuriorum. — 20 B. 608, 21 γένεσι a. R. The odorus procreatio. — S. 121 B. 608, 26 τιθασσεύεται, a. R. mitescunt. — B. 608, 28 εὐφυέστεραι, a. R. sagaciores. — B. 608, 29 οὐδὲν διαφέρει, a. R. \*nihil a ceteris discrepat. — Β. 608, 1 κακουργότερα, a. R. \*insidiosiores. — Β. 608, 10 μεμψιμοιρότερον, a. R. \*mordacior. — Β. 608, 11 δύσθυμον μᾶλλον, a. R. Anxia 25 magis. — S. 121b B. 608, 27 διεδρίας etc., a. R. \*dissidia et considia. — B. 608, 30 κινδυνεύει, a. R. Theo[dorus] haud scio. — B. 609, 7 κοονδῶνες, a. R. \*Alaude — χλωρεύς, a. R. Lutea. — B. 609, 17 πρέσβυς, a. R. rex avium. — Β. 609, 19 πυραλλίς, a. R. ignaria — κελεός, a. R. Galgulus. — B. 609, 20 ύφαιρεῖται, a. R. eripit. — S. 122 B. 609, 24 30 βρένθος, a. R. Anas — λάρος, a. R. Gavia — τριόρχης, a. R. Buteus φούνος, a. R. Rubete. — B. 609, 27 ταπύνον, a. R. Tympanum αἰγωλιὸς, a. R. ulula. — B. 609, 30 πίπφ, a. R. \*Theo[dorus] pipo Ardeola inimica est. — B. 609, 31  $\overrightarrow{al\gamma i\vartheta \omega}$ , a. R. salo. — B. 609, 33 όγκήσηται, a. R. \*Rudat. — B. 609, 3 κίρκος, a. R. Circus accipiter. — 35 B. 609, 4 λυπεῖ, a. R. vulnerat. — B. 609, 8 ἀμυνόμενος, a. R. \*repungnando. — B. 609, 9 αἰγυπιῷ, a. R. vulture — κολεῷ, a. R. Galgulo. — B. 609, 12 καταγνύει, a. R. frangit. — B. 609, 16 ἐπάργεμος, a. R. nubeculans. — B. 609, 19 εὐβίοτος, a. R. victus facilis. — S. 122b B. 609, 22 ἀστερίας, a. R. stellaris. — B. 609, 25 φαύλως, a. R. egre. 40 — B. 609, 34 αἰγυπιὸς, a. R. vultur. — B. 610, 8 σχοινίων, a. R. luncus. — B. 610, 9 λιβνός, a. R. Ledus. — B. 610, 10 ποταμόν οἰκεῖ καὶ λόχμας, a. R. Theo[dorus] fruteta et nemora. — B. 610, 14 θώς, a. R. Lupus

cervarius. — B. 610, 18 θανμαστόν, a. R. mirum in modum. — S. 123 B. 610, 21 ἀψυχότεραι darüber timidiores. — B. 610, 29 πειθαρχεί, a. R. obtemperat. — B. 610, 32 σειραίς, a. R. vinculis. — B. 610, 5 πορακίνοι, a. R. graculi. — B. 610, 6 άθερίνοι, a. R. aristule — πηλαμύδες, a. R. limarie. — S. 123b B. 610, 24 κά- 5 жιστον, a. R. ineptissimum. — B. 610, 29 ήρύγγον, a. R. Arunci. — B. 610, 30 μεμωραμέναι, a. R. \*stupide. — B. 610, 31 ψυχρότεραι, a. R. \*difficilius. — B. 611, 2 ἀπόλλυνται . . . θηρίων, a. R. \*hec apud Theo[dorum] non sunt. — B. 611, 12 φιλόστοργον, a. R. sue prolis amore tenetur. — B. 611, 18 σέσελιν, a. R. herba est. — 10 B. 611, 21 πέτρα, a. R. saxum abruptum. — S. 124 B. 611, 23 ὀπώρας, a. R. tempore fructuum. — B. 611, 33 παττάλους, a. R. subulas. — B. 611, 34 δίπρουν, a. R. \*bifidum. — B. 611, 4 ἀμυντῆρας, a. R. Amminicula. — B. 611, 9 Θαργηλιώνα, a. R. April. — S. 124b B. 611, 23 ἀηδές, a. R. \*fastidiosum. — B. 611, 28 συρίττει, a. R. ferit. — 15 B. 611, 35 ἐσθίουσιν, a. R. \*manducant. — B. 612, 7 παρδαλιαχές, a. R. ab angore. — Β. 612, 15 ούτω καὶ τὰς ἐλάρους, a. R. Theo[dorus] non habet. — S. 125 B. 612, 22 αἰσθάνεται etc., a. R. \*sentit secum commode agi. — B. 612, 25 δρίγανον, a. R. cunilam. — B. 612, 29 πήγανον, a. R. rutam. — B. 612, 30 τον οπόν etc., a. R. succum 20 silvestris lactuce exorbet. — B. 612, 31 ἐλμινθιῶσιν darüber lumbri-[cis]. — B. 612, 32 λήτον, a. R. herbam. — B. 612, 9 λαβεῖν etc., a. R. Miracula nature. — B. 612, 10 ἴκτις, a. R. viverra. — B. 612, 16 στραγγουρίας, a. R. urine stillationis. — B. 612, 17 ἐπιξύοντες darunter Theo[dorus] ex vino. — S. 125 b B. 612, 25 στιβάδα, a. R. stragulam. 25 — S. 126 B. 613, 23 ὑπὸ τῶν etc., a. R. allectatrices. — B. 613, 3 σπίζαι, a. R. fringille. — B. 613, 9 ἐν τῷ λείφ etc., a. R. \*in aprico area facta materia vepribusque congestis devitationem. — B. 613, 13 πορίζειν, a. R. ministrare. — S. 126b B. 613, 30 οὐκ ἔρχεται etc., a. R. Theo[dorus]: nusquam ex eo quo peperit loco discedit. - B. 614, 1 30 μάχονται, a. R. tumultuant. — B. 614, 10 ἐπικορίζονσι, a. R. spernunt. — B. 614, 11 ἀθεῖται, a. R. invadit. — S. 127 B. 614, 26 ἐπτόηνται, a. R. \*gaudent, alias afficiuntur. — B. 614, 28 καθιζάνουσιν, a. R. \*residunt. — B. 614, 33 σκολόπαξ, a. R. gallinago. — B. 614, 34 δονοκολάπτης, a. R. Pieus Martius. — B. 614, 12 σκώληκας, a. R. Cossos. 35 — S. 127 b B. 614, 27 πελεκᾶνες, a. R. platea fluviatilis. — B. 614, 35 χαράδρας, a. R. hiatus riparum. — Β. 615, 18 δραπέτης, a. R. fugax. — S. 128 B. 615, 30 χρόνον οὐκ ἐλάττονα, a. R. spacium iugeri. — B. 615, 4 περιέτυχον, a. R. compexere. — S. 128b B. 615, 30 ύπο την οπώραν, a. R. estate. — B. 616, 1 ἐκ τοῦ συμφύτου etc., a. R. ex Alo herba stirpi- 40 tus evulso. — B. 616, 5 ἀκαντυλίδος, a. R. argatilis. — B. 616, 8 ποθέν, a. R. ex Arabia. — B. 616, 20 άλοσάχναις, a. R. à flore maris. —

B. 616, 22 σικύαις, a. R. eucurbitis. — B. 616, 25 κατάστεγοι, a. R. consepti. — B. 616, 27 θραύοντι darunter collidenti. — B. 616, 28 άλοσάχνη darunter flos aridus. — S. 129 B. 616, 32 βελόνης, a. R. acus piscis. — B. 616, 3 αἰγίθαλος, a. R. Parus. — B. 616, 4 μελαγκόρυ-5 φον, a. R. Atricapillam. — B. 616, 7 περιττά, a. R. numero imparia. — B. 616, 10 εὐβίοτος, a. R. salus. — B. 616, 11 χλωρίων, a. R. vireo. — B. 616, 12  $\mu$ οχθηράν, a. R. ingratum — ἐλέα, a. R. velia. — B. 616, 16 καὶ . . . ἀγαθὴν, a. R. Theo[dorus] non habet. — Β. 616, 21 κακόποτμος, a. R. infelix. — B. 616, 23 εὐθήμων etc., a. R. animo hilaris, concinnus, 10 compos vite facilioris. — B. 616, 24 διὰ τὸ πολύιδοις, a. R. rerum cognitione callet. — B. 616, 27 δίθαλος darunter victus gemini. — S. 129b B. 616, 29 θοιποφάγος, a. R. victus ex cossis. — B. 616, 31 άκανθίδες, a. R. Ligurini — λιγυράν, a. R. amenam. — B. 616, 34 ἔπαγρος, a. R. cenigerula, operosa ἔπαργος. — Β. 617, 2 ἀσινῶς, a. R. 15 innocue. — B. 617, 15 βαιός, a. R. fusco colore. — B. 617, 18 κιχλῶν, a. R. viscivorum. — B. 617, 19 ξητίνην, a. R. Resinam. — B. 617, 20 τρίχας, a. R. pilaris. — B. 617, 28 Ιππφ darunter Theo-[dorus]: pippo. — S. 130 B. 617, 32 μαλακοκρανεύς, a. R. Molliceps. — B. 617, 4 κακόπτερος, a. R. noctu. — B. 617, 12 οὐ, a. R. Theo[dorus] 20 non habet οὐ — κορακίας, a. R. graculus. — B. 617, 18 βωμολόχος, a. R. scurra. — B. 617, 21 σποράς, a. R. Galerita à crista vocata solitaria vel singularis. — B. 617, 23 ἀσκαλώπας, a. R. Gallinago. — B. 617, 26 ψάρος, a. R. sturnus. — B. 617, 31 σκῶπες, a. R. Asiones. — S. 130b B. 618, 7 ζεφυρίοις, a. R. favoniis. — B. 618, 13 ἐμκολάπτει, a. R. 25 excludit. — B. 618, 27 δειλίαν, a. R. ignaviam. — B. 618, 28 ύποβολιμαίους, a. R. supposititios. — B. 618, 34 κυψελίσιν, a. R. cistellis. — S. 131 B. 618, 2 αἰγοθήλας, a. R. caprimulgus. — B. 618, 5 ἦθος, a. R. moribus mollior. — B. 618, 16 ώς etc., a. R. quo inter se rerum eventa significarent. — B. 618, 24 βήσσας, a. R. saltus. — B. 618, 25 30 μορφνός, a. R. Theo[dorus] à macula penne quasi neviam dixeris. — B. 618, 30 εὐθήμων, a. R. pernix, concinna. — B. 618, 31 οὐ etc., a. R. non enim clangit neque murmurat. — B. 618, 32 περκνόπτερος, a. R. ab alarum notis. — S. 131 b B. 618, 34 ύπαετός, a. R. Theo[dorus] subaquila ὖπ. — B. 619, 3 πονεῖ, a. R. Theo[dorus] famelica semper 35 est<sup>1</sup>). — B. 619, 13 φήνης, a. R. ossifraga. — B. 619, 16 ἕωθεν, a. R. mane. — B. 619, 20 ἀποτίθεται, a. R. condit. — B. 619, 24 ἀμύττουσιν, a. R. lacerant. — σκευωρούμενον, a. R. violantem. — S. 132 B. 619, 32 συχνόν darüber longe. — B. 619, 3 κατά μικρόν, a. R. paulatim descendunt. — Β. 619, 10 νευρούς, a. R. τάχα νεβρούς. — αί ἀτίδες, a. R. 40 \*Theo[dorus] Magnitudine tarde. — νυκτικόρακες, a. R. cicunie. —

<sup>1)</sup> d. h. πεινη̃.

B. 619, 20 κατά πᾶσαν, a. R. totam. — B. 619, 22 σφονδύλας a. R. verticillos. — B. 619, 24 ἤπιος, a. R. benigna est. — B. 619, 27 βίον, a. R. opera. — B. 619, 30 άδουνομένοις, a. R. maiusculis. — S. 132b Β. 620, 4 δποτέρου ἄν ἔμπροσθεν, a. R. Cuius primum oc[uli]. — B. 620, 9 ἀνακύπτων, a. R. emergens. — κέπροι, a. R. fulice. — B. 620, 15 θήνης όζει, a. R. lituum olet. — τοιόρχης, a. R. Buteo. — B. 620, 19 ἀλλοῖοι, a. R. differunt. — B. 620, 21 φρυνολόχοι, a. R. rubetarii. — B. 620, 32 χαμαιτύπων, a. R. humipeta. — S. 133 B. 620, 35 σοβοῦσι, a. R. movent. — B. 620, 16 θολώδεσιν, a. R. feculentis. — B. 620, 20 στόματι, a. R. afficiens facultate torpendi quam suo in cor- 10 pore continet. — B. 620, 30 ψηττα, a. R. passeres et squatine. — S. 133b B. 620, 34 σπογγεῖς, a. R. spongiatores. — B. 621, 9 κνισώδη, a. R. nidorulenta. — B. 521, 11 ἄψει, a. R. tactu — κνίδαι, a. R. urticę. — B. 621, 15 δομιάν, a. R. hami lineam. — B. 621, 20 καθελκυθεῖσα, a. R. vulnera accepisse. — B. 621, 21 γλάνις, a. R. silurus. — S. 134 15 B. 621, 29 μυγμόν, a. R. ictum. — B. 621, 16 θρίττα, a. R. alosa. — S. 134b B. 622, 1 ἀποτείνουσιν, a. R. pretenturis. — B. 622, 15 συντημτικόν, a. R. tabi obnoxius. — B. 622, 16 πιλούμενος, a. R. pressus. — B. 622, 21 σκυτώδεις, a. R. alveo tument. — S. 135, B. 622, 34 όταν πιεσθή, a. R. cum premitur. — B. 622, 5 ναντίλος, a. R. nauta. — 20 B. 622, 6 περιττός, a. R. singularis. — B. 622, 10 συνυφές, a. R. membranulam. — B. 622, 21 ἀνθρῆναι, a. R. crabrones. — S. 135 b B. 623, 2 άράχνιον, a. R. sepes. — B. 623, 11 κρόκας, a. R. subtegmina. — B. 623, 15 ἀχοείον, a. R. infirmum faciat. — B. 623, 16 ἐξεχύλισεν, a. R. exugit. — B. 623, 18 θήραν, a. R. \*recondito quod ceperit in 25 repositorio. — B. 623, 21  $\delta \varphi \tilde{\eta}_{\varsigma}$ , a. R. Theo[dorus] venatur. — B. 623, 29 ἄνωθεν etc., a. R. latens. — S. 136 B. 623, 32 η etc., a. R. aut more eorum que suis villis iaculantur. — ἀνώνυμον, a. R. \*Theo[dorus] nomine aduc vacans. — B. 623, 10 τενθοηδών, a. R. \*teredines. — B. 623, 11: φαιὸς, a. R. fuscus. — B. 623, 17 ποιοῦνται, 30 a. R. ποιούμαι. — B. 623, 23 κήρινθον, a. R. ceraginem sive cereum. — B. 623, 24 ὑποδεέστερον, a. R. deterius. — B. 623, 27 σμῆνος, a. R. Alveum. — B. 623, 29 ἐτέας καὶ πτελέας, a. R. salicis et ulmi. — B. 623, 31 κώνισιν, a. R. tectorium imum. — S. 136b B. 624, 6 δροφης, a. R. tecti. — B. 624, 8 δύο, a. R. gemine. — B. 624, 14 35 μίτυϊ, a. R. commose. — B. 624, 16 τυμμάτων . . . ἐμπυημάτων, a. R. plagis et id genus suppurationibus. — B. 624, 17 πισσόκηρος, a. R. picatus cereus. — B. 624, 24  $\delta i \beta \delta \eta \nu$ , a. R. fusim. — B. 624, 31 ἀπόλλυσθαι, a. R. abire. — B. 624, 32 κηρία οὐ, a. R. Theo[dorus] ὀυν legit. — S. 137 B. 624, 34 ἀριχώμεναι, a. R. perreptando. — B. 624, 2 40 βιασθεῖσαι, a. R. onuste. — B. 624, 14 κιττάροις, a. R. loculamentis. — B. 624, 27 νωθρός, a. R. ignavus. — S. 137 b B. 624, 34 ἔσται etc., a. R.

Theo[dorus] loculus alter deinceps dispositus erit inanis. — B. 625, 2 ἀνωδηκός, a. R. retumidum. — B. 625, 6 συμπίπτουσιν, a. R. Theo-[dorus] συμπέπτουσι concoquunt. — B. 625, 12 ύφιστᾶσιν etc., a. R. pilis fulciunt fornicatis — B. 625, 20 ἀφέσεις, a. R. Colonię. — <sup>5</sup> B. 625, 26 τεύχει, a. R. foris in alveo. — S. 138 B. 625, 8 συνεσπειοαμέναι, a. R. glomerate. — B. 625, 9 μονῶτις, a. R. solitaria vel peculiaris. — B. 625, 23 ωρα τοῦ ἔτους, a. R. estivo tempore. — B. 625, 25 ὅταν ἐκδύη, a. R. Theo[dorus]: si non habeant cibum. — Β. 625, 26 προκάθηται, a. R. incubat. — S. 138 b B. 626, 8 αἰγίθαλοι, 10 a. R. pari. — B. 626, 31 φοῦνος, a. R. Rubeta. — B. 626, 1 ἐκτείνει, a. R. interimit. — S. 139 B. 626, 4 ἀνεπιστημοσύνην, a. R. imperitiam. — B. 626, 11 μυχ $\tilde{\omega}$  το $\tilde{v}$  σμήνους, a. R. penitione loco alvei. — B. 626, 17 σκλῆρος, a. R. Theo[dorus]: clerus — ἐδάφει etc., a. R. alveo toti obducitur. — B. 626, 20 δυσωδία, a. R. veternitas cum foedo odore. — 15 B. 626, 25 ξομα, a. R. fulcrum et fundamen. — B. 626, 32 μόσχου, a. R. ex novellis stirpibus — αἴσχιον darüber deformius. — B. 627, 1 πλήρες γίνηται τὸ κηρίον, a. R. favi replentur. — S. 139b B. 627, 5 όταν etc., a. R. stirpes florent. — B. 627, 6 σίμβλου, a. R. alveo. — B. 627, 10ff. ποίν etc., am Rande umklammert, dazu antequam favus 20 occupetur egerunt alvi [korr. aus alvei] excrementa omnes, aut volantes, ut dictum est, aut certa in parte favi. — B. 627, 14 ἐπικεκαυμέναι, a. R. dorsum repandum. — B. 627, 29 ψόφον, a. R. susurrum. — B. 627, 30 πίνουσι, a. R. Esuriunt Theo[dorus]: πένουσι. — B. 627, 32 βλίττων, a. R. castrans. — B. 627, 2 κυψέλλιον, a. R. alveus. — S. 140 [im Texte 150, korr. in 140] B. 627, 6 λοπάδα, a. R. ollam. — B. 627, 12 αὐτοῦ ἀνειλοῦνται, a. R. in alveo volutantur. — B. 627, 17 ἀχράδας, a. R. piros. — B. 627, 19 νομφ, a. R. prato. — B. 627, 32 μῆτραι, a. R. matrices. — S. 140b B. 628, 11 ейонолог, a. R. oportunum. — B. 628, 13 σφηκωνεῖς etc., a. R. vespeta et cellulas. — S. 141 B. 628, 5 30 ἀμενηνότεροι, a. R. imbecillioresque. — B. 628, 11 πλάττονσιν etc., a. R. congerie aliàs storea. — Β. 628, 26 προιούσης, a. R. à solstitio. — πτελέας, a. R. ulmos. — B. 628, 27 γλίσχοα, a. R. gummosam mater[iam]. — S. 141b B. 629, 9 ἀφεσμός, a. R. missio alias colonia. — B. 629, 19  $\ddot{\nu}\lambda\eta\nu$ , a. R. arborem. — B. 629, 31 τενθοηδών, a. R. \*teredo. —  $\lambda \dot{\nu}$ 35  $\delta$ '  $\delta \nu$ , a. R. cupediosa hec est, igitur  $\delta \nu$ . — B. 629, 34  $\delta \lambda \alpha \nu \sigma \nu \nu$ , a. R. delitias. — B. 629, 10 οὐχ ὑπόπτης, a. R. nihil suspicatur, nullius suspiciosus est. — B. 629, 14  $\beta \acute{a} \delta \eta \nu$ , a. R. \*sensim, pedetentimque. Theo[dorus]: pedatimque. — B. 629, 17 ἐν δὲ τοῖς φύλλοις, a. R. in locis nudis [= ἐν δὲ τοῖς ψιλοῖς, wie B. liest]. — B. 629, 18 τρέχει, a. R. currit contentus. — B. 629, 27  $\sigma \dot{\alpha} \varsigma$ , a. R. Theo[dorus] legit  $\tau \dot{\alpha} \varsigma$ . — B. 629, 31 κατεαγότας, a. R. fractos. — S. 142 B. 629, 34 ούλοτριγώτερον, a. R. Crispiore pilo. — B. 630, 2 ἀναφράξαντα, a. R. setis

horrentem. — B. 630, 5 ελκώση, a. R. lacerarit. — B. 630, 9 θῶες, a. R. Lupi cervarii. — B. 630, 17 λεῖοι, a. R. nudi. — B. 630, 23 ἀποταθέν, a. R. distentum. — B. 630, 25 προσεσταλμένη, a. R. compositior. — B. 630, 28 μέσον etc., a. R. inter cinereum et ruffum. — B. 630, 29 παρῶαι, a. R. parti. — B. 630, 34 ήμίχουν, a. R. semisextarium. — S. 143 B. 630, 35 προκόμιον etc., a. R. antias. — B. 630, 8 ἐξατονῆ, a. R. proluviem alvi passus. — B. 630, 21 συνέσει, a. R. sagacitate ingenii. — B. 630, 26 παραποτάμιον, a. R. Riparium. — S. 143b B. 631, 13 άφηκεν, a. R. dimisit captivum. — B. 631, 27 ώσπες ἀναλογισάμενοι, a. R. quasi spacium cogitantes. — B. 631, 31 οἱ κατακολυμβηταί, 10 a. R. urinatores. — B. 631, 3 έξοκέλλουσιν, a. R. erumpant. — B. 631, 9 κοκκύζουσι, a. R. cucuriunt. — B. 631, 10 κάλλαιον, a. R. crista. — B. 631, 15 σκενωρίαν, a. R. officium matris. — B. 631, 17 θηλυδρίαι, a. R. effeminati. — B. 632, 17 παταγεῖ, a. R. strepitant. — B. 632, 19 ψαρά, a. R. murinus id est: sturni colo[r]. — S. 144 b B. 632, 24 15 έπιστρεφή, a. R. celerem modulatamque. — B. 632, 28 φοινίκουροι, a. R. Rubecula et Ruticilla. — B. 632, 31 συκαλίδες, a. R. \*ficedule. — Β. 633, 1 ἀλεκτορίς, a. R. alauda. — Β. 633, 7 ἀποψορεῖν, a. R. crepitus alvi. — S. 145 B. 632, 9 γλαφυρώτερα, a. R. elegantiora. καθεστηκότα, a. R. incremento constiterunt. — S. 145b B. 632, 18 20 βύουσιν, a. R. infarciunt. — B. 632, 19 ἐπιπάττουσιν, a. R. respergunt. - B. 632, 24 ἦτρον, a. R. cutem. - B. 632, 26 συρράπτουσιν, a. R. consarcinant. — B. 632, 30 Νισαίων, a. R. Nissani. — B. 632, 10 μήρυκα, a. R. Ruminalem.

# 3. Athanasius.

Es handelt sich um die Ausgabe der Opera Athanasii, Paris, Parvus 1520 (Panzer VIII 63 Nr. 1163). Wann Zwingli sie in die Hände bekam, ist unsicher; die Handschrift der Randglossen weist in die Zeit nach 1519, und in der "Christlichen Antwort Zürichs an Bischof Hugo" (1524) zitiert Zwingli den Kommentar des Athanasius zu den paulinischen Briefen (Bd. III S. 207). Unser Band verrät nun die Lektüre nur dieser, nicht auch der dogmatischen Schriften (Contra gentiles, de incarnatione verbi, disputatio contra Arium, in vim psalmorum, ad monachos exhortatio, epistola ad Marcum papam u. a. Briefe) oder der vita Athanasii. Den Kommentar aber hat Zwingli ganz gelesen, da er zu den einzelnen Briefen jeweilig die Kapitelzahlen setzt. Von den nur Textkorrekturen bedeutenden Randglossen geben wir nur einige Proben.

Literatur: W. Köhler: Aus Zwinglis Bibliothek (Zeitschr. f. Kirchengesch. Bd. 40, 1922, S. 72f.).

40

Fol. CXX 10 [zu Gal. 5, 12], Hos quidem, qui fuerant a falsis apostolis circumventi insensatos iam dixit, neque alium eos in modum nisi ut pueros solemus, corrupit: unterstrichen corrupit, a. R. corripuit. — Fol. CXCVIIIb 28 [zu 2. Tim. 1, 6], Velim te hortari . . . et excitare, ut spiritus gratiam . . . resuscites et invidiam reddas: unterstrichen invidiam, a. R. vividam. — Fol. CCIIIIb 11 [zu 2. Tim. 3, 15], Quod perinde est dicere ac si a Christo acceperit, tum quia non nuper aut pridie, sed a pravis fuisset edoctus: unterstrichen pravis, a. R. parvis. — Der folgende Absatz — que te possunt instruere ad salutem per fidem ist a. R. durch einen Strich eingefaßt. — Fol. CCXXIII 42 [zu Hebr. 4, 3], Nil tamen impedit, quominus et requies in alium sensum nuncupetur, dazu a. R. interna.

# 4. Augustin.

Der Herausgeber Johannes Froben hat Zwingli persönlich ein Ex-15 emplar der bei ihm in Basel seit 1506 erscheinenden Ausgabe geschenkt (jetzt Zentralbibl. Zürich Dr M 417); der erste Band trägt die eigenhändige Widmung "pro Huldericho Zuinglio" Zwingli hat die Ausgabe viel und, wie die wechselnde Tinte beweist, zu verschiedenen Zeiten benutzt. Die Handschrift bietet daher Schwierigkeiten: man 20 glaubt auf den ersten Blick drei verschiedene Hände am Werke zu sehen, bemerkt dann aber bei näherer Nachprüfung die Ähnlichkeit und versteht die Schriftentwicklung. Immerhin bleibt einiges un-Wenn der fünfte Band der Froben-Ausgabe keine Randglossen enthält, so wird das sich so erklären, daß Zwingli die hier ab-25 gedruckte Schrift De civitate Dei in der Sonderausgabe von Adam Petri in Basel 1515 besaß (jetzt Zentralbibl. Zürich IIIL 110; s. u.). Wenn er hier zahlreiche Textkorrekturen vornimmt, so dürfte er nicht Petri nach Froben korrigiert haben; zwar stimmen einige seiner Korrekturen mit dem Texte Frobens, aber in mindestens ebenso vielen Fällen geht Froben mit Petri, und die größere "Restitution" (s. u. zu Migne PSL 41, 306, 19) stammt nicht aus Froben. Übrigens sind Zwinglis Korrekturen fast ausnahmslos richtig; zu PSL 41, 43, 26 findet sich freilich eine Verschlimmbesserung.

Die Randglossen sind hier im einzelnen nicht zu würdigen. Abgesehen von den Textänderungen handelt es sich zumeist um Merkworte, die einzelne Begriffe ad notam nehmen und zur schnellen Auffindung an den Rand setzen. Oder Zwingli dekliniert τελετή τελετής a. R., um teletas im Texte zu verstehen. Aus den für die Theologie Zwinglis wichtigen Glossen sei herausgehoben der Protest gegen die

Zölibatsforderung in De bono coniugali oder die Bemerkung zu In Joh. Ev. tract. 14 (PSL 35, 1503, 26): si tibi quid deest, roga Christum et de celo tibi veniet quo eges. Die quaestio principalis totius libri findet er in De civitate Dei in der Frage (PSL 41, 236, 49): utrum propter felicitatem, quae post mortem futura est, uni deo an pluribus sacra facere oporteat. Das Erbsündenproblem hat Zwingli zu De civitate Dei XIII cp. 3ff. lebhaft beschäftigt. Köstlich ist die Glosse: "Ach Gott, daß Adam nit Biren aß!" statt des todbringenden Apfels. Zeitlich dürften die Randglossen zur Froben-Ausgabe, in denen auch der herabgezogene d-Balken sich findet, von 1506 an datieren bis etwa 10 1518/19, die zu De civitate etwa 1516—1519.

Literatur: J. M. Usteri: Initia Zwinglii (Theol. Stud. u. Krit. 1885, S.676ff.

W. Köhler: Aus Zwinglis Bibliothek (Zeitschr. f. Kirchengesch. Bd. 42, 1923, S. 49ff.).

15

Bd. 1. Expositio epistolae ad Galatas. (M = Migne PSL 35.) M 2115, 1. Peccatorum autem nomen unterstrichen. — M 2116, 2ff. Ut enim . . . gaudens bono a. R. durch Klammern umschlossen. — M 2116, 6ff. dazu a. R. Ei non potest lex imponi, in quo Christus vivit. — M 2120, 1ff. dazu a. R. Judeis scandalum, gentibus stultitia 20 est (Zwingli?). — M 2124, 55. Eos ergo non reprehendit, dazu a. R. nunc fortassis.

Bd. 2. a) De diversis quaestionibus ad Simplicianum. (M = Migne PSL 40.) M 118, 51ff. unterstrichen quoniam non potest effectus misericordiae dei esse in hominis potestate, ut frustra ille misereatur, 25 si homo nolit, a. R. eine hinweisende Hand und ab effectis misericordie dei. — M 119, 10 unterstrichen cuius autem miseretur sic eum vocat, quomodo scit ei congruere et vocantem non respuat. — M 119, 15ff. Sicut exempli gratia, a. R. Exempla unius et eiusdem vocationis diversorum eventuum.

b) Contra Faustum. (M = Migne PSL 42.)

lib. 5 cp. 9 (M 225, 49) unter der Glosse zu Quam multi autem in nostra communione: Al[ii:]vestra die Worte: melius nostra.

c) Contra Felicem Manicheum (M = Migne PSL 42).

lib. 2 cp. 13 (M 544, 37) pareat, a. R. forte appareat, vel pateat. 35

d) De catechizandis rudibus (M = Migne PSL 40).

cp. 18 (M 333, 11) animas dazu a. R. spiritus.

Auf der Titelrückseite ist ein Blatt eingeklebt mit folgenden Zeilen Zwinglis: Generosus quis? ad [virtu]tem [b]ene a natura compositus. Hoc unum est intuendum, Alioqui si ad vetera te revocas, nemo non 40

inde est ante quod nihil est. [A linea] A primo mundi ortu usque in hoc tempus produxit nos ex splendidis et sordidis alternata series. Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus. [A linea.] Alibi, Qui imagines in atrio exponunt, et nomina familiae suae longo ordine ac multis stemmatum illigata flexuris in parte prima aedium collocant, noti magis quam nobiles sunt. [= Seneca, epist. mor. lib. V cp. 3.]

Bd. 3. a) De baptismo, contra Donatistas (M = Migne PSL 43, 107ff.).

lib. 2 cp. 6 (M 131, 1) quare vos separastis?, a. R. Causa separationis Donatistarum — (M 132, 23) non convicti, sed convicti [unterstrichen] traditores, a. R. forte legend[um] Coniuncti — cp. 7 (M 133, 15) Contaminabat Cyprianus a. R. fort[e] Cyprianum.

b) Ad inquisitiones Januarii.

lib. 2 cp. 15 Quadragesima sane ieiuniorum etc., a. R. o Augustine, legibus vivendum, non exemplis, praesertim talibus, quorum imitatio non in nostra potestate est. Ubi ergo praeceptum de quadragesimis?

c) De bono coniugali. (M = Migne PSL 40, 373ff.).

- cp. 9 (M 380, 40ff.) melius est non nubere, quia melius est ad ipsam humanam societatem hoc opere non egere, a. R. huic tua quedam ex tuis probas Augustine, tuum est hoc (quia melius est ad ipsam) etc.; quod quam verum sit, diligenter expende. cp. 18 (M 388, 26) quod Cato dicitur fecisse Romanus, ut traderet vivus uxorem etiam alterius domum filiis impleturam, a. R. Hortensii¹).
  - d) De Genesi ad litteram. (M = Migne PSL 34, 219ff.)

lib. 4 cp. 1 (M 295, 27) Et consummata sunt coelum et terra, a. R. creato mundo. — lib. 10 cp. 14 (M 418, 55ff.) Sed antequam per aetatem possit secundum spiritum vivere, necessarium habet mediatoris sacramentum, a. R. infantes esse baptizandos.

- Bd. 4. a) Contra literas Petiliani. (M = Migne PSL 43, 245ff.) lib. 2 cp. 33 (M 286, 32) scilicet quod nobis [unterstrichen] facillimum est, a. R. videtur leg[endum] vobis.
  - b) De unico baptismo contra Petilianum. (M = Migne PSL 43, 596ff.)
- cp. 7 (M 600, 22) unde rebaptizari dico non oportere, quos constat esse a traditoribus tamen in Christi nomine baptizatos, a. R. Traditores, dahinter gestrichen quos nos p...i...s... (zwei Worte unleserlich) praedicamus.

c) De fide et operibus. (M = Migne PSL 40, 198ff.)

<sup>1)</sup> Qu. Hortensius; vgl. Pauly-Wissowa VIII 2, 2478 (hier ist ein Verweis auf Tertullian, apol. 39 und Hieronymus adv. Jovin. I 46).

cp. 14 (M 212, 10) bene vivere non carerent, a. R. leg[endum] fort[e]: curarent. — cp. 22 (M 223, 25ff.) diligamus invicem, a. R. vivae fidei fructus.

Bd. 6. a) Contra adversarium legis et prophetarum. (M = Migne PSL 42, 603ff.)

lib. 2 cp. 2 (M 640, 19) Nolo enim vos ignorare, fratres, sacramentum hoc, a. R. mysterium.

b) Contra mendacium (M = Migne PSL 40, 517ff.)

- cp. 11 (M 535, 27ff.) ad occultandam religionem religiosos debere mentiri in tantum ut non . . . de ipsa quoque religione mentiendum 10 sit, ne patescat alienis, ut videlicet negandus sit Christus, quo possit inter inimicos suos latere Christianus unterstrichen, a. R. Priscillianistarum Dogma. cp. 12 (M 536, 50) non tamquam . . . . non possent unterstrichen. M 537, 6 Omnibus . . . metiendo unterstrichen. (M 537, 18) ideo putandus . . . suscipere unterstrichen. (M 537, 27) 15 De propheticis . . . mendacia unterstrichen. cp. 13 (M 538, 10) [Ipse] autem se finxit longius ire unterstrichen. cp. 15 (M 539, 53). Unde . . . contrarium est unterstrichen. (M 540, 15) ex veritate esse omne unterstrichen. (M 540, 17) Omne . . . iustum unterstrichen. (M 540, 34) misericorditer . . . ignovit unterstrichen. 20 (M 540, 34) misericorditer . . . ignovit unterstrichen.
- c) Contra duas epistolas Pelagianorum (M = Migne 44, 549ff.). lib. 1 cp. 19 (M 567, 42) tanguam ... bonae unterstrichen. — lib. 2 cp. 6 (M 578, 20) omnibus necessarium . . . propositum unterstrichen. cp. 8 (M 584, 7) quod invito . . . boni unterstrichen. — lib. 3 cp. 2 25 (M 589, 8) Ecce unde . . . dicentem unterstrichen. — cp. 4 (M 591, 46) spiritum . . . fuisse unterstrichen. — (M 593, 35) Ex hoc genere . . . in heremo unterstrichen. — (M 593, 40) Illi etiam . . . et quid unterstrichen. — (M 594, 1) Ex ipso genere ... manserunt unterstrichen. — (M 594, 13) Et vetus igitur ... condidit, quia deo placuit unterstrichen. 30 — (M 594, 52) Verum ... sub lege unterstrichen. — (M 596, 31) Quomodo vetus appellatur unterstrichen. — (M 596, 33) et novum dicitur quod ante tot unterstrichen. — (M 596, 35) intelligat ... institutiones unterstrichen. — (M 597, 5) Erat . . . convinceret unterstrichen. — (M 597, 7) Revelatio ... facta est unterstrichen. — (M 597, 12) quia 85 priore . . . coelestia unterstrichen. — cp. 5 (M 598, 7) eleemosynarum largissimus etc., a. R. 1. Cor. 13.
- Bd. 7. a) In Joannis evangelium tract. (M = Migne 35, 1379ff.) Tract. II cp. 1 (M 1389, 45ff.) Sic ad illam stabilitatem etc., a. R. rot: in cruce Christi transimus mare. (M 1393, 21) in mundo erat 40 etc., a. R. Quomodo est in mundo Christus. (M 1393, 36) per ipsum enim etc., a. R. alius mundus per ipsum factus. (M 1393, 41) nunc

enim coeli etc., a. R. alius mundus eum non cognovit. — (M 1394, 23) non sis deus etc., a. R. deus non contentus est unicum habere heredem sicut homines.

Tract. III (M 1396, 27ff.) ut si semen etc., a. R. simile de semine

sparso in agrum (Matth. 13, 24 ff.). — (M 1396, 43ff.) per stellam etc.,

a. R. stella luxit magis Christus nobis. — (M 1397, 2) Ecce ad hoc
venit etc., a. R. Venit Christus, ut non essemus sub lege, sed sub
gratia. — (M 1397, 9) qui autem sub lege est, a. R. grave onus lex
omnes premit qui sunt sub ea. — (M 1397, 23) Medicus quis?, a. R.

Medicus Christus. — (M 1397, 52) in principio etc., oben a. R. Repetit
illud In principio erat verbum [Joh. 1, 1] etc. — (M 1398, 20ff.). Si
ergo etc., a. R. lux hominum. — (M 1399, 55) Accepimus enim, a. R.
Gratiam accepimus pro gratia [Joh. 1, 16]. — (M 1400, 11) Unde
vocatur gratia?, a. R. Gracia vocatur quia gratis datur. — (M 1400, 23)

Quid est gratia?, a. R. Gratia quid.

Tract. IV (M 1406, 11ff.) Itaque Prophetis etc., a. R. sunt qui credunt testimonio Joh[annis] [Joh. 1, 19ff.] et cognoscunt Christum. Sunt qui non credunt, ne Christum cognoscant. — (M 1406, 20ff.) Sed qui primo etc., a. R. qui non vult habere Christum salvatorem, 20 habebit ipsum dominum iudicem, qui revelabit occulta [Dan. 2, 22]; non times iudicem dominum deum, sed timebis iudicem hominem, quum deus revelat tuam iniquitatem. — (M 1406, 35) Modo autem tacet, a. R. Tacet Christus modo et non tacet. — (M 1406, 37) quid sibi volunt, a. R. Manet sic iudex in privato. — (M 1406, 41) Veniet 25 autem etc., a. R. Christus iam non vindicat sed monet. — (M 1406, 50) Ipsa lucerna, a. R. rot: Johannes lucerna [Joh. 5, 35], darunter schwarz: in nocte sumus, accendit lucernam, ut videamus Christum. — (M 1407, 4) nisi moverentur, a. R. Magna res et inaudita erat baptisare. — (M 1407, 20) Christus ante Judaeos, a. R. Christus lapis praecisus de monte [Dan. 2, 34 ff.]. — (M 1408, 42ff.) Quis autem intelliget etc., a. R. humilitas Johannis. — (M 1413, 33) partem Donati, a. R. Donatus confoditur.

Tract. V (M 1414, 36) Veracem veritas misit, a. R. Quis misit Johannem. — (M 1415, 46) Quare oportebat baptizari Christum?, 35 a. R. Quare Christus baptizatus sit. — (M 1415, 51) Auctoritatem dare etc., a. R. Ideo nunc portentur pueri ad baptismum sicut olim portabantur ad Christum. — Zum folgenden ist unten an den Schluß der Kolumne gesetzt: Christus accepit baptismum [darüber gestrichen: servi], sui regni signum, ut eodem rex et servi essent signo signati, 40 ut cognosceremus nos fratres eius. Christus accepit baptismum servi ut servus accipit baptismum domini. — (M 1416, 39ff.) Sed qui baptizati sunt etc., a. R. baptisatus aqua non quiescit, donec perveniat

ad baptismum Christi. — (M 1417, 4) dominus autem Jesus, a. R. Christus nemini dedit baptismum suum [Joh. 4, 2].

Tract. VI (M 1425, 45) docet nos in patriam suspirare, a. R. Vox corvi. — (M 1425, 55) qui prius in humilitate venit occultus, a. R. Vox columbe. — Zum Ganzen unten am Schluß der Kolumne: 5 qui sint. — (M 1427, 36) Ecce columba etc., a. R. Columba Columbe | descendit super dominum [Luc. 3, 22]. -- (M 1430, 11) Si superbia etc., a. R. Superbia fecit diversitatem linguarum [1 Mos. 11, 5ff.]. — (M 1430, 45) Praeter ipsam columbam etc., a. R. praeter columbam 10 baptismus non est. — (M 1430, 53) si columba est simplex etc., a. R. Columba simplex innocens sine felle [Matth. 10, 16]. — (M 1432, 24ff.) zum Ganzen oben an der Spitze der Kolumne: baptismum non habeas foris sed intus. - (M 1433, 29) nonne multi ebriosi, a. R. multi muli habent baptismum. — (M 1433, 34) Quid ergo etc., a. R. Quid gaudes 15 quia habes quod malus habet. - (M 1434, 8) Simon ille etc., a. R. non columba sed corvus erat Symon magus [Act. 8, 9 ff.]. — (M 1434, 51) rebaptizatus etc., oben a. R. der Kolumne: Corvo rebaptisato columba noluit rebaptisari. — (M 1435, 3) Quia erant ligna etc., a. R. Columba portavit ramum ad archam [1 Mos. 8, 11]. — (M 1436, 29f.) 20 quia clamant adversus eos etc., a. R. adversus tales clamant omnis scriptura et non evigilant. — (M 1437, 7) Jure ergo humano, a. R. deus fecit omnia communia, sed ea distribuit generi humano per imperatores et reges huius seculi, dazu eine hinweisende Hand.

Tract. VII (M 1439, 49) Sic et Agnus, a. R. agnus dicitur Christus 25 sine macula [Apoc. 5, 12 ff.]. — (M 1440, 49) Ne quaeratis etc., a. R. Christum ibi queratis ubi vult praedicari. — (M 1441, 28) Perdidit signum, a. R. signum Christi perditisti [!] signum dyaboli invenisti. — (M 1441, 31) Non vult Christus, oben an der Spitze der Kolumne Christus non vult communionem, solus vult possidere quod emit. — 30 (M 1442, 55) Et docuit etc., a. R. Sic orandum est ad deum ut ipse docuit. Zum folgenden oben an der Spitze der Kolumne Qui male narrat male impetrat. — (M 1443, 24) Cum caput etc., unten a. R. der Kolumne medicina cordi, non capiti adhibeatur. — (M 1444, 15) Ille singulariter unctus etc., a. R. Christus singulariter unctus unde 35 omnes Christiani ungantur. — (M 1446, 39ff.) Dolum etc., a. R. Dolus quid.

Tract. VIII (M 1452, 9) Dominus invitatus etc. darüber a. R. der Kolumne rot. Quare venit ad nuptias [Joh. 2, 1 ff.]. — (M 1452, 23) Quis offeret etc., a. R. rot quanta Christus obtulit sponse sue. — (M 1452, 40 53) corrumpantur etc., a. R. rot dyabolus seducit mentes a castitate, quae est in Christo. — (M 1453, 13) Quomodo possidet serpens?, a. R.

rot serpens mendacium, Christus veritas. — (M 1455, 22) Vides quia sub fato erat Christus, unten a. R. der Kolumne Chrestum sub fato dicunt fuisse. — (M 1455, 35) Dominus noster etc., a. R. rot quare dixit: Quid mihi et tibi mulier [Joh. 2, 4]. — (M 1456, 24) sed ne putes, a. R. Non negat eam matrem. — (M 1457, 11) se homines hominibus vendunt, a. R. rot homines se vanitatibus vendunt. — (M 1457, 46) Resurget, a. R. rot Resurget etiam in ceteris membris qui resurrexit in capite.

Tract. IX (M 1458, 21ff.) oben über der Kolumne rot in his nuptiis sponsus est Christus; unten Bonum vinum est Evangelium. Aqua est lex Mosaica [Joh. 2, 10]. — (M 1460, 39) Unde iam inebriati, a. R. sic inebriamur Evangelio. — (M 1463, 30f.) Propterea relinquet, a. R. rot Etiam Christus reliquit patrem et matrem et adhesit sponse [1 Mos. 2, 24.] — (M 1463, 50) iam licet nobis, a. R. Ubique Christus est querendus. — (M 1464, 41) non habet vestem nuptialem, a. R. rot Qui suam gloriam quaerit, non Christi, caret veste nuptiali [Matth. 22, 11]. — (M 1464, 51) Capientes metretas, a. R. Alius sensus. — (M 1465, 23) David vidit lapidem, a. R. rot Lapis de monte praeciditur sine manibus [Dan. 2, 34].

Tract. X (M 1468, 8) Sed illi discipuli magis erant fratres, a. R. fratres qui dicuntur. — (M 1471, 44) si emendare non potest etc., a. R. Magistratus. — Zum folgenden oben über der Kolumne: Quemlibet Christianum comedat zelus dei [Joh. 2, 17]. — (M 1472, 10) Fac quidquid potes, darüber rot Magistratus. — (M 1472, 39) de templo corporis sui, oben über der Kolumne Commemoratio dominice passionis. — (M 1473, 55) Et quia Dominus etc., a. R. dominus templum de Adam accepit. — (M 1474, 10) Benedicimus dominum, a. R. leticia spiritalis.

Tract. XI (M 1476, 28) Si dixerimus catechumeno etc., a. R. Interso roga an credat in Christum. — (M 1477, 9) Per baptismum suum, a. R. In baptismo occiditur hostis persequens peccatum.

Tract. XII (M 1491, 13) Multi enim dilexerunt, oben über der Kolumne rot deus et homo faciant unam rem, scilicet accusare peccatum.

— (M 1491, 26) palpas, a. R. kunzlen, streichlen, glimpfen.

[M 1492, 3) quoniam minuta etc., oben über der Kolumne rot parva peccata neglecta occidunt.

Tract. XIII (M 1594, 44) Cibus quem manducas, a. R. Cibus a cibo discernitur. — (M 1495, 11) aperiantur oculi etc., oben über der Kolumne deus omnia est tibi. — (M 1495, 52) Quid vos extollitis etc., unten a. R. der Kolumne Baptismus non contemnendus. — (M 1498, 13) Commendavit amico suo sponsam etc., unten a. R. der Kolumne Simile de celante super sponsam amici. — (M 1498, 30) Si contemp-

10

serunt etc., oben über der Kolumne Judei contemserunt in ligno pendentem, Christiani contemnunt in celo sedentem, dazu eine hinweisende Hand. — (M 1498, 32) Noverit etc., a. R. dolet Augustinus. — (M 1499, 16) Quae est virginitas mentis?, a. R. Virginitas mentis est fides, spes et charitas [1 Cor. 13, 13]. — (M 1499, 30) O tu virgo etc., a. R. si servas virginitatem Christo, quare curris ad alios. — (M 1500, 33) omnia illa quae laudantur etc., a. R. nihil prosunt omnes virtutes, si unitas charitatis defuerit. — (M 1500, 53) Sed o si stares etc., oben über der Kolumne: si stas audis sponsum, si cadis audis te. — (M 1501, 28) Teneamus ergo unitatem, unten a. R. der Kolumne: 10 Unitatem teneant Christiani. — (M 1501, 57) amate pacem Christi, oben a. R. der Kolumne ament Christiani pacem Christi.

Tract. XIV (M 1502, 22) Quia homo Deus etc., a. R. Christus homo in seculo deus ante omnia secula deus de patre, homo de virgine. — (M 1502, 45) Ergo Christus dat etc., a. R. Christus dat, homo 15 accipit. — (M 1502, 50) gaudio gaudet, a. R. Gaudendum non de se, sed de sponso. — (M 1503, 4) Quid est stare?, a. R. Quid est stare permanere in fide. — (M 1503, 16) Ambæe enim generationes, a. R. Generationes Christi, divina et humana. — (M 1503, 26) quia non potest accipere, a. R. si tibi quid deest, roga Christum et de celo tibi veniet quo eges. — (M 1506, 20) Nos loquimur etc., a. R. eine hinweisende Hand. — (M 1506, 28) ibi necessariae linguae etc., dsgl. — (M 1508, 6) pax unitatis, darüber Esa. lact. — (M 1508,17) Erat illis anima una, oben a. R. der Kolumne Charitas de multis cordibus facit unum.

Tract. XV (M 1512, 22) Non enim fustra fatigatur Iesus, a. R. Fatigatur Iesus. — (M 1513, 5) Iter ipsius etc., a. R. Iter est caro pro nobis assumpta. — (M 1515, 46) Pone ergo hydriam, a. R. hidria cupiditas, Aqua voluptas. — (M 1516, 25) Cur iam non ipse etc., a. R. Voca virum tuum [Joh. 4, 16] Christus vir animae. — (M 1518, 31) 30 Error autem iste, a. R. Error erat vir illegitimus. — (M 1519, 42) foras etc., a. R. foras eramus, missi sumus intra. — (M 1519, 48) forte altis, a. R. in altis habitat et humilibus est propinquior deus [Jes. 33, 5]. — (M 1520, 3) in templo etc., a. R. In templo vis orare, in te ora. — (M 1521, 47) Quo ergo erant messores mittendi?, a. R. 35 Messores mittendi erant: Ubi prophete seminaverunt. Zum folgenden eine hinweisende Hand a. R.

Tract. XVII. — (M 1528, 54) Descendere etc., eine hinweisende Hand a. R. — (M 1531, 7) in gemino praecepto, unten a. R. der Kolumne: Duo praecepta charitatis. — (M 1531, 46) Dei dilectio, a. R. 40 Dilectio dei prior praecipiendo, Dilectio proximi prior faciendo. — (M 1532, 5) deum, a. R. quia deus caritas est [1 Joh. 4, 8]. —

(M 1532, 32) Quid ergo in grabato, a. R. Quare in grabato charitas intelligitur.

Tract. XVIII (M 1536, 21) loquitur dominus etc., a. R. Sie cum impiis loquitur 6 Cap. [Joh. 6, 43 ff.] Luce 20 [v. 9 ff.]. — (M 1536, 28)

5 neque enim natae sunt haereses, a. R. origo heresum. — (M 1538, 32)

Duos quasi fabros, a. R. per simile exponit de Fabro et discipulo. — (M 1541, 4) manus servit, etc., a. R. ex[emplum]. — (M 1542, 28) Ergo et audit filius, a. R. audit et videt filius ipsa visio est.

Tract. XIX (M 1546, 8) Quid est ergo honorificare patrem etc., a. R. Trip. lib. 9 c. 25 Amphilochius ad Theodosium<sup>1</sup>). — (M 1547, 10) fit proinde etc., a. R. Quedam resurrectio. - (M 1547, 14). Est ergo etc., a. R. plato. — (M 1548, 1) Sed et unus etc., a. R. heb. 3 [v. 1 ff.] Coll. 3 [v. 4ff.]. — (M 1548, 25) nihil est aliud etc., a. R. audire est obedire. — (M 1549, 48) Est ergo aliquid etc., oben a. R. der Kolumne: anima vitam habet etiam si iusticiam non habet. — (M 1550, 7ff.) Aliud est enim in anima etc., unten a. R. der Kolumne: aliud in anima quo ipsa vivificatur et aliud quo corpus vivificat. Anima vivificat et vivificatur. Mortua vivificat sed non vivificatur. — (M 1550, 28) Accedite, ut resurgatis, oben a. R. der Kolumne: de resurrectione mentis. — (M 1551, 17) Mortua eras etc., a. R. Anima mortua surge, recipe vitam a filio. — (M 1551, 21) et agitur, a. R. agitur prima resurrectio. — (M 1552, 18) nondum loquor etc., a. R. Non loquor de resurrectione corporum sed mentium. — (M 1552, 27) Haec vita etc., a. R. Vita patris et filii ad animam pertinet. — (M 1552, 37) audiat etc., a. R. audiat mens, id est: obediat. — (M 1552, 47) Cui enim dedit etc., a. R. Iam incipit de alia resurrectione, scilicet corporum. — (M 1552, 55) Animas ergo suscitat Deus, oben a. R. der Kolumne: filius dei suscitat mentes, filius hominis suscitat corpora. — (M 1554, 53) Sed omnes qui audient etc., a. R. quia audiendo credunt et credendo obediunt et sic ex 30 fide benefaciunt. — (M 1554, 56) Hic enim iudicium pro poena posuit, a. R. iudicium pro pena hic posuit. — (M 1555, 10) et transiet forma servi, a. R. Tunc finito iudicio transiet forma servi. — (M 1555, 44) Faciunt enim homines etc., a. R. et tunc non iuste iudicant homines.

<sup>1)</sup> Vgl. Migne PSL 60, 1141f.

ad vitam. — (M 1577, 55) Qui enim credunt etc., a. R. Qui credunt vivi sunt, qui non credunt mortui sunt. — (M 1579, 7) Ubi habet etc.?, a. R. Christus habet vitam in semetipso. Nos vitam habeamus in Christo.

Tract. XXIII (M 1583, 22) Omnes enim homines lucernae etc., 5 unten a. R. der Kolumne: Omnes prophete erant lucerne, quia accendi et extingui poterant. — (M 1583, 38) Solus enim ille etc., oben a. R. der Kolumne: solus Christus non est lucerna, quia nec accendi nec extingui potest. Apostoli sunt lucerne. — (M 1584, 11) Ergo et Moyses etc., unten a. R. der Kolumne: Testimonium Christi maximum. — 10 (M 1585, 13) quia non facit etc., unten a. R. der Kolumne: anima fit beata participatione dei, non angeli ant anime sanctae. — (M 1595, 18) Non enim beatus efficeris, oben a. R. der Kolumne: Non efficimur beati ex angelo, sed unde angeli inde et nos beati; a. R. des Textes: unde beata fit anima, unde angeli beati sunt.

Tract. XXIV (M 1593, 21) Hoc ergo etc., oben a. R. der Kolumne: Proiice exigua que habes in manus Christi et erunt multa. Iacta cogitatum tuum in dominum et ipse te enutriet [Ps. 55, 23].

Tract. XXV (M 1598, 36) quia facta Christi etc., a. R. facta Christi sunt quaedam locutiones. — (M 1602, 7) crede et manducasti, a. R. 20 Crede et manducasti. — (M 1603, 1) Ergo et illud manna, unten a. R. der Kolumne: Man figura Christi panis vite aet[ernae] est fides in Christum.

Tract. XXVI (M 1606, 56) Panis quippe etc., a. R. Esuries hominis interioris. — (M 1607, 11) Quid est hoc iustitia dei et iustitia hominis?. 25 a. R. rot iusticia dei iusticia hominis. — (M 1607, 40) ora ut traharis. a. R. Matt. 20 [14] Volo autem huic novissimo etc. Greg. 1). — (M 1607, 52) Hoc est enim confiteri, a. R. Confiteri Christum quid est. — (M 1608, 11) Quid est tetigit etc., a. R. Tangere est credere. — (M 1611, 4) nam patrem habens in coelo, a. R. patrem in celo matrem in terra 30 habuit. — (M 1611, 21) quia similes estis illorum, a. R. Similitudo nomen dat. — (M 1611, 50) nam si non dimittis, mentiris, a. R. Si mentiris in mensa domini, ei mentiris qui non fallitur. — (M 1613, 16) o sacramentum pietatis etc., oben a. R. der Kolumne: Eucaristia est Sacramentum pietatis, Signum unitatis, Vinculum charitatis. — 35 (M 1613, 44) Qui manducat meam carnem etc., oben a. R. der Kolumne: Cibus et potus corporis Christi est societas corporis et membrorum suorum in ecclesia sancta. — (M 1614, 1) In hoc vero cibo et potu etc., a. R. gestrichen: Evangelista in illo capite loquitur tantum de manducatione spirituali, Augustinus vero hic loquitur de mandu- 40

<sup>1)</sup> Gregor I, Hom. in Ev. lib. I hom. 19 (Migne, PSL 76, 1156).

catione corporali. — (M 1614, 16) res vero ipsa, a. R. Res sacramenti. — (M 1614, 25) Ut habeat interim etc., a. R. Anime non moriuntur, non dormiunt.

Tract. XXVII (M 1616, 48) utique integrum, unten a. R. der Kolumne: filius hominis pro potiore Natura hie ut Ioan. 3 Chryso. Homilia 26<sup>1</sup>). — (M 1617, 37) Caro non prodest quicquam, a. R. Caro non prodest quicquam. — (M 1618, 38) Quid est spiritus et vita sunt?, a. R. spiritus et vita sunt verba, id est: spiritualiter intelligenda.

Tract. XXVIII (M 1622, 8) ut et deus credatur et homo, a. R. ut deus nos condidit, ut homo nos quaesivit. — (M 1623, 2) ut quasi sacculus conscinderetur, oben a. R. der Kolumne: sacculus conscisus et precium nostrum effusus est. — (M 1624, 14) Excelsa est enim patria, a. R. humilis vita est excellsa [!] patria. — (M 1625, 12)

Nescio quo enim modo, a. R. patientes deum accusamus, boni quid agentes nos laudamus. — (M 1625, 30) Sed ideo malus felix putatur, a. R. Deus malos nunquam permittit foelices.

Tract. XXIX (M 1630, 53) hoc est credere, a. R. voluntatem dei facere est credere. — (M 1631, 13) Credendo amare etc., a. R. Credere in deum. — (M 1631, 16) Quae fides, a. R. Hanc fidem a nobis exigit deus. — (M 1631, 26) Sabellianam haeresim, a. R. Sabelliani [!] heresis.

Tract. XXX (M 1632, 45) Corpus enim Domini, in quo resurrexit, uno loco esse potest, unten a. R. der Kolumne: Corpus domini uno loco esse potest. — (M 1635, 47) Hoc vitium etc., oben a. R. der Kolumne: Hoc vitium pauci evadunt, dominus nos admonet Judeos convincit. — (M 1636, 11) Quid est homo novus?, a. R. Homo novus.

Tract. XXXI (M 1638, 25) Non enim Dominus sub fato natus est, a. R. Sen[eca] de providentia (mit hinweisender Hand). — (M 1640, 19) Homo enim secundum corpus in loco est, a. R. Homo non ubique. — (M 1640, 51) Deus autem implet omnia, a. R. deus ubique.

Tract. XXXIII (M 1650, 9) Haec vox iustitiae est, a. R. Vox justicie, darunter: Joseph Matt 1 [v. 19]. — (M 1651, 11) Negare non possumus etc., a. R. Senecam vide. — (M 1651, 16) Ex utroque igitur etc., a. R. rot homines decipiuntur et sperando et desperando.

Tract. XXXIV (M 1653, 2) ad minima etc., unten a. R. der Kolumne: Qui hominem salvat etiam minima hominis salvat. — (M 1653, 25) Aliam habent salutem in re, aliam in spe, a. R. salus hominum una in re, alia in spe. — (M 1656, 38) et ad ipsam patriam venerimus, 40 a. R. cum ad patriam venerimus, quid erit nobis.

Zwingli-Werke. Bd. XII.

10\*

<sup>1)</sup> Vgl. Migne, PSG 59, 154

Tract. XXXVI (M 1669, 40) Quia ipse habet potestatem, a. R. deus absolvit. — (M 1670, 2) quia pater non erit cum filio iudicante, a. R. Iudex Christus.

Tract. XXXVIII (M 1676, 28) Cum enimhomines, a. R. 1. Thess. 5 [v. 3]
Tract. XXXIX (M 1682, 44) Interrogant enim nos aliquando infideles, a. R. Infidelium questio.

Tract. XLI (M 1692, 40) manendo videntes eritis, a. R. 1 Pet. 1 [6 f.].

— (M 1693, 27) o pellis inflata etc., a. R. de iure loquuti sunt Iudei, non de facto. — (M 1696, 52) liber sum etc., a. R. Libertate Christiana nullus abutatur. — (M 1698, 48) Non ait: non sit etc., a. R. peccatum to est in nobis, sed non regnet. — (M 1699, 45) ubi est, mors, contentio tua?, a. R. Contentio mortis [1 Cor. 15, 55].

Tract. XLII (M 1704, 1) positus enim etc., unten a. R. der Kolumne rot homicida dicitur qui solum verbum malum seminat. — (M 1706, 19) Quod homo est, ex deo est, a. R. rot homo ex deo est, peccator ex 15 deo non est.

Tract. XLIII (M 1708, 1) Intelligimus ergo duas esse temptationes etc., unten a. R. der Kolumne rot: due tentationes sunt, una probat, alia decipit. — (M 1708, 23) Quid de duobus timoribus etc.?, oben

a. R. der Kolumne rot de Timore, a. R. rot timores scilicet { servilis 20 castus. — (M 1708, 52) sic et hoc loco, a. R. iudicium. — (M 1709, 7) Ibi iudicium

secundum afflictionem etc., a. R. iudicium afflictionis discretionis. — (M 1709,

28) Non enim quia homo factus est etc., a. R. Cristus quamvis homo, 25 tamen non est nobis comparandus.

Tract. XLIV (M 1716, 7) operetur ergo homo, a. R. operetur homo dum vivit, darunter Sen[eca] 1. Epistola¹). — (M 1719, 1) Credo, Domine, a. R. Matth. 16 [v. 16]: tu es Christus, filius dei vivi. — (M 1719, 20) Cum sit caecitas ipsa peccatum, a. R. cecitas peccatum. — 30 (M 1719, 28) Ego veni etc., a. R. Luce 1 [v. 53f.]: divites dimisit inanes, animam esurientem satiavit bonis, beneplacitum est domino super timentes eum.

Tract. XLV (M 1721, 20) non suam, a. R. Sicut secte. — (M 1725, 21) Quid est etc., a. R. rot latro.

Tract. XLVI (M 1728, 10) Ostium dominum Christum accipimus,

35

a. R. Christus | pastor ostium — (M 1728, 20) eavendum est, ne maior ostiarius.

existimetur, a. R. ostiarius non sit maior ostio, quod Christus est 40

<sup>1)</sup> S. 1 (Hense, 1914)

[Joh. 10, 7]. — (M 1728, 44) Dominus Christus nec pastor est etc., a. R. Christus non est pastor et ostium vere, sed similitudinarie. — (M 1730, 55) Doctrina etc., a. R. Doctrina per malos palmes in sepi. — (M 1731, 29) Quis est lupus nisi diabolus?, a. R. Lupus dyabolus. — (M 1731, 43) per murum in sporta submissus est, a. R. quare Paulus fugiebat et oves deserebat [Act. 9, 25]. — (M 1732, 1) Quis est mercenarius etc., a. R. Immo sunt qui Ezech. 13 edificantibus parietem liniunt luto absque paleis, id est: peccata construentibus adulantur ac mendatio quasi nitidum faciunt. Greg[orius]L[iber]M[oralium]18ca. 31) mendacium est dicere missa, indulgentia papistica ac operibus peccata deleri; Christus enim agnus est, qui tollit etc. [Joh. 1, 29], qui se sequentur etc. — (M 1732, 11) tu taces, a. R. Tacent lupo veniente.

Tract. XLVII (M 1733, 43) Debemus, dixit etc., unten a. R. der Kolumne: debitores sumus fratrum ut animas nostras pro fratribus ponamus. — (M 1734, 27) quia Christum praedicamus, a. R. Christum predicare est per ostium intrare [Joh. 10, 9]. — (M 1734, 53) Ostium vero nemo nostrum se dicit, a. R. pastores esse etiam aliis dedit sanctis, Ostium esse nemini dedit, ipse solus est [Joh. 10, 7]. — (M 1734, 57) At ubi oves indisciplinatae, etc., a. R. discensi pastorum alia ostia querentium quam Christum. — (M 1735, 32) non nos audisse, a. R. Christum audimus loquentem, quando eius mandata nobis predicantur. — (M 1737, 5) Nolite timere etc., unten a. R. der Kolumne:

Mors { corporis Animae. — (M 1737, 24) Quis ponit? quam ponit?, a. R.

Christus quomodo ponit animam suam. — (M 1737, 31) Verbum, inquam, et homo, a. R. Christus verbum, homo. Verbum et homo, Verbum anima Caro. — (M 1737, 36) Apollinaristae, a. R. Appolinariste. — (M 1737, 49) Sabellianos, a. R. Sabelliani. — (M 1737, 50) Arrianos, a. R. Arriani. — (M 1737, 53) fotinianos, a. R. fontiniani[!]. — (M 1738, 2) Manicheos, a. R. Manichei. — (M 1738, 8) Potestatem habeo, a. R. Christus habet potestatem ponendi animam suam.

Tract. XLVIII (M 1741, 45) Si accedere est credere etc., a. R. Accedere Credere, Negare recedere. — (M 1741, 52) Sed divinitatem Christi etc., a. R. Heretici non intelligunt divinitatem Christi in prophetis etc. —

Tract. XLIX (M 1746, 56) Sed oportebat etc., a. R. Quosdam resuscitat, ut intelligamus quid futurum. — (M 1747, 6) Tres tamen etc., a. R. Tres mortuos suscitavit dominus. — (M 1747, 18) Sed mortem carnis etc., a. R. Seneca<sup>2</sup>): omnes ut quamdiu vivant. — (M 1748, 22) sepultus est, a. R. sepultus fetet [Joh. 11, 39].

<sup>1)</sup> Migne PSL 76, 40f. — 2) Ep. 1, 2 (Hense S. 1)

Tract. L (M 1759, 8) Sanguine occisi etc., a. R. signabantur postes, signantur nunc frontes. — (M 1760, 40) Qui male vivunt etc., oben a. R. der Kolumne: Male vivens Christianus iniuriam facit Christo. — (M 1763, 4) Si hoc Petro etc., a. R. Non tantum Petro dictum est: Tibi dabo [Matth. 16, 19]. — (M 1763, 12) Si in Petri persona etc., a. R. In Petro significatur ecclesia bonorum, in Iuda significatur ecclesia malorum.

Tract. LI (M 1768, 20) Ministrant ergo etc., unten a. R. der Kolumne: Ministrare Christo quid sit.

Tract. LII (M 1769, 29) caput nostrum, a. R. 1. Kor. 4 [v. 1]. — 10 (M 1770, 37) ut doceat etc., a. R. 1. Kor. 15 [v. 55f.] 2. Kor. 4 [v.17] 5 [v. 17f.], cum triumphare nos facit. — (M 1772, 58) ubi fides habitat, a. R. fides in corde habitat. — (M 1773, 5) diabolum mundi principem,

a. R. diabolus princeps mundi.

Tract. LIII (M 1776, 8) Quid fecerunt Iudaei, a. R. Et hodie talia 15 quidam vociferantur. — (M 1776, 33) Dicitur enim nobis etc., a. R. Magna questio. — (M 1776, 59) Quare autem non poterant, a. R. Non poterant quia nolebant. — (M 1777, 22) quare alius sic etc., a. R. Greg[orius] li.[bro] 25. Kap. 181). — (M 1777, 54) Quod si nos ultimus dies, a. R. Sicut Solon moriens. — (M 1778, 46) Non enim 20 aliquid prosunt syllabae, unten a. R. der Kolumne: Syllabe Nominis Christi. Sacramenta Christi non prosunt, ubi resistitur fidei Christi. — (M 1779, 38) in epistola sua, a. R. 1. Jo. 3 [v.11 ff.]. — (M 1780, 6) Verum tamen et ex principibus multi, a. R. Sic etiam hodie multi, at non audent. — (M 1780, 16) Ad hoc enim, a. R. Crux in fronte. 25 Tract. LV (M 1785, 54) Nisi forte etc., a. R. alia expositio.

Tract. LVI (M 1789, 20) Proinde ecclesia quam mundat, a. R. Ecclesie puritas.

Tract. LVII (M 1790, 12) humanis affectibus terram velut pedibus calcans, a. R. lotus detur pedes lavare.

30

Tract. LVIII (M 1794, 46) quantumlibet profecerimus etc., oben a. R. der Kolumne: sine peccato non sumus quantumcumque iusti. Tract. LIX (M 1795, 52) An et ipse ad aliquid est electus, a. R.

Electus Judas. — (M 1796, 17) Illi quippe, a. R. Arriani.

Tract. LX (M 1798, 28) stuporem deputant sanitatem, a. R. 35 Stupor non est sanitas.

Tract. LXII (M 1802, 6) Et de his erat sermo etc., a. R. Sicut hodie. — (M 1802, 12) Si reprehensione etc., a. R. o ir pfaffen! — (M 1802, 28) Nunc autem post panem intravit etc., a. R. diabolus primo venit et intrat temptator, post possessor. — (M 1802, 33) distribuerat dominus 40

<sup>1)</sup> Migne, PSL 76, 342

sacramentum corporis et sanguinis, a. R. Sacramentum corp[oris] et san[guinis] dedit.

Tract. LXV (M 1809, 12) Diliges proximum etc., a. R. rot dilectio dei proximique in invicem concluduntur.

Tract. LXVI (M 1811, 45) primum apostolorum accusare delectat, a. R. Petri lapsus.

Tract. LXVIII (M 1815, 23) Eat ergo dominus etc., a. R. Tunc locus paratur.

Tract. LXXIII (M 1824, 22) cum videamus etc., a. R. multi quod 10 orant non assequentur. — (M 1824, 33) Fastidiebant quippe etc., a. R. Sic nos dum oramus bonam tempestatem, vini, tritici abundanciam, at non ut necessaria habentes vivamus ad glorias dei, id est: ad legem eius, sed ut abundantia illa luxuriam, libidinem, divites superbe vestras nos pompatice edificemus [dahinter gestrichen ad uxorem] 15 contempta uxore est angulos luxuria implere. Hic si deus exaudit, plane iratus est, si propitius, non exaudit, non enim eum scorpionem dat [dahinter gestrichen dat autem si]. Daret autem, si vota nostra malo proposita [!] facta exaudiret. Vide Sen[ecam] 110. 1191): Optimus coquus labor et parcitas. Plut[archus] dist[inctio] 412): delicie et 20 quisquis. — (M 1825, 22] Evigila igitur etc., oben a. R. der Kolumne: nostro seculo tam turbida omnia, ut sanitatem, senectutem, Tichoni, opes etc. Nemo sic petat, quam ut potius gaudeat non se exauditum; tantus enim impetus factus est in mores etc. S[eneca] Epistola 73). — (M 1826, 21) Facit ergo pater etc., a. R. ubi dij?

Tract. LXXIV (M 1827, 45) non semel sed bis, a. R. bis spiritum sanctum dedit.

Tract. LXXV als Überschrift zum ganzen Tract. a. R. de eura et tutela orphanorum.

Tract. LXXVI (M 1831, 20) Si quis diligit etc., a. R. 1. Pet. 1 [v. 5] que nunc parata est in hoc etc.

Tract. LXXX (M 1840, 10) fert fructum etc., oben a. R. der Kolumne: Nemo tam mundus quin sit magis mundandus.

Tract. LXXXII (M 1843, 38) ut fructum afferamus in vite, a. R. Epistola 1.4)

Tract. LXXXIV (M 1847, 13) ut etiam pro eis oremus etc., a. R. lapsus.

35

Tract. LXXXVII (M 1853, 26) non venit filius hominis, ut iudicet

<sup>1)</sup> Ep. 110 und 119 (S. 534, 580 Hense, freies Zitat) — 2) Es handelt sich um Decr. Grat. p. I dist. 41, deren c. 1 mit Quisquis, c. 2 mit Deliciae beginnt (S. 148f. Friedberg). Welches Plutarchzitat gemeint ist, bleibt offen.

— 3) Ep. 7, 7 S. 16 Hense) — 4) Nämlich Senecas, vgl. ob. S. 146

mundum, a. R. Mundus ecclesia. — (M 1854, 17) cum ipse in se diligat vitium, a. R. Seneca<sup>1</sup>).

Tract. LXXXIX (M 1857, 2) hoc est autem, quia non crediderunt, a. R. peccata omnia continet incredulitas. — (M 1857, 11) Nunc autem excusationem non habent, a. R. Ita gladio irruente super nos excusationem habebimus nullam.

Tract. XC (M 1860, 21) Quomodo enim diligerent etc., a. R. qui odit veritatem odit et patrem veritatis.

Tract. XCII (M 1863, 20) Venit enim dies Pentecostes etc., a. R. rot venit spiritus in centum viginti homines pent[ecostes] [Act. 10 2, 1 ff.].

Tract. XCV (M 1871, 26) de iustitia vero etc., unten a. R. der Kolumne: de iusticia humana arguitur mundus, cum homines suis viribus se volunt iustificare. — (M 1871, 58) Quapropter mundus etc., a. R. Mundus arguitur de peccato proprio, de iusticia aliena.

Tract. XCVI (M 1875, 29) sicut Sabelliani, a. R. Sabell[iani]. — (M 1875, 30) sicut Arriani, a. R. Arriani. — (M 1875, 31) sicut Fotiniani, a. R. Fotini[ani]. — (M 1875, 33) sicut Manichaei, a. R. Manichei. — (M 1876, 54) quas humanae aures etc., a. R. Concilia.

Tract. XCVII (M 1878, 51) ut ideo se existiment etc., a. R. Quaem- 20 admodum [!] Magi sibi conscii etc. — (M 1879, 12) Omnes autem insipientissimi haeretici, a. R. Heritici [!] colorare conantur audatias figmentorum suorum. Hac sententia domini: Adhuc. — (M 1879, 43) monasteria, a. R. Monasteria. — (M 1879, 47) homousion, a. R. Homousion.

Tract. XCIX (M 1885, 53) a semetipso fecit malum, a. R. Adam. Tract. C (M 1892, 21) Arriani etc., a. R. Arriani, Fotiniani, Manichei. Tract. CI (M 1893, 57) mundus autem etc., unten a. R. der Kolumne: Inimicos Christi nominat hic mundum.

Tract. CII (M 1896, 35) Exaudiuntur etc., a. R. Sic[ut] Hier. 7 [2 ff.] <sup>30</sup> Esa. 16 [6 ff.] Hier. 14 [12 f.]. — (M 1897, 33) Petitio etc., oben a. R. der Kolumne: petitio est alicuius indigencie. — (M 1898, 3) tunc in eius nomine petunt, unten a. R. der Kolumne: petere in nomine eius quid est. — (M 1898, 25) Hi possunt etc., a. R. Homo Christus pro Nobis interpellat. — (M 1898, 40) Prorsus donum dei, a. R. donum <sup>35</sup> dei est diligere deum.

Tract. CIV (M 1902, 51) qui tempori subditus non est, a. R. Christus tempori non est subiectus.

Tract. CVI (M 1909, 4) de corporali sua dixisse praesentia, a. R. corporalis absentia. — (M. 1910, 3) Haec est enim vis verae divinitatis, 40

<sup>1)</sup> Der Gedanke begegnet bei Seneca häufig, z. B. ep. 7, 9, 11

a. R. Vis divinitatis. — (M 1911, 39) crediderunt vere etc., unten a. R. der Kolumne Vere credere.

Tract. CVII (M 1912, 53) Nec fas est etc., a. R. ubi igitur impietas hec se mancipare divis? Filji dei fratres Christi solius [dahinter ge-5 strichen deo] dei sunt, alium patrem non quaerunt. Esa. 44 [21] Matt. 23 [8f.].

Tract. CIX (M 1919, 11) in hac vita, quae temptatio est, a. R. Vita temptatio.

Tract. CXI (M 1925, 55) Hunc autem facit, a. R. Mundus Christi. Tract. CXV (M 1938, 49) vel quoniam solent regnaturis invidere regnantes, a. R. difficile regna inter se concordiam custodiunt; mali quibus invident insidias struunt ab hisce rebus, in quibus sperant, maxime nocere. — (M 1939, 33) Quod est enim eius regnum, a.R. Regnum Christi. — (M 1939, 38) Regnum meum etc., a. R. Non de hoc 15 dicit. Et non in hoc mundo. — (M 1939, 53) De mundo est ergo, a.R. De Mundo esse quid?

Tract. CXVI (M 1942, 29) Hoc silentium domini, a. R. Silentium Iesu. — (M 1943, 11) Nec timendo quidem, a. R. Non timore innocens occidendus. — (M 1943, 13) sed tamen id zelando, a. R. 1 Jo. 4 [6 ff.].

Tract. CXVII (M 1945, 11) Parasceue, unten a. R. der Kolumne paraschaue preparatio. — (M 1946, 47) ne propter montem etc., a. R. Rex Iudeorum et gentium.

Tract. CXVIII (M 1949, 24) Inconsutilis, a. R. der bapst hatt uns den Rock zertevlt.

Tract. CXIX (M 1952, 6) Iudaei quippe etc., a. R. Hier. 2 [5ff.]. Tract. CXXI (M 1958, 48) illud iam remota dubitatione, a. R. Sic visis perceptis scilicet et verbo externo audito [dahinter gestrichen divina promissio] credendum, verum esse, quod illis docetur, promittitur et figuratur.

Tract. CXXII (M 1961, 52) isti sus septenario, a. R. finis ipsis. — (M 1962, 51) Quid est iam non valebant illud trahere, a. R. Cur trahere non valebant — (M 1963, 13) cuius numeri ratio, a. R. Numerus certus.

Tract. CXXIII (M 1969, 26) Nam si nulla esset mortis vel parva 35 molestia, non esset tam magna martyrum gloria, a. R. Wilhelm Tell.

Tract. CXXIV (M 1972, 56) Production etc., a. R. Cur affligamur. — (M 1975, 10) nec ob aliud nos hic diligit, a. R. propter quid nos diligat. b) In epistolam Ioannis. (M = Migne PSL 35.)

Tract. I (M 1984, 18) Invicem pro se omnia membra orent, a. R. 40 Ephes. 6 [18]: deprecantes pro omnibus sanctis et pro me. — (M 1984, 21) Iesum Christum iustum habenus advocatum, unten a. R. der Kolumne Ergo sancti non petunt pro nobis.

Tract. II (M 1996, 20) Desiderium carnis etc., a. R. Exponit tria hec.
— (M 1996, 45) Ambitio seculi superbia est, a. R. fastus vite.

Tract. III (M 1999, 13) Antichristus contrarius est Christo, a. R. Antichristus Contrarius Christo. — (M 1999, 33) et sanitas perfecta non erit, a. R. Sanitas Nondum perfecta Luce 10 [25 ff.]. — (M 1999, 5) Tentatio probat, a. R. Gratia palet. — (M 2000, 22) Quid est Christus? Veritas, a. R. Christus veritas. — (M 2000, 37) Christus autem sacramenti nomen est, a. R. Christus. — (M 2001, 51) illi nos antichristos vocant, a. R. Sie hodie.

Tract. IV (M 2011, 7) Nam neminem fecit diabolus, oben a. R. der 10 Kolumne rot filius dyaboli quis est.

Tract. V (M 2013, 37) omnis homo sollicitus est pro anima sua etc., a. R. omnis homo solicitus est de anima sua, propterea intrat ecclesiam. — (M 2016, 21) Dilectio ergo sola discernit, a. R. sola dilectio discernit inter filios [gestrichen regni, darüber] dei et dyaboli.

15

Tract. VI (M 2021, 26) si vis ab illo fugere, ad ipsum fuge, unten a. R. der Kolumne Sanum consilium Augustini: Si vis a deo fugere, ad ipsum fuge. — (M 2023, 19) Sed discernamus exauditiones dei, a. R. diversa exauditio. Zum folgenden a. R. der Kolumne oben rot Quando deus exaudit rogantes et quid eis det, unten rot Exaudivit deus 20 demones, non semper audit homines. — (M 2024, 45) contra hanc aures claudere etc., unten a. R. der Kolumne Claudere aures contra charitatem non novit deus, qui dedit eam. — (M 2025, 20) Si enim inveneris etc., oben a. R. der Kolumne rot Signum spiritus sancti quando sit in nobis. Spiritus sanctus operatur dilectionem. — (M 2025, 25 36) nam si accepissent etc., unten a. R. der Kolumne rot Unde nunc cognoscitur adventus spiritus sancti, cum homines non loquuntur variis linguis. — (M 2026, 1) interroga cor tuum, a. R. rot Interroga cor tuum, si accepisti spiritum sanctum. — (M 2026, 35) Nemo me interroget etc., a. R. rot aliud aqua sacramenti baptismi, aliud aqua, 30 per quam significatur spiritus sanctus. — (M 2028, 24) Quisquis ergo etc., unten a. R. der Kolumne rot Qui charitatem non habet, negat Christum in carnem venisse.

Tract. VII (M 2034, 13) Qualem faciem habet dilectio etc., a. R. rot qualia membra habeat caritas.

Tract. X (M 2057, 6) Novum illud mandatum etc., a. R. Mandatum dei quare dicitur novum. — (M 2057, 42) Et quid est finis ? oben a. R. der Kolumne finis consummationis est dilectio.

e) Expositio in apocalypsim (M = Migne PSL 35).

Hom. V (M 2424, 73) id est populus sinister etc., a. R. Zach. 1 [4ff.]. 40 Hom. XIII (M 2441, 13) in captivitatem ducti sunt quindecies centena milia mortua referuntur, a. R. malem (?) CM.

Auf der Rückseite des vorderen Deckels sind folgende Zitate vermerkt: Cristus quamvis homo tamen non est nobis comparandus; tactatu [!] 43d. Sicut malus male utitur bonis operibusdei, Sic econtra deus bonus bene utitur malis operibus malorum 27 d. [rot] homo et deus faciunt unam rem cum accusat uterque peccatum; qui ergo accusat peccatum suum, cum deo agit et ei coniungitur, quia et deus accusat. Tactatu [!] 12 E.

Auf der Innenseite des hinteren Deckels ist notiert: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum Ioh. 15. Tract. 80b. Nemo tam mundus, quin sit magis mundandus. ibidem.

De civitate Dei. Basel, Adam Petri, 1515.

Zum "Argumentum" ex secundo libro retractionum und zur annotatio capitulorum libri primi sind verschiedene Inhaltsangaben und Verweise an den Rand gesetzt, die nicht von Zwingli stammen. Im folgenden M = Migne PSL 41.

Lib. I cp. 22 (M 36, 5) vel stultam vulgi opinionem, a. R. vulgi laus insana.

Lib. III cp. 14 (M 90, 38) Libido bis humanum unterstrichen. — cp. 17 (M 96,17) vendicabant, dazu a. R. \*venditabant potius nam et venustius erit multo — (M 98,10) archiastrum unterstrichen, dazu a. R. \*Archiatrum id est: summum vel principem medicum nec cures, quid infra hic commentator somniat. — cp. 24 (M 105, 2) Sed tam bis fuit unterstrichen. — cp. 25 (M 105, 32) nisi bis includi eingeklammert, dazu a. R. Locus acerbitatis plenus.

Lib. IV cp. 1 (M 112, 5) disperditos, dazu a. R. \*dispartitos. — cp. 3 (M114, 47) Namiustis bis examen. Proinde bis addictus est unterstrichen. — cp. 4 (M 115, 13) pirata respondit bis classe imperator unterstrichen. — cp. 15 (M 124, 34) Iniquitas bis cresceret unterstrichen. — cp. 21 (M 128, 41) Miror bis praeponerent unterstrichen, a. R. vier Zeilen Anmerkungen, aber durch Ausstreichen unleserlich gemacht, nur das erste Wort Philosophia ist noch lesbar. — cp. 32 (M139,8) Quod utique bis cupiditas unterstrichen — (M 139, 19) Quis autem bis daemones desgl. — cp. 34 (M 140, 40) Et unus bis esse confictum desgl.

Lib. V cp.1 (M 142, 11) homicidam non facit, dazu a. R. \*vel hominem ut non eradatur. — cp. 10 (M 152, 51) Dicitur bis non vult unterstrichen — (M 153, 35) Neque enim ideo bis ille praescivit a. R. durch eine Klammer umspannt. — cp. 12 (M 156, 29) Quandoquidem gloria est, dazu a. R. \*Gloria quid. — (M 157, 2ff.) das ganze Zitat unterstrichen. — cp. 14 (M 159, 1) Quae bis dilectione iusticiae unterstrichen.
40 — cp. 15 (M 160, 5) Quibus etc., dazu a. R. a (als Verweiszeichen); oben a. R. der Kolumne \*a quid Pietas quid Latria. — cp. 16 (M 160, 34)

Inde bis suspiramus unterstrichen. — cp. 18 (M 163, 42) illi nuntio, dazu unten a. R. der Kolumne vel ille, est enim septimi casus -(M 166, 15) Cuius fuit unterstrichen, dazu a. R. Nero — (M 166, 44) Illi autem bis veri dei durch eine Klammer umspannt. - cp. 20 (M 167, 38) Nec illi se bis preces fundens durch eine Klammer umspannt - 5 (M 168, 32) Haec plane bis iniustis unterstrichen. — cp. 27 (M 174, 16) Facile bis noluerit unterstrichen.

Lib. VI cp. 1 (M 173, 10) quantum cunque numeri unterstrichen, dazu a. R. vel innumeri vel quanticunque vel quantocunque numero xal τὰ λοιπά — (M 175, 46) solent enim esse ad risum faciles, dazu a. R. 10 Vir[gilius]: sed faciles nymphe risere1). - cp.2 (M177, 30) Qui tametsi etc., dazu a. R. \*Ciceronis Varronisque discriminatio — (M 178, 6) Vir doctissimus bis credamus unterstrichen, dazu a. R. Varro. cp. 8 (M 186, 36) Saturnum suos filios devorasse, dazu a. R. \*Saturnum filios devorare quid.

15

Lib. VII cp. 3 (M 197, 18) et in eis bis venalem unterstrichen. — cp. 4 (M 198, 20) An forte voluerunt bis appareret durch eine Klammer umspannt, dazu a.R. frontem amittere. - cp. 15 (M 206, 38) An vanitas bis in caelo unterstrichen, dazu a.R. Joci celeberrimi. — cp. 19 (M 209, 32). Sed bis sapienter dicant unterstrichen. — (M 210, 2) Ita ista bis subver- 20 tunt unterstrichen. - cp. 22 (M 211, 38) Quis vestrum bis sapiat unterstrichen. - cp. 23 (M 213, 21) Adhuc respondeatur, dazu a. R. Tellus et τελ lumon. — cp. 24 (M 214, 7) Leonem bis conveniat unterstrichen. cp. 34 (M 222, 24) legitur in libro, dazu a. R. Libri Nume. — (M 224, 25) Non enim possunt bis iustum est unterstrichen.

Lib. VIII cp. 1 (M 225, 12) quo verbo graeco, dazu a. R. mit Verweiszeichen a Theologia - (M 225, 26) et qui rationalem, dazu a. R. \*mit Verweiszeichen b Platonici quid de deo. -  $\operatorname{cp.}2-4$  Die verschiedenen Namen der griechischen Philosophen sind an den Rand geschrieben. cp. 6 (M 231, 25) quia non aliud illi est esse etc., dazu a. R. \*Te semper 30 idem esse vivere et intelligere profitemur. - cp. 9 (M 233, 23) finem bis incorporalis unterstrichen, dazu unten a. R. \*Platonis sententia de summo bono. - cp. 11 (M 236, 49) utrum propter felicitatem, quae post mortem futura est, uni deo an pluribus sacra facere oporteat unterstrichen, dazu a. R. Questio principalis totius libri. — (M 237, 9) 35 sectam peripateticam, dazu a. R. unter Verweis a περιπατέω — (M 237, 20 nobilitati, dazu a. R. mit Verweiszeichen a Platonici nobiliores. cp. 13 (M 237,47) Quid enim de ludis scenicis etc., dazu a. R. Quos Plato poetas expelli voluerit. — (M 238, 13) Qui bis rebus unterstrichen,

<sup>1)</sup> Ecl. 3, 9

dazu a. R. Numina alia aliter placari. — cp. 14 (M 239, 27) De deo Socratis, dazu a. R. Deus Socratis vel Daemonium Socratis. — cp. 15 (M 240, 12) Ob hoc enim bis animorum durch eine Klammer a. R. eingespannt. — (M 240, 40) sed ideo bis comparanda est unterstrichen. — cp. 16 (M 241, 13) daemones dazu a. R. Demones qui sint — (M 242, 8) de verbo pathos, dazu a. R. unter Verweiszeichen a \*Passio quid. — cp. 17 (M 242, 48) cum religionis summa sit imitari quem colis unterstrichen. — cp. 21 (M 246, 19) Sic enim eos, dazu a. R. irrisio. — cp. 23 (M 248, 10) An ignoras etc., dazu a. R. unter Verweiszeichen a \*AEgyptus mundi templum — (M 249, 48) Minus emim miranda etc., dazu a. R. irrisio. — cp. 25 (M 252, 47) per bonae voluntatis similitudinem, dazu a. R. \*voluntatis similitudo. — (M 252, 53) Non enim bis iungimur unterstrichen. — cp. 27 (M 255, 28) quod quidem etc.; dazu a. R. Cibi sanctis appositi. — (M 256, 25) Ex isto genere daemonum Socrates, dazu a. R. \*Socrates demonium non habuit.

Lib. IX cp. 1 (M 256, 1) Iovem quem volunt etc.; dazu a. R. \*Jupiter deμon. — cp. 5 (M 261, 2) Quid est autem misericordia, dazu a. R. unter Verweiszeichen a \*Misericordia. — (M 261, 18) verbi bis veritatis unterstrichen. — cp. 14 (M 268, 15) Profecto bis invidentia unterstrichen. — cp. 16 (M 270, 41) quonam pacto bis passerem unterstrichen — (M 271, 38) Quae igitur classis bis cupidior a. R. durch Klammer eingespannt. — cp. 23 (M 275, 42) Verumtamen cum a nobis quaeritur etc., dazu a. R. \*Angeli boni cur non dii et cur homines dii dicuntur — (M 276, 32) Qui autem bis potius quam praebere unterstrichen.

Lib. X cp. 4 (M 280, 52) religentes, dazu a. R. Religio. - cp. 8 (M 286, 17) immissos unterstrichen. — cp. 9 (M 286, 35) goetiam, dazu a. R. \*γοητεία incantatio Divinationem aut praestigium quid falso dei praetextu fieri creditur — (M 287, 6) teletas, dazu a. R. \* $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon \tau \eta$ ,  $\tilde{\eta} \zeta$ ,  $\tilde{\eta}$ , mysterium, festivitas, studium. - cp. 12 (M 291, 46) Nam et cum exaudiunt bis sanctis suis unterstrichen. — cp. 17 (M 296, 15) colens, dazu a. R. colentis, ut saltim oratio sit congrua - (M 299, 43) Commodius bis parcerent unterstrichen. — cp. 22 (M 300, 11) Quia et ipsa bis concessa unterstrichen. - cp. 23 (M 300, 48) Liberis bis pertimescunt unterstrichen. — cp. 24 (M 301, 24) Bonus bis vel naturam unterstrichen. — 35 cp. 25 (M 302, 11) neque enim bis defuerunt unterstrichen. — cp. 26 (M 304, 24) dixisti, dazu a. R. \*aliter distinxisti, deleto eo esse diversos (das im Text stehende esse diversos ist unterstrichen). - cp. 27 (M 305, 41) De quo bis formidine terras unterstrichen — (M 306, 19) Quid enim prodest bis decurrere a. R. von einer Klammer umspannt, 40 dazu a. R. unter Verweiszeichen a: \*Sic restitue: Quid, prodest, quia negare non potuisti errare homines theurgica disciplina, et quam plurimos fallere per cecam insipientemque sententiam, atque esse certissimum errorem agendo, et suplicando ad principes angelosque decurrere. - cp. 29 (M 308, 14) ipse unicus, dazu a. R. Ratio incarnationis — (M 308, 44) Neque bis natus est unterstrichen. — cp. 32 (M 313, 31) movebat, dazu a. R. unter Verweiszeichen a: \*monebat potius Regalis via quae admonens est in proverbiis vel simbolis Pythagore -(M 314, 52) singularibusque miraculis, dazu a. R. singularia Christi miracula.

Lib. XI cp. 5 (M 320, 33) quemadmodum quaeri potest, dazu a. R. άντίφερον. - cp. 10 (M 325, 40) Non enim sola est etc.; dazu unter Verweiszeichen a oben a.R. caute intelligas hec nam - (M 326, 31) 10 inseparabilis incorruptibilitas, dazu a. R. δμοίωσις — (M 327, 10) iste mundus bis esse non potest (Schluß des cp.) unterstrichen, dazu a. R. corollarium. - cp. 17 (M 331, 54) Quapropter bis naturae bonae unterstrichen. - cp. 19 (M 332,49) Quamvis bis producit unterstrichen. cp. 21 (M 334, 51) Si ergo quaerimus etc., dazu a. R. \*quis, per quid, 15 quare vel propter quid fecerit - (M 335, 1) ut a bono deo bona opera fierent unterstrichen.

Lib. XII cp. 7 (M 355, 11) Causas etc., dazu a. R. unter Verweiszeichen a δμοίωσις. - cp. 12 (M 359, 39) quaestio etc., dazu a. R. unter Verweiszeichen a: \*sed non est adversativa particula sed subiunctiva. - 20 cp. 15 (M 364, 37) ita non est consequens etc., dazu a. R. \*Itaque sancte pater cartam imples quantum uno verbo dicere aucta potuisti semper scilicet intelligi et pro omni tempore et pro eterno rectius tantum pro omni tempore. - cp. 21 (M 372, 37) unum ac singulum bis placuit a. R. durch eine Klammer umschlossen.

25

Lib. XIII cp. 2 (M 377, 18) de ipso genere mortis, dazu a. R. mors anime. - cp. 5 (M 380, 42) Quia scilicet sicut lex, dazu a. R. \*contra Diogenes Laertius<sup>1</sup>) nullum (dahinter gestrichen bonum et honestum) malum honestum, mors est honesta, ergo non mala, verum ut [itur] malum hic de pene malo. - cp. 6 (M 381, 17) unterstrichen mors pena 30 nascentis, dazu oben a. R. \*memorandum hic, quid cogitaverimus de illorum morte, qui priusquam moriantur non modo exhausti verum absumpti sunt serare ut mortem videantur posse non vel non graviter sentire, quantum V.o cp. ibi patet penam esse mortem quod et hi nunquam maiorem dolorem senserunt et cetera. - cp. 7 (M 381, 46) 35 et illis facinus tam immane dimissum est, qui occiderant Christum, dazu a. R. crucifixores igitur aliqui baptizati. - cp. 11 (M 384, 41) Atque utinam in paradiso bene vivendo egissemus, dazu a. R. \*ach got das Adam nit biren aasz.

<sup>1)</sup> De vitis . . . philosophorum VI, 2 n. 6 (ed. Hübner 1831, p. 47)

De trinitate. Basel, Adam Petri, 1515. Die in Zeitschr. f. Kirchengesch. 42, 1923, S. 74ff. angegebenen Randglossen erweisen sich bei Überprüfung als nicht von Zwingli herrührend.

De civitate und De trinitate sind zusammengebunden. Auf der 5 einen Seite des Vorderdeckels stehen von Zwinglis Hand folgende Notizen: \*Varronis laus li. 6 c. 21). — Vespasiani li. 5 c. 212). — Deorum iterum officia li. 6 c. IX1). — Februa. li. civi[tatis] 7 ca. 71) - Mercurii nominis interpretatio eodem li c. 141) - Lucifer cuius trium dearum ca. 153) — Diis unde nomina eo[dem] li. ca. XVIII1) 10 — Anime partes li. de civi[tate] 7 ca. 23 — Refutatio eius4) celum marem, terram feminam etc. li. civi[tatis] 7 c. 28 — Celum Jupiter, terra Juno, Minerva idea, ibi[dem] — De dec nostro ibi[dem] ca. 29 et infra — Libri Nume Pom[pilii] ibi[dem] c. 34 — Hydromantia Nume ca. ultimo<sup>5</sup>). — Philosophi aliquot et secte eorundem li. 8 civi-15 [tatis] c. 23 etc. — Angeli boni et mali quam differenter sciant li. 9 ca. 221) — Sacrificium deo placitum pro quo etiam<sup>6</sup>) misericordiam vult li. X c.5 — Uxor Loth in statuam versa qui[d] significet, ibi[dem] c. 8. — Heroes unde dicti sint, ibi[dem] ca. 217) — Psalmi 72 sancta interpretatio 258) — Virgilii laus ibi[dem] ca. 277) — Incarnationis 20 gravissima causa ibi[dem] ca. 29,7) initium euangelii etc. ibidem — Simplicianus episcopus µediolanensis quid de isto senserit, ib[idem]7) - Stimulus autem mortis peccatum est, virtus etc. de civi[tate] li. 13 c. 5.

Ganz unten auf der inneren Seite des Vorderdeckels: Sum Zwyng-<sup>25</sup> lii etc.

# 5. Philipp Beroald9).

Die Orationes, praelectiones et praefationes quaedam mithicae historiae Philippi Beroaldi. Item plusculae Angeli Politiani, Hermolai Barbari, atque una Jasonis Maini oratio. Quibus addi possunt seorsum tamen impressa varia eiusdem Philippi Beroaldi opuscula nunc demum coimpressa, Paris, Jean Petit [1505], vgl. Panzer VII 514 Nr. 122 befinden sich mit eine Reihe anderer Schriften zusammengebunden. Der Sammelband trägt die Zahl 46 = die Nummer des

<sup>1)</sup> Zu ergänzen: in De civitate dei — 2) Desgl. vgl. die Randglosse zur Stelle — 3) Nämlich lib. VII ep. 15 in De civitate — 4) Gemeint ist Varro — 5) Nämlich von lib. VII — 6) Vor etiam gestrichen d — 7) In De civ. dei vgl. die Randglosse zur Stelle — 8) Nämlich lib. X cp. 25 — 9) Vgl. über Beroald (1453—1505) Ul. Chevalier: Répertoire des sources historiques I, 1905, S. 574f.

von Konrad Pellikan angefertigten Katalogs der Stiftsbibliothek<sup>1</sup>). Die Randglossen, die wir nur in Auswahl, soweit sie nicht rein philologischer Art sind, geben, stammen aus der humanistischen Frühzeit und sind mit schwarzer Tinte geschrieben. Sonstige Nachrichten über die Benutzung Beroalds durch Zwingli fehlen. Inhaltlich ist, wie die Randglossen beweisen, die Lektüre Zwingli für seine Anschauung von der Geschichte wertvoll geworden.

a) Oratio habita in enarratione Georgici carminis atque tranquilli, qua laus rei rusticae continetur u. a. orationes.

Fo. III Unterstrichen die Worte Vergils [Georg. II, 485 f.] Rura mihi 10 bis silvasque inglorius sowie die Worte des Horaz [Epod. 2] Beatus ille qui procul bis solutus omni foenore. — Fo. IV die Suetonii laus: Cui consensu eruditorum datur palma in vitis imperatorum scriptitandis . . . . . bis erit operae pretium in Tranquillo tanquam in lucidissimo speculo contemplari, qui mores, quae studia fuerint virorum 15 maximorum a. R. eingeklammert. — Fo. VI<sup>b</sup> die Worte: Suavia dans Aghatoni, animam ipse in labra tenebam. Aegra etenim properans tanquam abitura fuit sind unterstrichen, dazu a. R. molliculi versus. Zum ff.: Ex hisne, quaeso versiculis parum pudicis Platonem impudicum existimabimus Platonisque mores infamabimus? a. R. 20 Explicationes vide versus istius senii in Gelii libro 19 capite XI2) — Die Worte [As]verus rex amorem amore sicuti clavum clavo trudere conatur unterstrichen. - Fo. VII Die Worte: Officium est boni professoris, viri prestantissimi, id velle profiteri quod auditoribus utilitatem cum voluptate maxima allaturum sit, qued scholastico- 25 rum auribus satisfacturum, quod temporibus sit futurum accommodatum unterstrichen. - Die Worte: nihil earum rerum seire quae antequam nascereris factae sint, hoc est semper esse puerum unterstrichen. — a. R. eingeklammert die Worte: Senibus ideo maior auctoritas est, quoniam ob longam aetatem plurimas res nosse ac vi- 30 disse creduntur. At hoc iuvenibus cognitio historiarum prestat, ut etiam preteritis seculis vixisse videantur, et illi mehercle adolescentes, qui historias habeant ad manum et exempla illustrium virorum in promptu tanto semibus sunt anteponendi quanto plura negocia complectitur historia multorum saeculorum quam faciat hominis vita 35 longissima. — Die Worte: [Nam cum] sit historia testis temporum, lux veritatis magistra vitae, nuntia vetustatis nihil ambigitur unterstrichen. — Die Worte Quintilians3): historia alere potest orationem

<sup>1)</sup> Vgl. zu diesen Bezeichnungen J. W[erner] in Neue Zürcher Zeitung 1921 Nr. 287 und 293 — 2) Gellius: noctes Atticae XIX cp. 11 (ed. Hosius, 1903, p. 278f.) — 3) Institutiones oratoriae X, 1, 31 (ed. Radermacher, 1935, p. 238)

molli [quodam ac iucundo succo] unterstrichen. - Fo. VIIb Die Worte: Pulchrum est [ut inquit verissime Diodorus]1) ex aliorum erratis in melius instituere vitam nostram et quid appetendum fugiendumve sit ex aliorum exemplis posse cognoscere unterstrichen, dazu a. R. 5 In prologo. Die Worte: [haud immerito Demetrius Phalereus Ptolemaeum regem subinde admonebat, ut libros lectitaret quoniam] quae amici non audent principibus demonstrare ea omnia in libris scripta reperiuntur unterstrichen. — Zu: apud Romanos ut omnia prout gesta fuerunt incorrupta . . . conscripta haberentur, ponti-10 fices maximi omnes singulorum annorum literis mandabant, a. R. gesta urbis per pontifices in annales congesta - Fo. VIII Zu: et hi annales maximi nominabantur a. R. Annales maximi — Der Satz: dempta ex historia veritate ita narratio omnis inutilis ac penitus manca efficitur sicut cor a. R. eingeklammert. — Die Worte Martials2): non sunt longa, quibus nihil est quod demere possis unterstrichen. - Fo. IX Zu der Klage über den Verlust der Bücher des Livius: tot nequicquam vigilatas noctes; a. R. nequicquam, id est: frustra ut Britannicus super Persium³) — Fo. XXV Der Satz: Multae sunt aures, multi sunt oculi principis munifici, qui quot amicos sibi 20 liberalitate comparavit, totidem auribus quae audienda sunt audit, totidem oculis quae videnda sunt videt a. R. eingeklammert. — In dem Satze: et cum sit turpissimum viro primario, cuius tutelae populi commissi sunt, solidam dormire noctem die drei letzten Worte unterstrichen. — Fo. XXVI Die Worte: virtuti addit forma suffra-25 gium und gratior est pulchro veniens in corpore virtus unterstrichen. - Fo. XXVI<sup>b</sup> Nam vita principum censura est, et qualis princeps, tales reliqui cives esse solent unterstrichen.

b) Historia de Galeso Cymone.

Diese Randglossen zeichnen sich durch andere Tinte und größere 30 Buchstaben von den übrigen ab und sind möglicherweise nicht von Zwingli. Es handelt sich um Richtigstellung eines vielfach falschen Satzes des Druckers. Der Text ist also genau gelesen worden.

c) Proverbialis oratio.

Fo. XLVIII<sup>b</sup> Der Satz: Que supra nos nihil ad nos unterstrichen.

Zu den ff. Worten: ex hoc Socratico documento commonemur omissis rebus sublimiroribus circa humiliora versari et a coelestibus ad tersena descendere et divinis sepositis humana scrutari, a. R. curiose intelligas.

<sup>1)</sup> Bibliotheca historica I, I, 4 (ed. Vogel, 1888, p. 3) — 2) ? In dieser Form findet sich der Satz nicht in Martials Epigrammen — 3) Vgl. Aulus Persius, familiaris explanatio cum Ioan. Britannici interpretativne, Paris 1505, Sat. II fol. 35

#### 6. Theobald Billican.

De verbis coenae dominicae et opinionum varietate Theobaldi Billicani ad Urbanum Rhegium epistola. Responsio Regii ad eundem. Wittenberg 1526 (Panzer IX 86 Nr. 185). Das Exemplar Zwinglis befindet sich in der Zentralbibliothek Zürich, Signatur: III B 135. 5 Zur Sache vgl. W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek S. \*6 Nr. 32. Die Randglossen sind abgedruckt Bd. IV S. 889ff.

### 7. Breviarium Constantiense.

Das Titelblatt des von Zwingli benutzten Bandes fehlt. Es handelt sich um die Ausgabe Panzer VI 138 Nr. 49. Vgl. W. Köhler: H. Zwing- 10 lis Bibliothek, 1921, S. \*6, Zentralbibliothek Zürich II D D 220 Handschrift der Frühzeit.

Zwingli hat das Breviarium in den Einsiedlerjahren 1517/18 benutzt, und zwar hat er an seiner Hand den Psalter gelesen. Nicht in erbaulicher Meditation, sondern in wissenschaftlichem Studium. 15 Denn er zog den eben damals erhaltenen Hieronymus heran und die Septuaginta, und das Psalterium quincuplex des Faber. Aber, wie wenigstens eine Randglosse beweist, er hat auch die erbaulichen Lektionen des Buches gelesen. Wir geben hier alle Randglosen Zwinglis, um einen Einblick in seine Arbeitsweise zu gewähren. Ein \* vor einer Randglosse bedeutet den herabgezogenen d-Balken innerhalb derselben.

Bl. ij zu den Heiligen des Monat Januar, hinter Polycarp, zum 26. Jan. 1): Paula Eustochii mater 2). — Bl. 6 zu den Heiligen des Monat September. Am Schluß zu Hieronymus (30. Sept.): Hieronymus, hora sexta post meridiem filius Georgii anno 15173). — Bl. A5 25 fo. 5 zu Ps. 17, 26 Cum sancto sanctus eris et cum viro innocente innocens eris: \*sensus de deo nam de homine innocenter ages. — Zu Ps. 17, 27 et cum perverso perverteris: pervertes — Bl. A5 fo. 5 b. Zu Ps. 17, 36 unterstrichen Et disciplina tua correxit me in finem, dazu a. R. Totum hoc nec in hebreo nec in Romano nec in greco habetur. — Zu Ps. 18, 4 neque sermones, quorum non audiantur voces eorum, a. R. unterstrichen: a quibus. — Bl. A7 fo. 7 Zu Ps. 92 a. R. unter Verweiszeichen a: \*psalmus David, propheta de Christo domino. — Zu Ps. 92, 3 Elevaverunt flumina a. R. unter Verweis-

<sup>1)</sup> Hinter dem Doppelpunkt beginnt jeweilig die Randglosse Zwinglis — 2) vgl. Acta ss. Jan. III 327ff. — 3) Offenbar der Eintrag eines Geburtstages, das Kind wurde nach dem Heiligen des Tages Hieronymus genannt. Wer ist dieser Georg?

zeichen b: flumina apostoli. — Zu Ps. 99 a. R. unter Verweiszeichen a:

\*Christus vocat orbem ad dei beneficia cognoscenda. — Zu Ps. 99, 3
non ipsi nos unterstrichen, a. R. nominativi casus. — Zu Ps. 62 a. R.

\*David in Deserto Idumee, Christus in Deserto. — Zu Ps. 66 a. R.

\*pii adventum Christi poscentes.

Bl. B fo. 9. Zu Ps. 26, 1 der Punkt hinter timebo in ein Fragezeichen verwandelt. — Zu Ps. 26, 4 voluntatem in voluptatem korrigiert, dazu unten a. R. \*τὴν τερπνότητα, Hiero[nymus]¹): pulchritudinem dixit. — Ps. 26, 9 Zu Adiutor meus esto: βοηθός μου γενοῦ. — Zu 10 26, 12 et mentita est iniquitas sibi: sibi reci[pienda?] ξαυτῆ ὑπόμεινον. - Bl. Bb fo. 9b. Zu Ps. 28: \*canticum de Christo secundum divinitatem. — Zu Ps. 28, 9 praeparantis: korrigierend praeparans καταρτιζομένη. — Zu Ps. 29 mit Verweiszeichen a: \*pro innovatione corporis Christi in immortalem gloriam. Christus ad patrem. — Bl. 15 Bij fo. 10. Zu Ps. 30 mit Verweiszeichen a: \*Christus secundum dispensationem carnis assumpte patrem invocat. — Zu Ps. 30, 6 commendo unterstrichen, a. R. unter Verweiszeichen π παραθήσομαι. — Zu Ps. 30, 12: Equyor fugiebant. — Zu Ps. 30, 18 Erubescant impii: \*futuro tempore indicaturi potius hec enuncianda sunt, quia non 20 dicuntur imprecative sed admonitorie. — Bl. Bij<sup>b</sup> fo. 10<sup>b</sup>. Zu Ps. 30, 22 munita unterstrichen, a. R. munitionis potius; Graeci enim περιόχην[!] munitionem proprie; dazu wieder a. R. deklinierend περιόχη[!] περιοχῆς. — Zu Ps. 31: \*Eruditio penitentis. — Zu Ps. 31, 4: ἐν τῷ εμπαγεῖναί μοι ἄμανθα alias ἄμανθαν. — Zu Ps. 32 unter Verweiszeichen a:\* de arcanis divinitatis. — Bl. Biij fo. 11. Zu Ps. 33 unter Verweiszeichen a: \*Christus, qui divinitatem dissimulat ad patrem loquitur et suos hortatur. — Zu Ps. 33, 13: \*Vide Hier[onymum] super Esa. 1 fo. 23 p. 2<sup>2</sup>). — Bl. Bij<sup>b</sup> fo. 11<sup>b</sup>. Zu Ps. 34: Christus quatenus homo patrem invocat. — Zu Ps. 34, 8: καὶ ἐν τῆ παγίδι 30 πεσεῖται ἐν ἀντὴ [!]. — Zu Ps. 34, 20 vor pacifice a. R. ein non eingeschoben. — Bl. Biiij fo. 12. Zu Ps. 35 mit Verweiszeichen a: \*pro victoria servi domini david; psalmus de Christo domino. — Zu Ps. 36: \*Instructio ad custodiam mandatorum dei. — Bl. B<sub>5</sub> fo. 13. Zu Ps. 37 mit Verweiszeichen a: Christus peccata nostra tanquam sua patri confitetur. — Zu Ps. 50: \*David humana deprecatio. — Bl. B<sub>5</sub> fo. 13. Zu Ps. 50, 6: \*Pau[lus] Burgensis³): et emendes cum iudicabis. — Zu Ps. 50,9: δαντιεῖς με ὑσώπω, das im Text stehende domine

<sup>1)</sup> Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi ed. P. de Lagarde, 1874, S. 28 — 2) Zwinglis Hieronymusausgabe: Comment. liber quartus in Esaiam Cap. XI (zu v. 6ff. = Migne, PSL 24, 151 B) — 3) Das Zitat aus Paulus Burgensis steht in der von Zwingli benutzten Ausgabe des Psalterium quincuplex des Faber Stapulensis von 1513 p. 82.

unterstrichen, d. h. ausgestrichen. - Zu Ps. 5 mit Verweiszeichen a. R. oben, dem aber ein Verweiszeichen unten a. R. des Textes nicht entspricht: Laus communis synagoge et ecclesie. — Bl. B. fo. 14b. Zu Ps. 38: \*sanctus, qui caducis rebus spretis sequtus est eterna. — Ps. 38, 6 Verum tamen universa vanitas omnis homo vivens unter- 5 strichen, dazu a. R. πλήν τὰ σύμπαντα ματαιότης πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. - Zu Ps. 39: \*psalmus de Christo domino, in cuius persona loquitur David. — Bl. B<sub>7</sub> fo. 15. Zu Ps. 39, 6 multiplicata unterstrichen und in multiplicati korrigiert, a. R. ἐπληθύνθησαν. — Zu Ps. 40: Christus loquitur. — Bl. B<sub>7</sub> fo. 15 . Zu Ps. 40, 7: \*Hieronymus<sup>1</sup>): et egre- 10 diens foras detrahet. — Zu Ps. 40, 8: Simul adversum me susurrabant etc. ἐπὶ τὸ ἀντὸ vel in unum. — Zu Ps. 41: \*De deo salutari trino Proph[eta] in persona populi fidi. — Zu Ps. 41, 3 fortem unterstrichen, a. R. unterstrichen fortem; ἐδίψησεν ή ψυχή μου πρὸς τὸν θεόν ἰσχυρόν τὸν ζῶντα. — Zu Ps. 41, 5 sonus unterstrichen, a. R. 15 sonitus vel soni ἤχου ἐορτάζοντος. — Zu Ps. 43: \*fideles ex iudeis. - Bl. B<sub>8</sub> fo. 16. Zu Ps. 43, 19 declinasti unterstrichen, a. R. \*non declinavimus. — Zu Ps. 44: \*Pater de filio et eius sponsa ecclesia. — Bl. B. fo. 16b. Zu Ps. 44, 6 populi sub te cadent eingeklammert, a. R. έν καρδία. — Zu Ps. 44, 12 adorabunt eum unterstrichen, a. R. 20 \*adora (unterstrichen) eum. — Zu Ps. 44, 13: καὶ θυγάτηρ (dahinter gestrichen θυ[γατε]ρες) τύρου. — Zu Ps. 44, 14 eius gestrichen, a. R. πᾶσα ή δόξα θυγατρὸς τοῦ βασιλέως. — Zu Ps. 44, 18 domine (hinter tui) unterstrichen, d. h. ausgestrichen. - Zu Ps. 45: unter Verweiszeichen † \*Fideles. — Zu Ps. 45, 2 a. R. unten mit Verweis- 25 zeichen a, dem aber kein entsprechendes oben neben dem Text entspricht: δ θεὸς ήμῶν καταφύγη [!]. — Bl. B fo. 17. Zu Ps. 46 mit Verweiszeichen a: \*Populus fidelis. — Zu Ps. 47: \*Fideles. — Zu Ps. 47, 3: Monte siov<sup>2</sup>) lateribus aquilonis civitatula etc.—ZuPs. 48: Christus.— Zu Ps. 48, 8: \*sic Hiero[nymus]3): fratrem redimens non redimet 30 vir nec dabit deo propiciationem pro eo. — Bl. Bb fo. 17b. Zu Ps. 48, 9 sue et laborabit unterstrichen, a. R. ex hebreo quiescet eorum. — Zu Ps. 48, 12: οἰκίαι αὐτῶν recti casus. — Zu Ps. 48, 14: Hiero[nymus: ]4) et post eos iuxta os eorum current id est: calumniatores christi. — Zu Ps. 48, 15: Hiero[nymus:]5) Et subiicient eos recti in 35 matutino et figura eorum conteretur in inferno post habitaculum suum. — Zu Ps. 48, 19: \*Hiero[nymus:]6) Laudabunt te qum benefeceris tibi. — Zu Ps. 49: mit Verweiszeichen  $\pi$  \*Asaph propheta in spiritu de Christo. — Bl. Cij fo. 18. Zu Ps. 51: \*Qum Doec Idumeus

<sup>1)</sup> ed. Lagarde S. 44 - 2) Griechisches  $\nu$  - 3) ed. Lagarde S. 52 - 4) Ib. - 5) Ib. S. 53 - 6) Ib.

indicaret Saulo David fuisse apud Abimelech, spiritu describit iniquum etc. — Zu Ps. 51, 6 mit Verweiszeichen a zu lingua dolosa: quinti sunt casus, graece γλῶσσαν δολίαν. — Bl. Cij<sup>b</sup> fo. 18<sup>b</sup>. Zu Jes. 38. 18, dem canticum Ezechiae regis Juda: veritatem unterstrichen. 5 a. R. LXX έλεημοσύνην λέγουσι. — Bl. Ciij fo. 19. Zu Ps. 52 mit Verweiszeichen: De Antichristo. — Zu Ps. 54: Loquitur Christus. — Zu Ps. 54, 2ff.: \*Judas Judei. — Zu Ps. 54, 19 inter multos erat [!] mecum unterstrichen, a. R. \*Hiero[nymus]1): qum multi enim fuerunt adversum me. — Zu Ps. 55 unter Verweiszeichen a: \*David in per-10 sona populi fidelis. — Zu Ps. 55, 4 unter Verweiszeichen b: \*Hiero-[nymus:]2) Altissime, in quacunque die territus fuero, ego in te confidam. — Zu Ps. 55, 5 meos unterstrichen. — Zu Ps. 55, 8 sicut unterstrichen. - Zu Ps. 55, 12: que reddam laudationes tibi unterstrichen, dazu a. R. mit Verweiszeichen a: ας αποδώσω αἰνέσεως σου. — 15 Bl. Ciiij fo. 20. Zu Ps. 56 unter Verweiszeichen a: \*Christus ad patrem, David in fuga spelunce odille. — Zu Ps. 57: \*spiritualis exhortatio ad persecutores, ut resipiscant. — Zu Ps. 57, 5: \*Hiero[nymus:]3) sicut reguli surdi. — Zu Ps. 57, 6: grece: φαρμακευομένου παρά σοφοῦ. — Zu Ps. 57, 10: πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς ἀκάνθας ὑμῶν τὴν ῥάμνον. 20 — Bl. Ciiij<sup>b</sup> fo. 20<sup>b</sup>. Zu Ps. 57, 12 si utique est fructus iusto, utique est deus iudicans eos in terra unterstrichen, dazu a. R. \*Hiero[nymus: ]4) vere fructus est iusto vere deus est, iudicans in terra (das Zitat ist unterstrichen). — Zu Ps. 58: \*Christus ad patrem de resurrectione maxime. David in evasione, qum circumdata fuit domus eius, 1 Reg. 19. — Zu Ps. 58,8 quoniam quis audivit unterstrichen, a. R. \*Hiero-[nymus:]<sup>5</sup>) quasi nemo audiat (das Zitat ist unterstrichen). — Zu Ps. 58, 11 deus meus misericordia eius preveniet me unterstrichen, a. R. \*Idem: 6) Dei mei misericordia praeveniet me. — Zu Ps. 58, 13 Et de execratione et mendatio annunciabuntur in consummatione; in ira consummationis, et non erunt unterstrichen, dazu a. R. \*Hiero[nymus]7): Maledictionem et mendacium narrantes consume in furorem, consume ut non consistant. — Zu Ps. 59 unter Verweiszeichen a: \*Humana deprecatio David in persona populi loquitur. — Bl. C. fol. 21. Zu Ps. 59, 13 salus hominis unterstrichen, dazu a. R. 35 Hiero[nymus:]8) Esa. 31: vana salus in homine (das Zitat ist unterstrichen). — Zu Ps. 60 unter Verweiszeichen a: \*populus fidelis, psalmus de Christo. — Zu Ps. 61: \*psalmus de Christo, populus sanctus. — Zu Ps. 61, 4 vos tanquam parieti inclinato et macerie depulse mit Ausnahme von vos, zu dem ein Verweiszeichen gesetzt ist,

<sup>1)</sup> Ib. S. 59 - 2) Ib. - 3) Ib. S. 61 - 4) Ib. - 5) Ib. S. 62 - 6) Ib. - 7) Ib. - 8) Migne, PSL 54, 355

unterstrichen, dazu a. R. 'vos' nominativus casus φονεύετε πάντες ύμεῖς. — Hiero[nymus:]1) quasi murus inclinatus et Maceria corruens (unterstrichen das Zitat). — Zu Ps. 61, 9 in eternum unterstrichen, dazu a. R. sela: semper Diapsalma. — Bl. C<sub>5</sub> fo. 21 b. Zu Ps. 63: De Christo Domino. — Zu Ps. 63, 7 über ad [cor altum] übergeschrieben 5 et, dazu a. R. καὶ καρδία βαθεῖα. — Zu Ps. 63, 8: \*Hiero[nymus]²): sagittabit ergo eos deus iaculo repentino. — Zu Ps. 63, 10 omnis homo unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen π \*scilicet videns plagam illorum. — Zu Ps. 65: \*Gratiarum actio synagogeque gentes ad fidem hortantis inductio. — Zu Ps. 65, 6f. letabimur in ipso. Qui 10 dominatur in virtute sua unterstrichen, dazu a. R. mit Verweiszeichen a εὐφρανθησόμεθα ἐπ' αὐτῷ τῷ δεσπόσοντι [!] ἐν τῆ δυναστεία αυτοῦ. — Bl. C<sub>s</sub> fo. 22. Zu Ps. 65, 1f. exultavi korrigiert in exaltavi, a. R. mit Verweiszeichen a καὶ ύψωσα ύπὸ τὴν γλῶσσαν μου. — Zu Ps. 67 mit Verweiszeichen a a. R. \*psalmus de Christo. — Zu Ps. 67, 6 15 turbabuntur a facie eius gestrichen, a. R. mit Verweiszeichen b nam haec particula neque in hebreo neque in greco habetur. — Zu Ps. 67, 10: \*fluor doctrine. — Zu Ps. 67, 13: \*Hiero[nymus:]3) Reges exercituum federabuntur, foderabuntur et pulchritudo domus dividet spolia. — Zu Ps. 67, 16: Hiero[nymus:]4) Mons excelsus bis coagulatos 20 unterstrichen, der Punkt hinter coagulatos in ein Ausrufungszeichen verwandelt, dazu a. R. coagulati potius vel caseati vel excelsi. — Bl. C<sub>6</sub> fo. 22<sup>b</sup>. Zu Ps. 67, 23: \*loco arido bis in unterstrichen, a. R. \*de Hiero[nymus]<sup>5</sup>). — Zu Ps. 67, 24 ab ipso unterstrichen, a. R. hactenus Chri[stus], nunc propheta. — Hiero[nymus]6): a temetipso 25 (beide Worte unterstrichen). — Zu Ps. 67, 28f.: \*super hoc loco vide divum Hieronymum super Esaie ca. 9 statim ab initio7). — Zu Ps. 67,31 Hiero[nymus:]8) Increpa bestiam calami. Hiob. 40. vaccis unterstrichen, a. R. in vitulis Hiero[nymus]<sup>9</sup>). — Zu Ps. 64 mit Verweiszeichen a: \*propheta in persona fidelium. — Zu Ps. 64, 10 quoniam 30 ita est preparatio eius unterstrichen, a. R. ὅτι οὕτως ἡ ἐτειμασία. — Bl. C<sub>7</sub> fo. 23<sup>b</sup>. Zu Ps. 68: \*Christus ad patrem. — Zu Ps. 68, 3 substantia unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen a unterstrichen \*subsidentia. — Bl.  $\mathbb{C}_8$  fo. 24. Zu Ps. 68, 14 Ego vero orationem meam ad te domine unterstrichen; dazu mit Verweiszeichen a a. R. \*Mea 35 vero oratio ad te domine. — Zu Ps. 69: \*Christus ad patrem. — Bl. C. fo. 24b. Zu Ps. 70: \*Christus ad patrem.

Bl. D fo. 25. Zu Ps. 70, 22 sanctus unterstrichen, a. R. pro sancte vocativus est. — Ps. 71 mit Verweiszeichen a: \*David Regi salomoni in spiritu de Christo domino. — Zu Ps. 71, 16: \* De eucharistia, 40

<sup>1)</sup> Ib. S. 64 - 2) Ib. S. 66 - 3) Ib. S. 70 - 4) Ib. - 5) Ib. - 6) Ib. - 7) Migne, PSL 24, 129 -- 8) (d. Lagarde S. 71 - 9) Ib.

montes pontifices sacerdotes etc. — Zu Ps. 71, 17: Capnion: ante omne tempus filiabitur Messias<sup>1</sup>). — Zu Ps. 72: Asaph. Dominus nunc in se, nunc in membrum loquitur. — Zu Ps. 72, 3 super unterstrichen, a. R. Hiero[nymus]:²) contra. — Zu Ps. 72, 4: ὅτι οὐκ 5 ἔστιν ἀνάνευσις ἐν (ein unleserliches Wort, gestrichen) τῷ ϑανάτω ἀντῶν. — Bl.  $D^b$  fo.  $25^b$ . Zu Ps. 72, 10 hic unterstrichen, a. R. ἐνταῦθα. — Zu Ps. 72, 13 lavi inter innocentes unterstrichen, a. R. ἐνιψάμην ἐν ἀθώοις. — Zu Ps. 72, 15: Hiero[nymus:]³) Dixi, si narravero sic. — reprobavi unterstrichen a. R. reliqui. — Zu Ps. 72, 18: Grece: 10 πλην διὰ τὰς δολιότητας αὐτῶν ἔθον ἀντοῖς κακά. — Hinter posuisti eis Verweiszeichen π, dazu a. R. Mala. — Zu Ps. 73 mit Verweiszeichen a: \*populus fidelis psalmus Asaph intellectus. — Zu Ps. 73, 2 mons korrigiert (nach Hieronymus) in montem und unterstrichen, ebenso syon in quo habitasti, das folgende in eo gestrichen, a. R. 15 unterstrichen ὄρος σιὼν τοῦτο κατεσκήνωσας. — Bl. Dij fo. 26. Zu Ps. 73, 20 Respice in testamentum tuum, quia repleti sunt qui obscurati sunt terre domibus iniquitatum: Hiero[nymus:]4) Replete sunt tenebris terre habitationes inique subrute. — Zu Ps. 74: \*Psalmus Asaph ne disperdas, Christus ad patrem. — Zu Ps. 74, 4: liquefiet 20 potius, Hiero[nymus:]<sup>5</sup>) dissolvetur. — Bl. Dij<sup>b</sup> fo. 26<sup>b</sup>. Zu Ps. 75: \*Asaph in carminibus, psalmus de Christo domino. Hiero[nymus:]6) pleraque hic futuri temporis veritas extulit. — Zu Ps. 75, 12: οἴσονσι  $\delta \tilde{\omega} \varrho a$  ferent munera. — Zu Ps. 76: Psalmus Asaph. Populus sanctus. - Zu Ps. 76, 7 im Texte cum corde meorum et die Silben rum et ge-25 strichen. — Zu Ps. 76, 11 Et dixi nunc cepi unterstrichen, a. R. unter Verweiszeichen a: \*Hiero[nymus:]7) Et dixi: hec imbecillitas mea est. - Bl. Diij fo. 27. Zu Ps. 77 unter Verweiszeichen a: Intellectus Asaph. - Zu Ps. 77, 8 et non est creditus cum deo spiritus eius unterstrichen, dazu a. R. unter Verweiszeichen b \*et non credidit deo spiritus eius, 30 Hiero[nymus]8). — Zu Ps. 77, 20 mensam unterstrichen, a. R. Hiero-[nymus:]9) carnem id est: accensam iram. — Bl. Diijb fo. 27b. Zu Ps. 77, 44 imbres unterstrichen, a. R. quer Hiero[nymus:]10) Rivos (unterstrichen). — Zu Ps. 77,45 cynomiam korrigiert in cynomyam, a. R. mit Verweiszeichen a \*Idem [scil. Hieronymus:]11) κοινόμνια. 35 — Zu Ps. 77, 47 mors korrigiert in moros, a. R. mit Verweiszeichen b: Hiero[nymus:]12) sycomoros eorum etc. — Bl. Diiij fo. 28. A. R. \*psalmus Asaph de destructione templi sub Anthiocho facta.

<sup>1)</sup> Diese Interpretation Reuchlins entlehnt Zwingli dem Psalterium Quincuplex des Faber Stapulensis p. 105. — 2) ed. Lagarde S. 76 — 3) Ib. S. 77 — 4) Ib. S. 79 — 5) Ib. — 6) Vgl. Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 8 fol. 50 ff. = Migne, PSL 26, 1097 ff. (Das Zitat steht aber in obiger Form nicht dort.) — 7) ed. Lagarde S. 81 — 8) Ib. S. 82 — 9) Ib. S. 83 — 10) Ib. S. 84 — 11) Ib. — 12) Ib.

- Bl. Diiij<sup>b</sup> fo. 28<sup>b</sup>. Zu Ps. 79: \*Asaph, populus fidelis pro adventu Messie suspirat. — Zu Ps. 79, 17: nominativus sunt sin [gularis] sub έμπεπυρισμένη πυρὶ καὶ ἀνεσκαμμένη. — Bl.  $D_5$  fo. 29. Zu Ps. 79, 19 discedimus korrigiert in discedemus. — Zu Ps. 89 mit Verweiszeichen a: \*Moisi viri dei, status hominis precatio missionis Christi. — Zu Ps. 89, 3 Ne avertas hominem in humilitatem, et dixisti: convertimini filii hominum unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen b \*Hiero[nymus:]1) convertens hominem usque ad contritionem et dicens: revertimini filii adam. — Zu Ps. 89, 5 que pro nihilo habentur unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen c ἐξουδενώματα. — Zu Ps. 89, 11 tuo unter- 10 strichen, a. R. \*pro tui scilicet de gratia translata facile confunduntur in his. - Zu Ps. 89, 14 Repleti sumus mane misericordia tua, exultavimus et delectati sumus in omnibus diebus nostris unterstrichen, a. R. \*Hiero[nymus:]2) imple nos Matutina nostra et laudabimus et letabimur cunctis diebus nostris]. - Bl. D. fo. 30. Zu Ps. 80: Asaph 15 laus post torcularia. — Zu Ps. 80, 7 manus eius in cophino servierunt unterstrichen, dazu: Hiero[nymus:]3) a cophino recesserunt, et hoc melius. — Zu Ps. 80, 13: \*Hiero[nymus:]4) ambulabant, melius igitur: ibant, quoniam de patribus in deserto praevaricantibus loquitur. -Bl. D. b. Zu Ps. 80, 15 Pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem 20 unterstrichen, a. R. Hiero[nymus:]5) quasi nihilum inimicos eorum humiliassem et melius. - Zu Ps. 80, 16 Inimici domini mentiti sunt ei unterstrichen, a. R. \*Hier[onymus:]6) Qui oderunt dominum negabunt eum. - Zu Ps. 81: \*Asaph psalmus incoat et finit, medium dei est. - Zu Ps. 81, 6f. excelsi unterstrichen. a. R. genetivus 25 est sin[gularis] καὶ νίοὶ ὑψίστον. mors prima per homines, secunda per principes, tenebrarum scilicet. - Zu Ps. 82: \*Asaph debellis, propheta in spiritu. - Zu Ps. 82, 11 terre unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen a \*terre dativus est, quod gre[ce] patet: ἐγενήθησαν ώσεὶ κόπρος τ $\tilde{\eta}$  γ $\tilde{\eta}$ . — Zu Ps. 83 mit Verweiszeichen b: \*Ad victoriam 30 pro torcularibus filiis cora. psalmus de Christo. - Bl. D. fo. 31. Zu Ps. 84 mit Verweiszeichen a: \*Ad victoriam filiis core de Christo domino. - Zu Ps. 84, 3 plebis, das s gestrichen, a. R. mit Verweiszeichen b cręce [!]: ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῶ λαῶ σου [urspr. σοῦ, dann den Akzent gestrichen]. - Zu Ps. 85: \*oratio David Christus per 35 dispensationem pro se et suis. — Bl.  $D_6^b$  fo.  $31^b$ . Zu Ps. 85, 16:  $\Delta \delta \varsigma$ τὸ κράτος id est: potentiam vel ferundinem. - Zu Ps. 85, 17: signum Jone. — Zu Ps. 86 mit Verweiszeichen a: \*Filii Core. psalmus de Christo et ecclesia. - Zu Ps. 86, 4 hii fuerunt illic unter-

<sup>1)</sup> ed. Lagarde S. 97 - 2) Ib. S. 98 - 3) Ib. S. 88 - 4) Ib. (Lagarde liest ambulabunt) - 5) Ib. - 6) Ib.

strichen, dazu a. R. mit Verweiszeichen b οὖτοι ἐγεννήθησαν ἐκεῖ id est: hi geniti sunt illic. — Zu Ps. 86, 5 quer: \*Hiero[nymus:]1) Ad sion autem dicetur vir et vir natus est in ea et ipse fundavit eam excelsus. Faber2) ita suadet legendum: Nunquid de sion dicetur? 5 homo et homo natus est in ea et ipse etc.; geminatur autem homo ad mirandi designationem. - Zu Ps. 87 mit Verweiszeichen c: \*psalmus Eman Egraite Christus ad patrem. - Zu Ps. 87, 7 Posuerunt me unterstrichen, dazu a. R. mit Verweiszeichen d \*Hiero[nymus:]3) Posuistime, ac infra [über gestrichenem supra]: fecisti, quia sequor 10 conduxisti super me. - Bl.  $D_8$  fo. 32. Zu Ps. 88 mit Verweiszeichen a: \*psalmus Ethan Esraite de Christo domino; propheta in spiritu. — Zu Ps. 88, 2 mit Verweiszeichen b: εἰς γενεάν καὶ γενεάν eodem igitur casu proferendum. - Zu Ps. 88, 4 in generatione et generationem, das m gestrichen, dazu a. R. \*ut prius eodem casu4). - Zu 15 Ps. 88, 6 etenim; das enim gestrichen<sup>5</sup>). — Zu Ps. 88, 14 recti casus: σὸς δ βραχίων μετὰ δυναστείας s[cilicet:] est. — Bl.  $D_8^{\ b}$  fo.  $32^{\ b}$ . Zu Ps. 88, 24 in fugam convertam unterstrichen, a. R. Hiero[nymus:]6) percutiam. - Zu Ps. 88, 36 si David mentiar unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen a \*ne David mentiar. - Zu Ps. 88, 39 distulisti 20 Christum tuum unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen b \*iratus es adversus Christum tuum, Hiero[nymus]7).

Bl. E. - Zu Ps. 88, 32 Quod exprobraverunt inimici tui domine unterstrichen, dazu a. R. mit Verweiszeichen a Hiero[nymus:] quibus exprobraverunt vestigia Christi tui. — Zu Ps. 93: \*Psalmus dabid [!] vel Mosis, propheta de Christo oratio. — Zu Ps. 93, 15: Attigui (unterstrichen) Grece ἐχόμενοι (unterstrichen) αὐτῆς πάντες ἐυθεῖς τῆ καρδία; illam korrigiert in \*illud. — Bl. E<sup>b</sup> fo. 33<sup>b</sup>. Zu Ps. 94: propheta De Christo Domino, ut eum recte agnoscamus etc. - Zu Ps. 95: \*De Christo Domino. Augu[stinus] de civi[tate] li[bro] 8 c. 248): 30 Titulus quippe huius psalmi est: qum domus edificabatur post capitivitatem etc. - Zu Ps. 96 mit Verweiszeichen a: \*psalmus de Christo domino. - Bl. Eij fo. 34. Zu Ps. 96, 5 mit Verweiszeichen a: πάσης τῆς γῆς, im Texte unterstrichen omnis terrae. - Bl. Eiij. Zu Ps. 97: \*Psalmus de Christo. - Zu Ps. 97, 1 Salvabit sibi unter-35 strichen, a. R. salvavit eum, nam graece: ἔσωσεν ἀντὸν ή δεξιὰ αὐτοῦ. — Bl. Eiij fo. 35 Lu Ps. 98: \*Psalmus de Christo Domino. — Zu Ps. 98, 1 irascantur unterstrichen, a. R. commoveantur<sup>9</sup>) unter-

<sup>1)</sup> Ib. S. 93 — 2) In der Erläuterung seines Psalterium quincuplex zur Stelle — 3) ed. Lagarde S. 93 — 4) Vgl. die vorhergehende Glosse. — 5) Die Streichung ist erfolgt, weil die LXX xal liest. — 6) ed. Lagarde S. 95 — 7) Ib. S. 96 — 8) Migne, PSL 24, 251 — 9) So liest Hieronymus, ed. Lagarde S. 103

strichen. – Zu Ps. 98, 5 sanctum korrigiert in sanctus, a. R. ότι αγιός ἐστι. – Zu Ps. 99 mit Verweiszeichen a: \*Invitatio fidelium ad beneficia dei cognoscenda. - Zu Ps. 100 mit Verweiszeichen b: \*Christus psallit ad patrem. - Bl. Eijij fo. 36. Zu Ps. 101 mit Verweiszeichen a: \*populus fidelis calamitate pressus. — Zu Ps. 101, 22 annuncient unterstrichen, a. R. ἀναγγεῖλαι Annuncietur. — Bl. Eiiji<sup>b</sup> fo. 36b. Zu Ps. 102 \*mit rötlicher Tinte: \*Psalmus David gratiarum actio cuiuscunque fidelis. — Zu Ps. 103: \*beneficia et providentiam dei narrat. — Bl. E<sub>5</sub><sup>b</sup> fo. 37<sup>b</sup>. Zu Ps. 104 mit Verweiszeichen a: \*HAlleluia Recordatio veterum mirabilium, que praesentium umbre fuerunt. 10 - Zu Ps. 104, 3 Laudamini unterstrichen, a. R. Hiero[nymus:]1) et exultate. - Bl. E6 fo. 33. Zu Ps. 104, 31: coenomyia, grece nouvóμνια. - Zu Ps. 105: Laus veteris synagoge. - Zu Ps. 105, 4 beneplacito unterstrichen, a. R. Hiero[nymus]<sup>2</sup>): repropiciatione. — Bl.  $\mathbb{E}_{b}^{h}$ fo. 33b. Zu Ps. 105, 13 Cito fecerunt obliti sunt unterstrichen, a. R. 15 Cito obliti sunt, ex Hebreo. - Zu Ps. 105, 38: interfecta unterstrichen, mit Verweiszeichen a: infecta potius. - Bl. E. fo. 39. Zu Ps. 106 mit Verweiszeichen a: \*Laus de Christo prophetiam continens de populo et synagoga ad dominum convertendis. - Bl. E<sub>2</sub><sup>b</sup> fo. 39<sup>b</sup>. Zu Ps. 106, 25 Hiero[nymus]<sup>3</sup>): Dixit et surrexit ventus tempestatis. - 20 Zu Ps. 107 mit Verweiszeichen a: \*Psalmus de Christo propheta in spiritu. - Bl. E<sub>8</sub> fo. 40. Zu Ps. 108 mit Verweiszeichen π: \*Christus ad patrem victori psalmus dedit. - Bl. E<sub>8</sub><sup>b</sup> fo. 40<sup>b</sup>. Zu Ps. 108, 21 propter unterstrichen, praeter übergeschrieben<sup>4</sup>). - Zu Ps. 108, 29: \*diplois 2x pallium, duplici igitur confusione, praesenti et futura. - 25 Zu Ps. 91: \*Psalmus cantici in die sabbati. De providentia dei. -Zu Ps. 91, 8 Cum exorti fuerint peccatores sicut fenum unterstrichen, a. R. mit Verweiszeichen a Hier[onymus:]<sup>5</sup>) Germinaverunt impii quasi foenum et floruerunt.

Bl. F fo. 41. Zu 5 Mos. 32, 8 mit Verweiszeichen a: Ruffinus in symbolo to. 2 fo. 60 p. 1:6) statuit terminos gentium iuxta numerum angelorum dei. — Bl. Fij fo. 41. Zu Ps. 21, 2: \*non adiectivum est delictorum. — Bl. Fij fo. 43. Zu Ps. 24, 11: propiciare. — Bl. Fij fo. 43. Zu Ps. 53 mit Verweiszeichen a: \*Quando Ziphei prodiderunt David, ille vero Saul dormientem non lesit. De Christo domino, 35 Ziphei Judas etc. — Zu Ps. 53, 7 mit Verweiszeichen b: \*Converte vel Redde secundum Hiero[nymum]<sup>7</sup>).

<sup>1)</sup> ed. Lagarde S. 110 — 2) Ib. S. 112 — 3) Ib. S. 115 — 4) Hieronymus liest propter — 5) ed. Lagarde S. 99 — 6) Migne, PSL 21, 353. Das to. 2 fo. 60 p. 1 bezieht sich auf Zwinglis Cyprianausgabe, der Rufin beigedruckt war. — 7) ed. Lagarde S. 57

Bl. Giiij fo. 52b. Zu Ps. 109 mit Verweiszeichen a: \*psalmus de Christo domino. — Zu Ps. 110: \*Psalmus de Christo domino Haleluiah. — Bl. G<sub>5</sub> fo. 53. Zu Ps. 111 mit Verweiszeichen a: laus iustorum Christum imitantium, Haleluiah. — Zu Ps. 111, 5: χρηστὸς ἀνὴρ ὁ ἀιχτείρ μων καὶ κιχρῶν, [unter χρηστὸς:] utilis: suavis: bonus. — Zu Ps. 112: \*Haleluia. Dominus inducitur ad discipulos et apostolos post gratiam¹). — Bl. G<sub>5</sub> fob. 53. Zu Ps. 113: \*Haleluia Laus synagoge AEgyptus regnum τεnebrarum, domus iacob genus humanum Moses Christus, dominus, virga crux, mare baptismus, Israel populus fidelis, Pharao demon, Aaron pars sacerdotalis. — Bl. G<sub>6</sub> fo. 54. Zu Ps. 90: \*Laus cantici David. Psalmus de Christo domino.

Bl. A<sub>7</sub><sup>b</sup> fo. 80<sup>b</sup>. Zu Lectio 2: nec praetermitti illa que nobilitate magis animi quam pravitate peccaverat, a. R. mobilitate (unterstrichen).

Bl. K Kiiij fo. 267. Zu Lectio 2 custodiam plumblicam [!] das plum gestrichen, a. R. pu (Zwingli?)<sup>2</sup>). — Bl. PP. In der Folierung 3005 die zweite Null gestrichen.

# 8. Johannes Chrysostomus.

Am 26. Januar 1518 schrieb Konrad Brunner an Zwingli: "Coelium et Chrisostomum a Frobenio impressos habere potero, si modo velis" (Bd. VII Nr. 31). Zwingli hat das Werk erworben, denn er gibt am 22. Februar 1519 an Beatus Rhenanus in Basel eine Anweisung betr. des Bindens: "in duas scilicet partes ligentur" (Bd. VII Nr. 60). Diese beiden Bände in Holzdeckel mit gepreßtem Lederüberzug sind erhalten = Zentralbibliothek Zürich III K 83, 83 a³). Es handelt sich um die bei Johann Froben in Basel 1517 erschienene Ausgabe. Vgl. Panzer VI 201 Nr. 191. Bd. 1 und 2 einerseits, Bd. 3 bis 5 anderseits bilden einen Band. Der dem ersten Bande vorgebundene Index trägt unten im Wappenschild die Worte: ἐμμὶ τοῦ Zijγγλίον, das Titelblatt zum zweiten Bande = zu Band 3 des Chrysostomus die Worte: Sum Zuinglii. Die Handschrift ist überwiegend die der Frühzeit, bei dem Buchstaben d der senkrechte Balken daher in der Regel herabgezogen, gegen den Schluß hin nicht mehr. Auf den

<sup>1)</sup> Zwingli setzte an: Ch[ristum], korrigierte dann in gratiam — 2) Mit ziemlicher Sicherheit nicht von Zwingli, sondern von der Hand, die auch Bl. ZZij fo. 370<sup>b</sup> eine ähnliche Korrektur — redire in ridere — vornahm — 3) In dem ersten Bande erscheint noch eine andere Handschrift, deutlich von Zwingli unterschieden, nur läβt trotz Verschiedenheit der Tinte sich nicht immer sicher entscheiden, ob Unterstreichungen ganzer Sätze von Zwingli herrühren oder nicht

Rückendeckeln der Bände stehen die Ziffern 101, 102, darunter Chrysostomi operum tomi 1 et 2 bzw. Chrysostomi operum tomi 3. 4 et 5. Zwingli hat zu verschiedenen Zeiten seine Glossen gemacht, wie die verschiedene Tinte, auch die verschiedene Stärke und Größe der Buchstaben besagt. Daß er sehr sorgfältig las, zeigen die vielen Textverbesserungen. Um einen Eindruck von ihnen zu geben, teilen wir dieselben bis Hom. 10 in Matth. mit, weiterhin nicht mehr. Die sachlichen Randbemerkungen hingegen werden alle verzeichnet.

Vgl. W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek 1921, S. \*10.

#### A. Band 1 und 2.

a) Randglossen zum Index super quinque tomos operum divi Joannis Chrysostomi.

10

20

#### Zu Bd. 1.

Zu Buchstabe A: Amicicia spiritualis fo. 115 p. 1c<sup>1</sup>). — Arrogantia fo. 124 p. 2.

Zu Buchstabe B: Bestia Chrys[ostomi] 65 p. 1. — Burdones fo. 10 p. 2.

Zu Buchstabe C: Censuum emptores 117 p. 2. — Calcei delicati fo. 98 p. 2. — comparatio etc. 26 p. 1. — concupiscentia principale vitium 40 p. 1. — \*Confessio<sup>2</sup>) mundat fo. 81 p. 2.

Zu Buchstabe D: \*delitie item 111 p. 2. — Doctrina miraculis prestantior 118 p. 2. — \*dissolutio refutatur 15 p. 1. — \*diluvium amnium 31 p. 1.

Zu Buchstabe E: Ebrietas 111 p. 2. — Eucharistia fo. 59 p. 1. Zu Buchstabe F: formido Christianis utilis 79 p. 2. — figure in 25 Christo 19 p. 1.

Zu Buchstabe G: \*Gentilium facta cur adducenda 42 p. 1. — Gnatones non alendi fo. 96 p. 2 c. — Genus praeclarum fo. 113 p. 1. — Genethliaci fo. 139 p. 1.

Zu Buchstabe H: Hiatus chasma etc. fo. 143 p. 2. — Helie me-  $_{30}$  lotes 109 p. 1.

 <sup>1) 115</sup> ist die Blattnummer; jedes Blatt hat Vorder- und Rückseite = p. 1,
 p. 2. Im Text steht in der Regel (nicht immer) von Zwinglis Hand jeweilig das betr. im Register notierte Wort am Rand, mitunter in etwas anderer Fassung. Die mitunter hinter p. 1 oder 2 stehenden Buchstaben a, b, c bezeichnen das erste, zweite, dritte Drittel der Seite, nach dem Augenmaß gemessen, die Buchstaben stehen nicht gedruckt am Rande der Seite. Wir geben diese Einträge zum Index, weil sie Materien herausholen, die Zwingli an Chrystostomus wichtig waren — ²) Ein\* vor dem Eintrag bedeutet, daß in demselben das d mit herabgezogenen senkrechten Balken geschrieben ist.

Zu Buchstabe I: idioma hebraicum 114 p. 2. — \*Ira dissuadetur 23 p. 2. — Ira et concupiscentia principalia vitia 40 p. 1. — Ira dei fo. 157 p. 1.

Zu Buchstabe L: Lachrymę peccatorum et Magdale[nae] 15 p. 1. — 5 Lunę falso quędam tribuuntur 111 p. 1.

Zu Buchstabe M: \*Mutuum dare etc. 43 p. 1. — Manassis penitentia 52 p. 2. — \*Miracula signave quomodo a nobis facienda 72 p. 1, item fo. 93 p. 1 et 2. — \*Mori expetendum 83 p. 1. — Militum vitia 117 p. 2.

Zu Buchstabe N: Zu den gedruckten Worten Nobilitatem animi divites non possidere, ibidem¹) setzt Zwingli: \*de eadem 21 p. 2.

Zu Buchstabe O: opifices 117 p. 2. — Zu den gedruckten Worten Orandi modus salutaris demonstratur fo. 45 pa. 2a setzt Zwingli: Iterum 101 p. 2.

<sup>15</sup> Zu Buchstabe P: prędestinatio et pręscientia fo. 148 p. 1. — per quem pro à quo fo. 114 p. 2.

Zu Buchstabe S: sepulchra extra civitatem fo. 136 p. 1. — LXX²) fides 12 p. 2. — signa temporibus Chrysostomi 8 p. 2. — signa quare non hodie quoque, cum tamen olim 27 p. 1. — sinus Abrahe 61 p. 1.

20 — \*seditio quanquam bona 76 p. 1. — speculum christianum hominis 10 p. 2.

Zu Buchstabe V: Varietas vitę humane fo. 104 p. 2. — Victoria vera fo. 153 p. 1. — \*vocatio discipulorum cur non omnium scripta 66 p. 2. — usura³) fo. 110 p. 1.

#### Zu Bd. 2.

Zu Buchstabe A: \*Abrenunciatio sacerdotum fo. 3 p. 2a. — Amicicia quam necessaria mortalibus quamque utilis 80 pa. 1c.

Zu Buchstabe B: Baptismus crux et crux baptismus 28c.

Zu Buchstabe C: Christus a iudeis cognitus nec tamen receptus so fo. 6b pa. 2 — idem fo. 11 pa. 2.

Zu Buchstabe H: Hereticos maxime facit cupiditas 41 p. 1.

Zu Buchstabe I: Inanis gloria fornicatione maius peccatum est
31c. — Zu Invidia quam malum vitium et quanta mala agat, ostenditur fo. 18. pa. 2c. fo. 67 pa. 2b setzt Zwingli hinzu: et 57 p. 2 B.
35 — Iram vitare quo modo possimus 29c et pag. 2 A.

Zu Buchstabe L: Luctus pro mortuis fo. 65 p. 2 A.

Zu Buchstabe N: Nobiles curent boni esse 24 b.

25

 $<sup>^{1})</sup>$  nämlich fo. 113 pa. 1a —  $^{2})$  Septuaginta, daher unter S gestellt —  $^{3})$  geschrieben vsura

Zu Buchstabe P: Paulus Samosatenus in gratiam cuiusdam mulieris erravit fo. pa. 2b. — Posse pro velle 141) A pa. 1.

Zu Buchstabe Q: quia eventus esse coniunctionem, quam causalem ὅτι fo. 70 p. 2.

Zu Buchstabe S: sancti imitandi 118 p. 2, hoc ad primum tomum attinet. — sancti quomodo simus fo. 17 p. 1 b. c. — Samaritani unde dicti 33 pa. 2. b. c. — sanctificatio pro continentia 66 p. 2. — scandalum quomodo vitandum fo. 59c. — Item superbia supra fornicationem fcl. 19 p. 2c.

Zu Buchstabe T: quomodo tentet deus fo. 45.

Zu Buchstabe V: ,,ut" non causalis coniunctio, sed eventus fo. 58 p. p. 1, item 64 par [te] c.

#### Zu Bd. 3.

Zu Buchstabe C: Christus Iudeis cognitus et non receptus<sup>2</sup>).

b. Randglossen zu den Homilien über das Matthäusevangelium.

 $M. = Migne PSG 57, 58^3$ ).

## a) Homilia I.

fo. 2<sup>b</sup> M 15 cp. 2 Zu Quid ergo his tam bonis nunciis inveniam aequale? a. R³). ἐναγγελία — fo. 3 M 16 cp. 2 Zu quaenam illa causa 20 sit, quod ex tam multis discipulis duo tantum scribunt apostoli et duo eorum, qui apostolos sunt secuti a. R. quare quatuor Euangeliorum scriptores. — fo. 3 M 17 cp. 3 Zu neque enim at inferioribus cepit . . . [Johannes] a. R. Iwannis sublimitas. — fo. 3 M 18 cp. 4 Zu et certe aliud est diverso modo quid dicere, aliud adverso a. R. 25 \*diversum, adversum. — fo. 4 M 20 cp. 5 Zu locum quoque disciplinae huic certum dederunt caelum profecto a. R. in alio exemplari non habetur (Zwingli?). — fo. 4 M 21 cp. 6 Zu eum a nobis elucidandus est locus a. R., als zwischen eum und a eingeschrieben, qui. - fo. 4 M 22 cp. 7 Zu et valde sufficit ad audiendi studium sciscitandum 30 a. R. \*forte suscitandum. — fo. 4 M 22 cp. 7 Et certe propter hoc deus gehennam minatur . . . brevi utique nos tempore tenentem a. R. umklammert. — fo. 4b M 23 cp. 8 Zu sed quicquam est illius urbis a. R.\* quicquid.

# $\beta$ ) Homilia II.

fo. 5 M 26 cp. 2 Zu Neque enim in bello semper propriam habere rex cernitur dignitatem a. R. δμοίωσις. — fo. 5 M 27 cp. 3 Zu Unum,

Die Zahl ist nicht sicher zu lesen, da im Blatte ein Loch ist — <sup>2</sup>) Die Angabe der Seitenzahl fehlt — <sup>3</sup>) Der lateinische Text bei Migne ist ein anderer!
 3) a. R. = am Rande

quae causa sit, ut in generationum cathalogo virgo sileatur a. R. Cur virgo taceatur in catalogo. — M 28 cp. 4 Zu den Ausführungen über Josephs Erwägungen, Maria zu verlassen, a. R. παραδειγματίζειν 1). — Zu necessarium est dicere, cuius rei gratia Ioseph in generationibus evangelista memorarit a. R. Cur Ioseph catalogo inseratur. — Zu den Ausführungen über den finis quaestionum a. R. \*Epilogus supradictorum. — fo. 6 M 29 cp. 4 und 5 Hinc enim mentis vestrae et acumen augetur et lumen . . . bis Si in pratis spiritalis pascatur eloquii, erit totus sine dubio purus ac lucidus et acutius cuncta perlustrans a. R. umklammert. — M 29 cp. 5 Zu fumo enim sunt humana negocia comparanda a. R. fumo comparantur humana negocia.

## γ) Homilia III.

fo. 7 M 33 cp. 2 Zu Zaram de Thamar a. R. \*quare de Thamar.
— M 34 cp. 3 Zu Zarae quoque facere mentionem a. R. Zare cur

15 facta mentio. — M 35 cp. 3 Zu Legem quippe sepis a. R. sepes Lex.
— fo. 7<sup>b</sup> M 35 cp. 4 Zu Ruth a. R. Ruth. — M 36 cp. 4 Zu Nam

David regem certe illum magnum a. R. Nobilitas. — Zu sicut etiam

publicanus a. R. humilitas. — fo. 8 M 38 cp. 5 Zu Nanque ut contritam manum etiam si milies in altum levare velimus a. R. δμοίωσις.

## $\delta$ ) Homilia IV.

fo. 8<sup>b</sup> M 40 f. cp. 1 Zu siquidem sub principe Iuliano a. R. signa temporibus Chrysosto[mi]. — M 41 cp. 2 Zu Cur autem sicut Babyloniae captivitatis meminit, non etiam de Aegypto non timebant a. R. als nach etiam einzufügen Aegyptie. — Zu quenquam iam id 25 ipsum ex parte iudicasse videaris a. R. quamquam. — fo. 9 M 42 cp. 3 Zu cernitur [Ioseph] non solum abiicere sponsam, nec eam ignominiae denotare a. R. παραδειγματίσαι²). — M 44 cp. 4 Zu Non enim tantum eam damnare noluit [Ioseph], sed etiam publicare a. R. παραδειγματίσαι<sup>2</sup>). — fo. 10 M 47 cp. 7 Cum igitur ex ominibus 30 construxisset fidem . . . introducit opportune etiam prophetam de Christo loquentem a. R. umklammert. — fo. 10/10<sup>b</sup> M 47 f. cp. 7 In plurimis enim nulla omnino signa christianae invenio disciplinae, non in publicis locis a[u]t communibus, non in ipsius ecclesiae conciliabulis ... verum etiam de novitate vitae debet agnosci a.R. einge-35 klammert. — M 48 cp. 8 Zu corpus burdonum more distendis a. R. \*burdones. — M 49 cp. 8 Zu scylla aliqua vel chimera a.R. scylla chimera. — Zu cum certe his quoque speculum sit paratum a. R.

20

<sup>1)</sup> παραδειγματίσαι steht im griech. Text des Erasmus 1516 zu Mt. 1, 19. —

<sup>2)</sup> Vgl. Anm. 1

speculum. — M 50 cp. 9 Zu ponamus . . . iram quoque bestiam esse quandam a. R. Ira. — fo. 11 M 50 cp. 9 Zu et inani gloriae libenter obsequimur a. R. Inanis Gloria. — M 51 cp. 10 Zu siquidem cum adhuc adolescentes essent et peregrini a. R. 3 pueri. — Zu immo etiam servi atque captivi ac necessariarum rerum penitus indulgentes a. R. \*indigentes potius. — fo. 12 M 54 cp. 11 Zu suntque omnibus ditiores, qui divitiis contemptis virtute calcarunt a. R. forte claruerunt.

## ε) Homilia V.

fo. 12 M 56 cp. 2 Zu et virgini quidem nihil tale est prorsus locutus 10 a. R. Maria prophetie inscia. — fo. 12<sup>b</sup> M 57 cp. 2 Zu quoniam ad faciendam verae translationis fidem omnibus aliis iure septuaginta interpretes sint digniores a. R. \*LXX interpretum fides. — M 58 cp. 3 De ipso etiam loquens deo: A saeculo, inquit, et usque in seculum tu es . . . Neque enim fratres eius credebant in eum a. R. ein- 15 geklammert. — Zu continuo intravit ad Jacobum [scil. Paulus] a. R. Jacobus. — fo. 13 M 59 cp. 4 ut unusquisque nostrum nulla in re alia spem suam nisi post dei misericordiam in morum sanctitate constituat, dazu a. R. Orationes sanctorum. — Habent enim vim pro nobis, et quidem maximam, orationes supplicationesque sanctorum, sed tunc profecto, cum nos quoque idipsum per poenitentiam postulamus et ad studia meliora confugimus unterstrichen, dazu a. R. ein nicht deutbares Zeichen [Hinweis?]. — M 60 cp. 5 Zu facite vobis amicos a. R. luc. XVI [V. 9.]

# ζ) Homilia VI.

fo. 13<sup>b</sup> M 63 cp. 1 Zu Quod quidem ipsum quantum ad rationem spectat humanam, multo esse in consequentibus comprobatur a. R. forte inconsequentius. — fo. 14 M 64 cp. 2 Zu Quod enim non una fuerit haec stella a. R. stella. — fo. 14<sup>b</sup> M 65 cp. 3 Ut si bona fuerint voluntatis, dazu a. R. bone forte. — M 66 cp. 3 Ne 30 igitur opineris indignum . . . ad philosophiam perduceret altiorem a. R. umklammert. — fo. 15 M 67 cp. 4 De ipsa nimirum pravitate sententiae, qua prius adversabantur dominum, dazu a. R. aversabantur forte. — M 68 cp. 5 Et ideirco, talium rerum cupidis, dazu a. R. \*dus¹). — Zu in compunctione continua perseverat a. R. Lachryme. — M 69 cp. 4 Si igitur nos maligni hanc de illius ferimus conversionem sententiam [bedeutet: das m ist zu streichen]. — Zu Sicut enim etc. a. R. δμοίωσις. — fo. 15<sup>b</sup> M 69 cp. 6 Zu Et haec dico, non ut risum prorsus abscindam, sed ut dissolutionem penitus extinguam

<sup>1)</sup> scil. cupidus

a. R. Dissolutio. — fo. 16 M 71 cp. 7 avidior et illi ad haec intentione rapiuntur, dazu a. R. \*avidiore.

# $\eta$ ) Homilia VII.

fo. 16<sup>b</sup> M 73 cp. 1 et pastorum exultantium consonans de pueri maiestate sententias, dazu a. R. consonantem. — Quia vero illi videre tam lucentia voluerunt, dazu a. R. noluerunt. — M 74 cp. 2 Zu Ex te exiet dux de Zorobabal a. R. Zorobabel. — fo. 17 M 76 cp. 3 Postquam vero interrogaverunt et ipsos pueri inimicos ad ignoscendam dignitatem eius habuerunt magistros, dazu a. R. agnoscendam. — M 77 cp. 4 erubescat Martion, erubescat et Samosatenus ille Paulus, qui volunt videre, dazu a. R. Paulus Samosat[enus] nolunt.

## θ) Homilia VIII.

fo. 18<sup>b</sup> M 83 cp. 1 Zu den Ausführungen über die Rückkehr der Magier und die Erscheinung des Engels an Joseph a. R. \*Cur deus humano more rebus suis consulat. — fo. 19 M 84 cp. 2 seiens tribulationes maximas et inseparabiles quasdam comites esse virtutum [zu ergänzen: isto munitus exemplo — den Nachstellungen, die Christus in der Kindheit erlitt —] unterstrichen. — M 85 cp. 2 Zu Aegyptus recipit ac servat eum, cui tenduntur insidiae a. R. in Christo figure. — M 85 cp. 3. Qua igitur ex causa non sunt facta miracula? . . . ex Aegypto vocavi filium meum a. R. umklammert, dazu die Worte \*cur non omnia predixerunt prophe τε. — fo. 19<sup>b</sup> M 87 cp. 4 Zu Augustus etc. a. R. Augustus. — fo. 20 M 88 cp. 5 Zu Antonius etc. a. R. Antonius. — M 88f. cp. 5 Obsecro autem, ut non solum meditemur scripta illa . . . Et Ezechias prophanissimi Achaz filius fuit a. R. umklammert.

# 1) Homilia IX.

fo. 20<sup>b</sup> M 177 cp. 2 Zu Quicquid illud a quolibet hominum passi fuerimus etc. a. R. Regula. — fo. 21 M 180 cp. 4 Super qua responsio angeli commonetur, dazu a. R. re responsio<sup>1</sup>). — fo. 21<sup>b</sup> M 81 cp. 4/5 Zu mundi pompam, omnem superbiam atque arrogantiam calcans etc. a. R. Contra Nobilitatem. — M 182 cp. 5 Zu Nequaquam ergo hominum accedamus sententiae, qui de nobilitate ac divitiis gloriantur a. R. Contra Avariciam et Divitias.

<sup>1)</sup> soll heißen: super qua re responsio

#### κ) Homilia X.

fo. 22 M 183 cp. 1 Si denique et dominus, a. R. sic (Zwingli?). — fo. 22<sup>b</sup> M 186 cp. 2 per quae ob maximum illis imminere supplicium a. R. et (in Abbreviaturzeichen). — M 187 cp. 3 Zu omnis, inquit, vallis implebitur a. R. Psa. 40 (Zwingli?). — fo. 23 M 189 cp. 4 Zu Et cur, inquis, etiam zona usus refertur? a. R. zona. — M 189 cp. 5 ne nimiam quidem partem, dazu a. R. minimam. — fo. 23<sup>b</sup> M 191 cp. 6 labia tua ne quantur, zwischen ne und quantur lo[quantur] eingeschoben, dolum. — Zu Nihil est enim ira ac temeritate deterius a, R. Ira.

# λ) Homilia XI enthält nur Textkorrekturen.

10

20

25

## $\mu$ ) Homilia XII.

fo. 27 M 205 cp. 2. Zu taliaque signa praestantur a. R. signa quare cessent.

#### v) Homilia XIII.

fo. 29<sup>b</sup> M 214 cp. 5 Nam etsi fratris et si amici charissimi et si coniugis et si necessariorum vel cuiuslibet alterius personae indutus . . . loquatur, dazu a. R. persona vel natura. — fo. 30 M 214 cp. 5 Et tamen sunt quidam ita frigidi . . . adhuc suspicantur incerta? a. R. umklammert.

## ξ) Homilia XIV.

fo. 31 M 218 cp. 2 Zu Et ambulans iuxta mare Galileae vidit Simonem a. R. Vocatio Petri etc. — M 220 cp. 3 Zu terribile illud pelagus a. R. Diluvium amnium.

## o) Homilia XV.

fo. 34<sup>b</sup> M 234 cp. 8 sed si merito istud audiamus, dazu a. R.\*, aber wieder ausgestrichen, forte immerito, ut sit sensus: non doleat nobis, si male audiamus, modo immerito nobis maledicatur. — M 234 cp. 9 Tanta quippe istius luminis virtus est ut non solum hic fulgeat, verum etiam illuc possit ducere volentes, dazu a. R. 30 nolentes [unterstrichen]<sup>1</sup>).

# π) Homilia XVI.

fo. 36<sup>b</sup> M 243 cp. 4 Zu Solet enim caelorum appellare regnum a. R. \*Regnum celorum eximium iudicium. — fo. 37 M 244 cp. 4 Zu den Ausführungen über die iustitia bei Paulus a. R. Iusticia. — 35 fo. 38 M 249 cp. 8 Noli igitur aspicere, quod unus hic sermo sit . . . per ea ipsa potius accenditur a. R. umklammert.

<sup>1)</sup> Zwinglis Korrektur ist falsch, im griechischen Texte steht: ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ ἐφοδηγεῖν τοὺς ἑπομένους.

#### ρ) Homilia XVII.

fo. 40 M 255 cp. 1 Zu A principalibus quippe vitiis exorsus a. R. Principalia vitia. — M 256 cp. 2 Zu Sicut enim nos cum gladium teneri videamus a puero a. R. δμοίωσις. — fo. 42 M 263 cp. 7 Qui enim scripturis sacris non acquiescitis, saecularium vos admonere cogor exemplis, dazu a. R. litere ethnicorum.

#### $\sigma$ ) Homilia XVIII.

fo. 43  $M^b$  270 cp. 4. Zu illorum enim sunt similes iracundi a. R. δυοιώσεις.

#### τ) Homilia XIX.

fo. 45 M 276 cp. 2. Neque enim hoc voluit deus . . . se pollicetur daturum a. R. umklammert. — fo. 45 M 277 cp. 3 a. R. Βαττολογία.

## v) Homilia XX.

fo. 46 M 281 cp. 5 orant autem ministerio censecrati, ut eis peccata donentur, dazu a. R. \*forte mysterio [unterstrichen] nam baptismum videtur intellegere velle. — fo. 47 M 234 cp. 8 Neque enim dixeris, quia dentes corpori non infigas dolentis, dazu a. R. \*id est: dolorem inserentis.

φ) Hom. XXI enthält einige philologische Randglossen.

## χ) Hom. XXII.

fo. 50 M 298 cp. 3 Respicite volatilia . . . nec metunt [Mt. 6, 26] a. R. umklammert.

## $\psi$ ) Hom. XXIII.

fo. 52<sup>b</sup> M 305 cp. 4 Zu den Manasses scelera a. R. Manassis penitentia. — M 505 cp. 5 Non est quippe, non est aliquod omnino peccatum . . . deo tibi in adiutorium copulante a. R. umklammert. — Zu
den Ausführungen über den servus a. R. δμοίωσις.

## $\omega$ ) Hom. XXIV.

fo. 54<sup>b</sup> M 313 cp. 5 Qui proprio filio suo non pepereit . . . frequenter inculeat a. R. umklammert. — M 315 cp. 6 Zu Verum nequaquam ad multitudinem oportet aspicere, dazu a. R. \*exempla multorum haud sequenda. — fo. 56 M 319 cp. 9 quamquam ignoro, si haec faciens iuste patrimonium possit augere unterstrichen.

10

20

#### aa) Hom. XXV.

fo. 57 M 323 cp. 2 Si utique omnibus studuerimus abundare virtutibus . . . deum habebimus debitorem a. R. umklammert. — fo. 58 M 326 cp. 4 Zu den Ausführungen über Johannes a. R. I $\omega$ annes. — Zu Helias a. R. Helias.

## $\beta\beta$ ) Hom. XXVI.

fo. 59 M 331 cp. 3 Zu den Ausführungen über die Eucharistie a. R. Eucharistia.

## γγ) Hom. XXVII.

fo. 60 M 335 cp. 2 Zu den Vergleichen zwischen Matth. und Luc. 10 a. R. \*concordia Mat[thaei] et Lu[cae]. — fo. 60<sup>b</sup> M 338 cp. 4 zu den Ausführungen über den sinus Abrahae a. R. sinus Abrahe.

## $\delta\delta$ ) Hom. XXVIII.

fo. 63 M 347 cp. 3 Zu Quid existis in disertum videre ? a. R. Luc. 7. [V. 24].

15

30

## $\varepsilon\varepsilon$ ) Hom. XXIX.

fo. 65 M 356 cp. 5 Zu den Ausführungen über die bestia [M: fera] a. R. Bestia. — M 357 cp. 5 Sed quid plura interrogatis avarum, dazu a. R. interrogate<sup>1</sup>).

# $\zeta\zeta$ ) Hom. XXXI<sup>2</sup>).

fo.  $66^b$  M 363 cp. 1 Zur Berufung der Jünger a. R. \*Vocatio discipulorum. — fo. 67 M 366 cp. 3 Zu dem Zitate: Qui habet sponsam a. R. Joh. [3, 29].

 $\eta\eta)$  Hom. XXXII enthält einige philologische Randbemerkungen.

# θθ) Hom. XXXIII.

fo. 70<sup>b</sup> M 380 cp. 3 Zur Erteilung der Vollmacht der Jünger über die unreinen Geister, a. R. Ex capite X. [Mt. 10, 1] — fo. 72 M 387 cp. 7 Zu den Ausführungen: sed signa forsan quaeritis, quae apostoli faciebant, a. R. signa in nobis fiunt.

# u) Hom. XXXIV.

fo. 73 M 392 cp. 4 Zu den Ausführungen über die Philosophen a. R. Philosophi. — fo. 73<sup>b</sup> M 394 cp. 5 ideireo patientia quoque nostra opus est, dazu a. R. patientiam animi intelligit; vestra

<sup>1)</sup> Also zu lesen: Sed quid plura? interrogate — 2) Zu Hom. 30 finden sich keine Randbemerkungen

[unterstrichen] potius. — fo. 74 M 395 cp. 5 Nos vero, qui nec somniis quidem cruciatum aliquem sustinuimus, multo molliores quam cera sumus. Sed illi, dices, miraculis atque signis fulgebant a. R. durch Anführungsstriche markiert. — M 395 cp. 6 zu den Ausführungen über Hiob a. R. Iob.

#### ии) Hom. XXXV.

fo. 76 M 404 cp. 5 Zu den Ausführungen über Seele und Körper a. R. Decor corporis.

## λλ) Hom. XXXVI.

10 fo. 76 M 406 cp. 1 Zu den Ausführungen über den Arzt, der im Interesse der Erhaltung des ganzen Körpers ein Glied abschneidet et militiae dux ad solvendam militum conspirationem alterum in alterum concitat, a. R. \*seditio quandoque bona.

## $\mu\mu$ ) Hom. XXXVII.

fo. 79 M 416 cp. 3 Zu den Ausführungen über das Endgericht, a. R. Iudicium et pena.

## vv) Hom. XXXVIII.

fo. 81<sup>b</sup> M 425 cp. 5 sed lachrymae solum atque confessio mundare queant, dazu a. R. Confessio.

## oo) Hom. XXXIX.

fo. 83 M 433 cp. 4 Zu den Ausführungen über den Tod, a. R. Mori.

## $\pi\pi$ ) Hom. XL.

20

fo. 83<sup>b</sup> M 436 cp. 2 Perpendis, quot argumenta induxit: ideo quia in templo<sup>1</sup>), personam, quia sacerdotis, dazu a. R. forte locum, quia in templo, personam, quia sacerdotis etc.

# *ρρ*) Hom. XLI.

fo. 85 M 442 cp. 3 Tale certe malum invidia est, qua nulla unquam malignitas peior invenitur, dazu a. R. \*Invidia.

# $\sigma\sigma$ ) Hom. XLII.

fo. 87 M 450 cp. 4 Die Ausführungen über die Nächstenliebe: Noli ergo tanquam parva haec negligere. . . . . Quod ne ita fiat, exquisite omnia recolamus et inveniemus multis nos esse obnoxios, a. R. umklammert.

<sup>1)</sup> Das Komma hinter templo ist von Zw. gesetzt

## ττ) Hom. XLIII.

fo. 87<sup>b</sup> M 453 cp. 2 Zu den Ausführungen über das verbum ociosum a. R. ociosum verbum. — fo. 88 M 455 cp. 4 Zu propheta . . . dicens: Quae dicitis in cordibus vestris? a. R. ps. 4. [V. 5] — M 456 cp. 4 Nam si dicta eorum prava sunt et ab ipso diaboli sensu scatent . . . si mens ad deum conversa non sit, a. R. umklammert.

## vv) Hom. XLIII.

fo. 89 M 460 cp. 3 Zu den Ausführungen über Iulian a. R. Iulianus. — fo. 90 M 463/464 cp. 5 Die Ausführungen: Non sumus adhuc satiati desidia, quod quasi nova quaerimus? Nonne eadem semper 10 erunt, eadem iterum mensa, eadem saturitas etc. bis zum Schluß der Homilie a. R. umklammert.

 $\varphi\varphi$ ) Hom. XLV enthält verschiedene Textverbesserungen.

## χχ) Hom. XLVI.

fo. 92 M 474 cp. 2 si alienus quidem a deo esset, aut deo <sup>15</sup> contrarius dazu a. R. Christus scilicet. — fo. 92<sup>b</sup> M 474 cp. 3 Non enim magnum ducit, quod calicem illum tenere potes, unde Christus bibit atque ori tuo adducere, dazu a. R. \*forte sic lege: Non enim magnum ducis, quod calicem illum tenere potes, unde Christus bibit? atque ori tuo adducere?

# ψψ) Hom. XLVII.

fo. 93<sup>b</sup> M 480 cp. 4 Zu den ethischen Ausführungen über die vita recta a. R. Vita christiana.

 $\omega\omega$ ) Hom. XLVIII enthält verschiedene Textverbesserungen.

# ααα) Hom. XLIX desgl.

25

## $\beta\beta\beta$ ) Hom. L.

fo. 97<sup>b</sup> M 498 cp. 2 Illud enim hinc discimus: quanta philosophia angustaque disciplina vivendi apostoli viverent, omnium delitiarum luxum contemnentes, dazu a. R. Apostolorum luxus.

## $\gamma\gamma\gamma$ ) Hom. LI.

fo. 99<sup>b</sup> M 507 cp. 1 Cum fide autem accedere non est, ut tantum-modo propositum corpus recipias, verum etiam multo magis, ut mundo corde tangas, dazu a. R. Cena Domini. — fo. 100 M 510 cp. 4 Pauperes vobiscum semper habetis, dazu a. R. Mat. XXVI. [V. 11].

## $\delta\delta\delta$ ) Hom. LII.

fo. 101<sup>b</sup> M 516 cp. 5 Zu den Ausführungen über das Gebet a. R. Oratio — Regius quidem equus est lingua, dazu a. R. Lingua regius equs [!].

#### εεε) Hom. LIII.

10

30

fo. 103<sup>b</sup> M 524 cp. 5 Noli ergo mihi dicere, quoniam si abstuli ab alio, huic tantum abstuli etc., dazu a. R. Restitutio.

#### $\zeta\zeta\zeta$ ) Hom. LIV.

fo. 104<sup>b</sup> M 530 cp. 3 nunc quidem aegrotatione laboramus, modo autem fruimur sanitate, dazu a. R. Varietas vite atque iactatio.

## $\eta\eta\eta$ ) Hom. LV.

fo. 105 M 533 cp. 1 filium hominis, inquit; deitatem enim suam sic solet appellare, unterstrichen.

## $\vartheta\vartheta\vartheta$ ) Hom. LVI.

fo. 107 M 541 cp. 1 Quemadmodum enim qui ludicrum instituit agonem . . . verum etiam et a seipsis vult comprobari, a. R. umklammert. — fo. 108 M 545 cp. 5 Zu den Ausführungen über die monachi a. R. Monachi.

## iii) Hom. LVII.

fo. 109 M 551 cp. 2 nec Helias praeter meloten aliquid habebat, dazu a. R. Melotes helię — fierentque mites ut Moyses, zelotes ut Helias et piae curiositatis similiter, dazu a. R. pia curiositas. — fo. 1101) M 556 cp. 5 Zu den Ausführungen über mercatura und usura a. R. Mercatura Usura.

# иии) Hom. LVIII.

fo. 111 M 562 cp. 3 Zu den Ausführungen über den lunaticus a. R. lune cursus. — fo. 111<sup>b</sup> M 564 cp. 4 Quid turpius ebriosa foemina, dazu a. R. feminea ebrietas.

<sup>1)</sup> Der Druck hat irrig 100, was Zwingli korrigierte

## λλλ) Hom. LIX.

fo. 112<sup>b</sup> M 570 cp. 3 Nihil certe arrogantia atque superbia peius, dazu a. R. Arrogantia, zum ff. a. R. eius iudicium.

## $\mu\mu\mu$ ) Hom. LX.

fo. 113<sup>b</sup> M 574 cp. 1 Zu den Ausführungen über die scandala a. R. \*scandala. — fo. 114<sup>b</sup> M 578 cp. 3 et hoc ipsum ut unde sint mala, quaeras; hinc omnino est, unterstrichen, dazu a. R. \*Mala unde.

vvv) Hom. LXI enthält verschiedene Textverbesserungen.

## ooo) Hom. LXII.

fo. 117<sup>b</sup> M 590.cp. 2 Vultis a militantibus exordiare?, dazu a. R. <sup>10</sup> Milites. — M. 591 cp. 2 Age igitur opificum genus, dazu a. R. opifices. — Zu den ff. Ausführungen a. R. \*Videant qui census coemunt. — fo. 118 M 594 cp. 4 id est: ad perpetuitatem eum supplicii tradidit... ultione, quae tot tantaque divina donae vertere posse videatur? a. R. umklammert. — fo. 118<sup>b</sup> M 596 cp. 5 Zu den Ausführungen über die <sup>15</sup> imitatio servorum dei a. R. \*sancti imitandi.

## πππ) Hom. LXIII.

fo. 118<sup>b</sup> M 595 cp. 1 signorum magnitudine ac multitudine fide dignior doctrina videbatur, dazu a. R. Doctrina. — fo. 119<sup>b</sup> M 600/601 cp. 4 Hoc enim supremum philosophiae culmen est, ut cum prudens 20 sis, nihil ficti, vihil simulati asciscas, dazu a. R. simulatio.

# $\varrho\varrho\varrho)$ Hom. LXIV.

fo. 120<sup>b</sup> M 605 cp. 2 Non ergo satis est pecuniam spernere, verum etiam oportet pauperibus opem ferre et ante omnia ipsum Christum sequi diligenter, unterstrichen. — Non pariter certe hac passione 25 opprimuntur . . . Perspice igitur, quanta huius passionis vis sit, a. R. umklammert. — Nam si sua non dare impedimento ad regnum est, quantum sibi contrahit ignem, qui aliena occupat, unterstrichen.

## σσσ) Hom. LXV.

fo. 122<sup>b</sup> M 614 cp. 4 Accidit, quod rarius de dogmatibus Christus 30 disseruit, saepius immo vero ubique et semper de vivendi synceritate, dazu a. R. Vita et doctrina.

## τττ) Hom. LXVI.

fo. 124 M 621 cp. 3 Ad aeditorem igitur munerum atque certaminis, dazu a. R. Munera — sic utique Christum id dixisse affirmamus, dazu a. R. Christianismus. — fo. 124<sup>b</sup> M 623 cp. 5 a. R. Arrogantia.

## vvv) Hom. LXVII.

fo. 125 M 625 cp. 1 Hinc iam aperte discere potes . . . per nos ipsos sine mediatore impetrabimus, quae petamus unterstrichen, dazu a. R. Deus pre omnibus invocandus. — fo. 126 M 630 cp. 3 iam erubesco, cum toties me dixisse de eleemosyna sciam, dazu a. R. 10 Eleemosyna.

 $\varphi\varphi\varphi$ ) Hom. LXVIII enthält nur zwei Textverbesserungen.

## χχχ) Hom. LXIX.

fo. 129 M 644 cp. 3 Zu den Ausführungen über die Mönche: integra ille conscientia eum deo colloquebatur etc. a. R. Monachi.

#### $\psi\psi\psi$ ) Hom. LXX.

15

30

fo. 130 M 648 cp. 1 Nam quamvis rationem habere quandam haec occasiones videantur . . . quod profecto crimen eorum auget, a. R. umklammert. — fo. 130<sup>b</sup> M 652 cp. 3 sed quoniam praesentibus rudiores magis moveri solent, unterstrichen. — fo. 131 M 654 cp. 9 nos autem, quos ratione ac aequalitate honoravit, unterstrichen. — fo. 131<sup>b</sup> M 654 cp. 4 Mendicare namque melius est quam rapere, dazu a. R. Raptores.

## $\omega\omega\omega$ ) Hom. LXXI.

fo. 132 M 659 cp. 3 Non est ibi enim ebrietas, dazu a. R. Ebrietas. — 25 fo. 132<sup>b</sup> M 660 cp. 5 Parasti in conspectu meo mensam etc., dazu a. R. ps. 22. [V. 5].

## aa) Hom. LXXII.

fo. 133<sup>b</sup> M 664 cp. 2 Nihil enim amplius illi inanis gloriae cupidi, dazu a. R. Inanis gloria.

## αb) Hom. LXXIII.

fo. 134 M 667 cp. 1In Moysi enim, inquit, cathedra sederunt [Mt. 23, 2] [das Folgende unterstrichen:] ita qui a moribus eorum fide non potuit ipsos dignos esse testari, dazu a. R. hic multa puto perperam scripta, multa omissa; sensus enim is videtur esse: ita qui a moribus eorum

fide non potuit ipsos dignos esse testari, a sede ac successione, que, sunt in lege, dignitatem aut magistratum illis permisit, nec tamen de omnibus, que sunt in lege, debemus hoc intelligere, ut de cibis, et sacrificiis ceterisque huiusmodi; quomodo enim hec firmasset, que iam refutantur? Sed omnia etc.¹). — fo. 134<sup>b</sup> M 669 cp. 2 Haec philacteria quasi quaedam custodientia latine vocabant, von Zwingli 'latine' eingeklammert, dazu a. R. hoc latine [unterstrichen] interpretis est. — fo. 135 M 671 cp. 3 Zu den Ausführungen über die humilitas a. R. Monachi.

## ac) Hom. LXXIV.

fo. 135<sup>b</sup> M 673 cp. 1 Hi sunt, quos pestes transferendo appellamus, dazu a. R. pestes. — fo. 136 M 676 cp. 3 Cogita, quia nullum in civitate sepulchrum struitur, dazu a. R. sepulchra extra civitatem.

## ad) Hom. LXXV.

fo. 137<sup>b</sup> M 684 cp. 4 Haec dico non quia velim a cultu servorum 15 vos revocare, sed quia valde desyderem tantam curam tantamque diligentiam saltem habere de anima nostra, dazu a. R. Anime Medici.

## αe) Hom. LXXVI.

fo. 138<sup>b</sup> M 689 cp. 2 Et videas eum in Hierosolymis ad Hispaniam usque currentem, dazu a. R. Paulus in hispania. — fo. 139 M 690 <sup>20</sup> cp. 3 Nec enim per autoritatem fide digni putabantur et qui autoritate credebantur, dazu a. R. autoritatem habere [beide Worte unterstrichen] apostoli scilicet. — M 691 cp. 4 Ubi ubi sunt igitur, qui a nativitatis momento facta nobis incutiunt, dazu a. R. Genetliaci. — M 692 cp. 4 et medicus, qui nihil offert et qui aedificat, <sup>25</sup> dazu ein Verweiszeichen hinter nihil und die Randbemerkung: hic deest quid tanquam nihil profutura dicere voluerit. — fo. 139<sup>b</sup> M 692 cp. 4 Quid igitur fornicatores, adulteros, molles etc., dazu a. R. peccatorum varietas.

## αf) Hom. LXXVII.

30

fo. 140 M 694 cp. 1 Nam pecuniam quidem et vestimenta contemnere facile est, sicut recuperare non arduum, unterstrichen. — M 695 cp. 1 Quanta enim tunc Iudaeos mala vexarunt, historia Iosephi demonstrat, dazu a. R. Iosephus.

<sup>1)</sup> Zwingli hat den Sinn richtig getroffen, vgl. M

## ag) Hom. LXXVIII.

M 706 cp. 3 Delicta enim ab amentia originem habent, dazu a. R., amentia delictorum origo. — fo. 143 M 710 cp. 6 Orationes, inquit, et eleemosynae tuae in conspectu dei ascenderunt, dazu a. R. oratio minor Eleemosyna.

 $\alpha\,h)$  Hom. LXXIX enthält einige philologische Randglossen.

#### ai) Hom. LXXX.

fo. 145 M 718 cp. 1 Vis tribuendi summa iustitia est de suis ei concedere unterstrichen. — Zum ff a. R. fratres.

## ak) Hom. LXXXI.

10

fo. 146<sup>b</sup> M 726 cp. 2 Sic postquam fecit, illud unum solummodo respicit . . . solamen simul et laudem, universi enim factum ab ea decantabunt, inquit, a. R. umklammert.

#### al) Hom. LXXXII.

fo. 148 M 732 cp. 2 Zu den Ausführungen, warum Judas ein Vorwurf gemacht werde, wo doch geschrieben stand, daß Jesus leiden werde?, a. R. predestinatio et prescientia. — M 733 cp. 2 Et veluti probi viri vexati summis laudibus et praemiis digni etc., dazu a. R. sanctorum exempla. — fo. 149 M 736 cp. 5 quippe id extremum et summae malignitatis argumentum . . . et accessus complexionum ad seipsos opponere medici consueverunt, a. R. umklammert.

## am) Hom. LXXXIII.

fo. 149 M 737 cp. 1 Christus autem omnia quamvis sciret, vetare tamen eum noluit, unterstrichen, dazu a. R. N[ota]. — fo. 150 M 742 cp. 2 sed favorem suum ab eo [Petro] subtraxit, unterstrichen. — M 742/43 cp. 4 Quas ob res vehementer rogo atque obsecro, ne velitis cuncta ita deo attribuere, ut oscitandum dormiendumque vobis putetis, dazu a. R. Opus nostrum ita dei est, ut tamen sine opera nostra deus non acceptet. — fo. 150<sup>b</sup> M 744 cp. 6 Oportet enim etiam eadem ad vos dicere . . . Sanguis enim eius ex manibus requiritur vestris, a. R. umklammert. — M 745 cp. 6 Sed unde, inquies, ego illum atque illum qualis cognoscere . . . sicut istos, qui peccatorum sordibus polluuntur, a. R. umklammert.

an) Hom. LXXXIV enthält verschiedene Textverbesserungen.

#### αο) Hom. LXXXV.

fo. 152<sup>b</sup> M 754 cp. 2 adeo ut pascha ea nocte eomedere neglexerint, dazu a. R. sacerdotes non in tempore pasca commederunt [!].

## αp) Hom. LXXXVI.

fo. 153<sup>b</sup> M 758 cp. 1 sed etiam quamvis gallus cantasset, dazu a. R. Gallicinium. — M 761 cp. 3 Sunt enim, sunt, inquam, etiam nunc qui alienis diseptis excusatos se a toto crimine putant, dazu a. R. prevaricatores — Nunc autem agis [unterstrichen], domus, locationes, vehicula, equi, muli, multaque alia huiusmodi propter vos et vestram crudelitatem ecclesia possidet [e. poss. unterstrichen], 10 dazu a. R. Possessiones sacerdotum, vel ecclesiam possident vel agros etc. [vel . . . etc. unterstrichen]<sup>1</sup>).

## αq) Hom. LXXXVII.

fo. 155<sup>b</sup> M 768 cp. 4 Alii rursus a carnibus abstinentes ex laudabili hac abstinentia ad abominationem carnium lapsi sunt, dazu a. R. <sup>15</sup> id est: carnibus vescentium. Iuidicium prefractum.

#### ar) Hom. LXXXVIII.

fo. 156 M 770 cp. 1 haec a nobis tunc legantur etc., dazu a. R. Passio Christi mente versanda. — fo. 156 M 771 cp. 2 pectus continuo signaculo crucis signato, dazu a. R. vera cruce signatio et infra † 2). — 20 M 773 cp. 3 Mirabilius enim profecto est videre hominem, qui dum vituperatur, quam hominem, qui dum depellitur et percutitur, si non decidat, unterstrichen, dazu a. R. sensus patet, contextus transpositus est. — fo. 157 M 774 cp. 4 tu igitur teipsum honora et nemo te dehonestare poterit unterstrichen.

## as) Hom. LXXXIX.

fo. 157 M 775 cp. 1 Iram enim dei propter facta ipsorum commotam esse, tenebrae illae significabant, dazu a. R. Ira dei. — fo. 158 M 792 cp. 4<sup>3</sup>) sed eos neglectum iri sinentes, dazu a. R. eos, id est: pauperes, quos templum dei iam ante iuxta Esa[iam] et Paulum dixit, ne quis putet Chrysostomum ad superba edificandum templa hortari.

<sup>1)</sup> Vel . . . etc. möglicherweise später nachgetragen, da die Tinte heller ist. — 2) bezieht sich auf die Stelle crucis signo statim pectus signato (M 773cp. 3). Hier a. R.† — 3) M weicht hier stark von Zwinglis Vorlage ab, die offenbar die Gedanken M 779ff. zusammengezogen hat

c) Randglossen zu den Homilien über das Johannesevangelium.

## $M = Migne PSG 59^{1}$ ).

## a) Prologus.

fo. 3<sup>b</sup> M 29 Quae super Sathanae pomparum eo verba habuistis? Quo pacto ei et angelis eius tunc abrenunciastis promisistisque nulla ei in re assensum praestare?, dazu a. R. Abrenuntiatio.

## $\beta$ ) Hom. I.

fo. 5 M 38 de nobis quidem meliora et quae ad salutem faciant persuasimus, dazu a. R. forte vobis [unterstrichen], quamquam et nobis haud minus elegans sit.

## $\gamma$ ) Hom. II.

fo. 5<sup>b</sup> M 38 cp. 2 Neque enim natura, sed mentis nostrae imbecillitate perturbamur unterstrichen. — fo. 6<sup>b</sup> M 43 cp. 5 Zu den Ausführungen über die inanis gloria a. R. Inanis gloria. — M 44 cp. 5 Quodsi deinde quid populus sit, percontaberis, dazu a. R. Populus. — fo. 7 M 46 cp. 6 Et quemadmodum tunc maxime divitiis affluimus, cum eas contemnimus et divitias tamen efflagitamus?, dazu a. R. obiter videtur exclamare, nisi putes exclamationem abolendam et divitias ad dei quod sequitur referendum.

## $\delta$ ) Hom. III.

fo. 8 M 51 cp. 4 Ei igitur gloriam demus . . . avaritia longe abiecta et tanquam hospites et advenas, a. R. umklammert.

ε) Hom. IV u. V enthalten einige Textverbesserungen.

## $\zeta$ ) Hom. VI.

fo. 11 M 64/65 cp. 2 Primum enim errata tua in deum confiteare, ut iustificeris, dazu a. R. Confessio.

## $\eta$ ) Hom. VII.

fo. 11<sup>b</sup> M 65/66 cp. 1 Quocirca magis magisque in dies admiratus 30 sum Pauli Samosatensis insaniam, dazu a. R. Paulus samosatensis cuius gratia volens erraverit.

<sup>1)</sup> M hat einen anderen lateinischen Text! In der Froben-Ausgabe Zwinglis beginnt mit den Homilien über das Johannesevangelium der 2. Bd. der Chrysostomus-Ausgabe

# 3) Hom. VIII—X enthalten einige Textverbesserungen.

## ι) Hom. XI.

fo. 15 M 81/82 cp. 1 Id autem verbum (quasi) hoc in loco non similitudinis est, dazu a. R.  $\dot{\omega}_{\varsigma}$   $\mu o vo \gamma \epsilon v \tilde{\eta}$ . — M 83 cp. 2 sed ipsa quoque rerum vox omni tuba clarius proclamat . . . diabolus oppressus abscessit, a. R. umklammert.

# z) Hom. XII enthält zwei Textverbesserungen.

## λ) Hom. XIII.

fo. 17 M 93 cp. 1 et iterum: "Spiritui dei servientes" etc., dazu a. R. λατρίαν intelligit, quam Hierony[mus] et Erasmus¹) cultum 10 interpretati sunt. — M 93 cp. 2 quoniam populus sanctus estis, dazu a.R. sanctiet sanctificatio. — M 94 cp. 2 Non enim nostris praecedentibus meritis . . . iudicium incorruptum nobis ab opifice deo tributum sit, a. R. umklammert. — fo. 17<sup>b</sup> M 96 cp. 4 Vides quo pacto figura . . . Venite omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos [Mt. 11, 28] 15 a. R. umklammert. — M 96/97 cp. 4 Quamobrem modo hortando, modo exprobrando, . . . domini nostri Iesu Christi, cui gloria et imperium cum sancto et vivificante spiritu nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen, a. R. umklammert.

## μ) Hom. XIV enthält drei Textverbesserungen.

## ν) Hom. XV.

20

fo. 19 M 103 cp. 1 Infamium hominum et publicanorum conviviis aderat [Christus], ut eos ad meliorem frugem alliceret; quo cum non conveniret, Iudaei ei exprobrabantur, dazu a. R. non [unterstrichen] superest, nisi 'quo' Ioannem referat, at hoc coactius est²). — fo. 19<sup>b</sup> 25 M 106 cp. 4 quid hac superbia insanius? etc.; dazu a. R. superbia.

# $\zeta$ ) Hom. XVI.

fo. 20 M 107 cp. 1 Magnum bonum fiducia est . . . ut magnanimi preconis fidutiam ostenderet, a. R. umklammert.

<sup>1)</sup> Vgl. Erasmus in den Annotationes zu seiner Ausgabe des NT 1516 zu Röm. 9,4: λατρεία id est cultus. — 2) Zwinglis Korrektur ist irrig. Der Sinn ist: quod non intelligentes Iudaei etc. (vgl. M) Zwingli wird durch quo, das er masculinisch auf Jesus deutet (da es mit ihm stimmte, sich mit ihm so verhielt), irregeführt

## o) Hom. XVII.

M 119 cp. 4 Hoc namque nomine intempestivas nugas et sodalitates appellare libet, dazu a. R. sodalitates.

## π) Hom. XVIII.

- fo. 22<sup>b</sup> M 122 cp. 3 Nunc autem uno omnes appellamur christiano nomine] etc., dazu a. R. Christiani. fo. 23 M 123 cp. 3 χεηματὰ [!] enim, hoc est: pecuniae ἀπὸ τοῦ χεάσται [!], dazu a. R. χεᾶσθαι potius.
  - ρ) Hom. XIX enthält verschiedene Textverbesserungen.

## σ) Hom. XX.

fo. 24<sup>b</sup> M 131/32 ep. 3 Verum cum audieris mulierem illam dicentem . . . nisi aliquid nostrum afferamus, a. R. umklammert.

## τ) Hom. XXI.

fo. 25<sup>b</sup> M 138 cp. 3 non ad satietatem crapulari etc., dazu a. R. satietas.

v) Hom. XXII und XXIII enthalten verschiedene Textverbesserungen.

## $\varphi$ ) Hom. XXIV.

fo. 27<sup>b</sup> M 148 cp. 1 quippe quae maxime necessaria sunt, ea etiam facilia fecit deus, unterstrichen.

# χ) Hom. XXVI1).

fo. 29<sup>b</sup> M 157 cp. 1 Et non dixit: "non intelligitis", . . . velementius eius incredulitatem accusat, a. R. umklammert.

## $\psi$ ) Hom. XXVII.

fo. 31 M 164/165 cp. 2 Futurorum bonorum spes et gehennae metus

1. . . intelligendum est, a. R. umklammert. — M 165 cp. 3 Ostendit

1. etiam errantium neminem fidei se subiecturum etc. . . . quod malorum

1. omnium est causa, a. R. umklammert und hinzugesetzt Inanis gloria.

1. — M 166 cp. 3 Neque enim utrunque et desyderare et consequi possumus, sed si unam optaverimus, caelorum videlicet gloriam, utram
1. que conseqemur, unterstrichen.

20

13

<sup>1)</sup> Hom. XXV enthält keine Randglosse

#### ω) Hom. XXVIII.

fo. 31<sup>b</sup> M 166 cp. 1 quod Christus ad Pilatum his verbis significavit: "Ego palam locutus sum mundo" [Joh. 18, 20], dazu a. R. ad Annam, nisi Chrysostomus sit hallucinatus. — M 167 cp. 1 sed ad Christum misit auditores neque minus quam discipuli illi fiunt, dazu a. R. forte sensus est: neque minores illi [urspr. illis] fiunt, qui a Ioanne baptizabantur iis, qui a discipulis, id est. baptizabantur¹).

## aa) Hom. XXIX.

fo.  $32^b$  M 173/174 cp. 2 nam spiritum hoc in loco operationem dicit, 10 dazu a. R. spiritus, operatio.

## $\beta\beta$ ) Hom. XXX.

Der Text enthält verschiedene Unterstreichungen, die aber wahrscheinlich zu einer von anderer Hand stammenden Randglosse gehören.

15

## $\gamma\gamma$ ) Hom. XXXI.

fo. 35 M 186/87 cp. 2 quinque virorum mulier et Samaritana tantam in discendo adhibet diligentiam . . . ut hoc pacto mundus efficiatur, a. R. umklammert, der folgende Satz: nam si in quacunque domo evangelium est, illuc diabolus ingredi non audet, quanto minus animam ei assiduis lectionibus familiarem, neque daemon neque peccatum attingere, ist unterstrichen.

## $\delta\delta$ ) Hom. XXXII.

fo 35<sup>b</sup> M 188 cp 1 Quod ne nobis accidat, sacrae anchorae ... innitamur, dazu a. R. fides sacra anchora. — fo. 36 M 190 cp. 2 Et unde 25 Samaritani Christi adventum expectabant, cum solum Moysen reciperent?... et alia multa licet studiosis colligere, quae Christi adventum testantur, a. R. umklammert.

# $\varepsilon\varepsilon$ ) Hom. XXXIII.

fo. 36<sup>b</sup> M 194 cp. 2 Sicut enim spicae flavescentes... ut et docerentur <sup>30</sup> et crederent, a. R. umklammert. — fo. 37 M 196 cp. 3 et in peccatis, quae commisimus, confitendis neminem vereamur, dazu a. R. Confessio.

<sup>1)</sup> Zwinglis Deutung ist irrig, erklärt sich aber aus der schlechten Übersetzung seiner Vorlage. Vgl. M

## $\zeta\zeta$ ) Hom. XXXV<sup>1</sup>).

fo. 38<sup>b</sup> M 203 cp. 1 hoc est a morte alios, alios a lepra, dazu a. R. a morte, hoc est: a contactu cadaverum.

 $\eta\eta$ ) Hom. XXXVI enthält einige Textverbesserungen.

#### $\vartheta\vartheta$ ) Hom. XXXVII

fo. 41 M 217/18 cp. 4 Nam cum diceret: "et maiora his demonstrabit ei opera" [Joh. 5, 20], . . . seitu necessaria nondum didicisse depraehendetur, dazu a. R. qur igitur Paulus Petro in faciem restitit! [Gal. 2, 11)] Quid si id obiicias quod Hierony[mus]<sup>2</sup>): fictam scilicet eam fuisse impugnationem<sup>3</sup>); ergo Petrus non potuit nec ausus fuit id prohibere quod maxime debuit. — M 218 cp. 5 cupiditas et praelatio haec haereses peperit, dazu a. R. quid hereticos semper fecerit.

#### u) Hom. XXXVIII.

fo. 41<sup>b</sup> M 219 cp. 1 Qui enim dimittit nobis peccata nunc miserando, is tum iudicando pandet unterstrichen. — M 221 cp. 2 Ecce quomodo filii honor paterno honori confunditur, dazu a. R. id est: simul funditur aut in unum funditur. — fo. 42 M 222 cp. 2 ubique enim praesens est deus, quare ergo missum se dicit?, dazu a. R. filius missus cur dicitur? — fo. 43 M 227 cp. 4 Alii vigilando, . . . idem consequi datur, a. R. umklammert.

## ии) Hom. XXXIX.

fo. 44 M 234 cp. 4 Radix enim et mater omnium malorum avaritia est, dazu a. R. Avaricia.

# $\lambda\lambda$ ) Hom. XL.

fo. 45 M 238 cp. 3 malitia omnis ex stultitia oritur, dazu a. R. malicia ex stulticia. — Quod Paulus sentiens inquit: . . . cum ipsi maxime accipiant et cum deo bellum gerant, a. R. umklammert.

# $\mu\mu$ ) Hom. XLI.

fo. 45 M 240 cp. 2 Quae postquam gesta sunt tentavit deus Abraam, dazu a. R. Deum tentare. — fo.  $45^{\rm b}$  M 242 cp. 3 Et superaverunt,

<sup>1)</sup> Hom. XXXIV enthält keine Randglosse — 2) Comment. in Gal. zu 2, 11 (Migne 26, 364). Vgl. K. Holl: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengesch. III, 1928, S. 134f. Fr. Overbeck: Über die Auffassung des Streites des Petrus mit Paulus in Antiochien bei den Kirchenvätern, 1877. — 3) Vor impugnationem gestrichen oppug.

inquit, fragmenta; . . . qui totius orbis magistri erant futuri, a. R. umklammert.

vv) Hom. XLIV1) enthält eine Textverbesserung.

## $\xi\xi$ ) Hom. XLV.

fo. 49 M 260 cp. 2 Quid igitur aiunt contrarium accidisse?... 5 in ventrem matris suae iterato introire? [Joh. 3, 4] a. R. umklammert. — M 260 cp. 3 Ut autem non solum per dilectionem, sed re ipsa in illam carnem convertamur, per cibum id efficitur, quam nobis largitus est, dazu a. R. Eucharistia.

oo) Hom. XLVI-XLIX enthalten verschiedene Textverbesserungen. 10

## $\pi\pi$ ) Hom. L.

fo. 53<sup>b</sup> M 283 cp. 1 Ventrem cor dicit, dazu a. R. Venter, cor — neque ita signis ut scripturis credendum asserit unterstrichen.

ρρ) Hom. LI, LII enthalten verschiedene Textverbesserungen.

## $\sigma\sigma$ ) Hom. LIII.

15

20 -

fo. 56 M 297 cp. 1 Sunt et hac aetate, . . . qui generosi, qui servi minime sunt appellandi (nunquam servivimus) a. R. umklammert.

ττ) Hom. LIV, LVI enthalten verschiedene Textverbesserungen.

## vv) Hom. LVII.

fo.  $60^b$  M 322 cp. 5 Eiusmodi namque virtus est, . . . scripturae divinae praeceptis a. R. umklammert.

 $\varphi\varphi)$  Hom. LVIII enthält verschiedene Textverbesserungen.

# χχ) Hom. LIX.

fo. 62 M 327 cp. 1 Alter proprie contemptis ovibus alter sua contempta ovium semper saluti invigilat, unterstrichen, dazu a. R. Pastor verus, Mercenarius. — fo. 63 M 334 cp. 5 Zu den Bemerkungen über Joseph, totius Aegypti instar a. R. pro exemplar. — M 334 cp. 6 Non enim ablatorum copia, sed sapientium voluntate iniustitia

<sup>1)</sup> Hom. 42 und 43 enthalten keine Randglossen

metienda est unterstrichen. — fo. 63<sup>b</sup> M 336 cp. 6 Nihil enim adeo ad sapientiam animum praeparat ut calamitas et tentatio, ut afflictiones unterstrichen.

## $\psi\psi$ ) Hom. LX.

fo. 63<sup>b</sup> M 337 cp. 1 cum rogarunt . . . cur lapidanda esset adultera, dazu a. R. mirum, cur Chrysostomus locum de adultera non enarraverit, cum hic eius mentionem faciat. — fo. 64 M 339/40 Quare dixerunt: Si Ioanni credendum est . . . quod etiam in veteri fecit testamento, a. R. umklammert, dazu à malis discessio. — M 340 cp. 4 Ut enim ad virtutem mulier, ita ad malitiam plurimum potest, dazu a. R. Mulieres.

### $\omega\omega$ ) Hom. LXI.

fo. 65<sup>b</sup> M 347 cp. 4 Spartanae autem mulieres hortantur, dazu a. R. spartane mulieres. — M 348 cp. 5 Ille moriens cum angelis evolabit . . . lamentationum vehementia de se confirmantes, a. R. umklammert.

## aa) Hom. LXII.

fo. 66<sup>b</sup> M 352 cp. 4 Pacem, inquit, persequimini et sanctificationem, dazu a. R. sanctificatio.

## ab) Hom. LXIII.

fo. 68 M 360 cp. 4 Et licet qui in hunc morbum inciderint, non liberantur, alii tamen in eum non incident, unterstrichen.

#### ac Hom, LXIV.

M 362 cp. 2 Hinc Lucas eum dixisse inquit: "Ego perseveravi in tentationibus, dazu a. R. vide, quomodo habeat Luce 22 [V. 28]: "Vos estis, qui permansistis mecum in tentatio[nibus].

## ad) Hom. LXV.

fo. 69<sup>b</sup> M 369 cp. 3 Quid cibos praebuit?... primogenitus mortuorum, a. R. umklammert. — M 370 cp. 3 Qui contra nos de materia orationem scripsit, dazu a. R. contra Chrysostomum quidam de materia scripserat¹).

# αe) Hom. LXVI.

fo. 70<sup>b</sup> M 374 cp. 3 Beatus autem, per quem nomen dei glorificatur . . . Quae nobis spes salutis?, a. R. umklammert. — Haec fre-

13\*

<sup>1)</sup> M bemerkt dazu: Philosophus quidam librum de materia contra Christianos scripsit

quenter dicere non cessamus, quoniam qui hodie non audiunt, cras audient, et qui neque cras, perendine unterstrichen.

## af) Hom. LXVII.

fo. 70<sup>b</sup> M 373 cp. 1 Zu dem Vergleich am Anfang a. R. ὁμοίωσις καλή — M 375 cp. 2 Ecce iterum hanc particulam (,quia' dixit) non causalem esse, sed eventus, dazu a. R. ὅτι quod potius quam quia.

## ag) Hom. LXVIII.

fo. 71 M 377 cp. 1 Avaritia per se gravis morbus est, . . . eiusmodi est inanis gloria, dazu a. R. avaricia, Inanis gloria. — Intuere, quomodo in omnibus substantiae indicet differentiam, dazu a. R. sub- 10 stantie hic nimirum fuit grece  $\dot{v}\pi o \sigma \tau \acute{a} \sigma \varepsilon \omega \varsigma$ , aut, quod vero propius est, differentiam transtulit interpres per excellenciam, utrumque enim significat  $\delta\iota a \varphi o \varrho \acute{a}$ .

## ah) Hom. LXX1).

fo. 73 M 386/87 cp. 2 Quod si veram elationem concupiscis . . .  $_{15}$  obstupescunt pilis, trochis et talis [!] inhiant, a. R. umklammert.

## ai) Hom. LXXI.

fo. 74 M 392 cp. 2 Etenim postmodum ad se tradendum venienti osculum dedit . . . qui id pro dei facit voluntate, a. R. umklammert. — M 394 cp. 3 Sicut ego dilexi vos etc., dazu a. R. Charitas, Miracula. 20

# ak) Hom. LXXII.

fo. 75<sup>2</sup>) M 398 cp. 3 Eleemosynis enim et fide purgantur peccata, dazu a. R. Eleemasyna [!] non ex rapina.

al) Hom. LXXIV<sup>3</sup>) enthält verschiedene Textverbesserungen.

## am) Hom. LXXV.

fo.  $77^{b}$  M 411 cp. 1 futura signa Christi virtute proveniunt, dazu a. R. signa Christi virtute.

an) Hom. LXXVI enthält einige philologische Randglossen.

<sup>1)</sup> Hom. 69 enthält keine Randbemerkungen — 2) Im Original steht 78, von Zwingli in 75 korrigiert — 3) Hom. 73 enthält keine Randglossen

## ao) Hom LXXVII.

fo. 80 M 423 cp. 3 Quomodo enim qui ubique est mittitur?... ut eius potentiam intelligamus, ita et hoc., a. R. umklammert.

ap) Hom. LXXVIII, LXXIX enthalten verschiedene Textverbesserungen.

## aq) Hom. LXXX.

M 442 cp. 3 Date eleemosynam, dazu a. R. eleemosina.

ar) Hom. LXXXI enthält verschiedene Textverbesserungen.

## as) Hom. LXXXII.

fo. 84<sup>b1</sup>) M 448 cp. 1 Perditionem autem dicit non mortis, sed illam aeternam, dazu a. R. perditio ambiguum vocabulum.

#### at) Hom. LXXXIII.

fo. 86 M 456 cp. 1 Neque enim noctu a Pilato iussi cum Iuda profecti sunt, sed pecunia a Iudaeis allecti omnia audebant, dazu a. R. hinc coniecturam cepi, quod quecunque milites in Christum crudelius commiserint, Iudeis pecunia eos corrumpentibus fecisse; improbum enim hoc hominum genus est, pro pecunia nihil non audens atque faciens a. R. umklammert.

## αu) Hom. LXXXIV.

fo. 87 M 461 cp. 1 Cum enim postmodum defossum esset lignum crucis, dazu a. R. Inventio crucis Christi.

av Hom. LXXXVI<sup>2</sup>) enthält eine Textverbesserung.

# αw) Hom. LXXXVII.

fo.  $90^{\rm b}$  M 478 cp. 1 Os erat apostolorum, dazu a. R. Petrus os apostolorum.

#### B. Band 3 bis 5.

d) Randglossen zu den Homilien über den Hebraerbrief.  $M = Migne PSG 63^3$ ).

## α) Hom. 1.

<sub>30</sub> fo. 23<sup>b</sup> M 16 cp. 2 quae patris essentia cum substantialis agnoscitur, dazu a. R. que patri essentia consubstantialis.

<sup>1)</sup> Der Druck hat 85, was Zwingli in 84 korrigiert. — 2) Hom. 85 enthält keine Randglossen. — 3) Der Text von Migne ist ein anderer!

#### $\beta$ ) Hom. 10.

fo. 38 M 87 cp. 4 Omnis enim fidelis sanctus est secundum quod fidelis est; sive enim saecularis est, sanctus est, dazu a. R. sanctus.

## γ) Hom. 11.

fo. 39 M 92 cp. 3 talia etiam nos offeramus sacrificia, quae in illo sanctuario possint offerri, dazu a. R. Que sacrificia offerenda.

## $\delta$ ) Hom. 13.

fo.  $42^b$  M 198 cp. 4 dic mihi: cum viderit illum quidem, qui cum eo erat, ad summam ascendisse dignitatem . . . Qualibus ergo oculis intueri potest huiusmodi eos, qui sunt in imperiali aula constituti a. R. 10 umklammert.

e) Randglossen zu den Homilien über 1. Tim.  $M = Migne PSG 62^{1}$ ).

## α) Hom. 1.

fo. 7 M 505 cp. 1 nulla prorsus appare bat in fide veritas, dazu a. R.  $_{\rm 15}$  diversitas [unterstrichen] potius.

## $\beta$ ) Hom. 3.

fo. 74 M 516 cp. 1 persistere neque lacessere, dazu a. R. lassescere.

γ) Hom. 4, 5, 8, 9 und 13 enthalten einige Textverbesserungen.

# $\delta$ ) Hom. 14.

20

fo. 88<sup>b</sup> M 573/74 cp. 2 In hunc modum ex alacritate nostra quod agimus, incrementa suscipiet . . . si sanctorum pedes lavit, a. R. umklammert [von Zwingli?].

## $\varepsilon$ ) Hom. 15.

fo. 91<sup>b</sup> M 581 cp. 2 Oportet ergo doctoribus . . . praesentia tantum 25 et terrena quaerentibus a. R. umklammert.

# $\zeta$ ) Hom. 17.

fo. 93  $^2)$  M 591/92 cp. 1 Ergo languere quaerere est . . . pugnas nasci necessario contingit, a. R. umklammert.

<sup>1)</sup> Der Text von Migne ist ein anderer! — 2) Im Drucke versehentlich 91

f) Randglossen zu den Homilien über 2. Tim.

## α) Hom. 2.

fo. 97 M 608 cp. 2 Noli, inquit, in passionibus meis lacessere animo, dazu a. R. lassescere.

## $\beta$ ) Hom. 3.

fo. 98 M 613 cp. 1 Quomodo igitur, inquit, custodire sufficimus?... ne illum malis actibus effugemus, a. R. umklammert [von Zwingli?]

## $\gamma$ ) Hom. 6.

fo. 103 M 634 cp. 3 Cur id? Quia voluptas illa naturalis est nostrisque insita . . . tum in eo maxime, quod propter nos servus fieri dignatus est, a. R. umklammert [von Zwingli?].

g) Zu 1. Cor.  $11 = \text{Migne } 61, 223 \text{ff}^{1}$ ).

fo. 109<sup>b</sup> Eine Textverbesserung.

20

h) Homiliae LXXX ad populum Antiochenum potissimum habitae.

Hom. LXIX (quod peccatores lugendi sunt viventes et mortui, et quod multum defunctis prosunt eleemosynae et officia pro eis exhibita) und Hom. LXX (quod pro defunctis lugendum non est, sed orandum.) enthalten einige Textverbesserungen.

#### 9. Cicero.

# a) Epistolae familiares.

Es handelt sich um die Ausgabe des Simon Beuilaqua, Venedig 1495. Vgl. R. Proctor: An Index to the early printed books in the British Museum, 1898. Bd. I S. 355 Nr. 5392. Zentralbibliothek Zürich Ink. K 25 276 Ledergepreßter Holzdeckeleinband. Am 19. Oktober 1516 schreibt Glarean an Zwingli, Wolfgang Lachner habe nach Venedig geschickt, um aus der Aldinischen Offizin u. a. den Cicero beizubringen (Bd. VII Nr. 17). Ob damals dieses Exemplar erworben wurde? Jedenfalls weist die Handschrift in Zwinglis Frühzeit. Vgl. W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek, 1921, S. 10\*f. Diese Handschrift ist auch durch den Band hindurch gut zu erkennen. Im übrigen aber haben auch andere Hände in den Band eingetragen, vielleicht auch Zwingli

<sup>1)</sup> Die Froben-Ausgabe bietet nur die Homilia 27 bei Migne

198 9. Cicero.

in späterer Zeit. Die Entscheidung ist nicht immer sicher zu treffen, vollends nicht bei den Unterstreichungen. Auf fol. 151 (bei im Ganzen 228 fol.) findet sich die letzte, nicht von Zwingli stammende, Randbemerkung. Über die Verzeichnung der Anmerkungen und Unterstreichungen Zwinglis hier in unserer Ausgabe siehe zu  $\alpha$ . Rein Philologisches wird nicht angegeben.

Auf der Rückseite des Deckels: \*Mulier pulcra cito adamatur et difficile est eam custodire, quam multi amant. Cavere eis omnibus, tibi ipsi nihil.

10

30

Est Huldrici Zingli.

a) Georgius Merula in epistolam ad Lentulum.

Bl. 2<sup>b</sup> oben links <sup>1</sup>): fo. primum (Zwingli?) Es sind vielfach nur einzelne Worte an den Rand geschrieben, als Stichworte oder weil sie Zwingli nicht geläufig waren und er sie sich einprägen wollte, wie etwa viritim, subsessores u. ä., sie alle hier anzuführen, ist zwecklos. Auch <sup>15</sup> Druckfehlerverbesserungen, wie regis statt reges, praemonuerimus statt praemoverimus u. a. geben wir nicht an. Ebensowenig Unterstreichungen, die nicht irgendwie sentenzenartigen oder historischen Charakter tragen. — Haud equidem immerito Cumanae carmine vatis, Cautum ne Nili Pelusia tangeret ora Hesperius miles ripasque aestate <sup>20</sup> tumentes unterstrichen. — Si Aegipti rex auxilio quodam indigens venerit, eius amicitiam ne abnueritis; sed illum quidem cum multitudine ne iuveritis, quod si aliter factum fuerit, labores et pericula habebitis, unterstrichen, dazu a. R. oraculum Sybille.

Bl.  $aa_{ii}$ , Quod Ca [von Zwingli ergänzt: to] longinquam vexit super  $^{25}$  aequora cypro unterstrichen.

Bl. aa<sub>ii</sub>b [es ist Sitte der Athener], ut in iudiciis, quotiens pares essent sententiae iudicium [!], reus absolveretur unterstrichen, a. R. iudicum [statt iudicium das im Text zweimal unterstrichen ist] unterstrichen.

# $\beta$ ) Epistulae familiares, liber I

L. = M. T. Ciceronis epistolae ed. G. H. Lünemann 1820 I. II. E = M. T. Ciceronis epistolae ed I. A. Ernesti 1757.

Zu ep. 1 L I 209ff., E 1ff. fo. 1 Im Commentar praecipuus tamen erit hiatus earum, quae cavo aut maxime patulo ore efferuntur unterstrichen. — fo. 1<sup>b</sup>. L I 209 E 1 Im Text mihi ipse unquam satisfacio, dazu a. R. unterstrichen nunquam<sup>2</sup>). — fo. 2<sup>b</sup> Commentar:

 $<sup>^{\</sup>rm 1})$  nach dem Doppelpunkt steht die Bemerkung Zwinglis —  $^{\rm 2})$  Zwinglis Verbesserung ist richtig

Additi sunt inde centum et minorum gentium patres appellati . . . bis In senatu vero ante quintum et vigesimum annum ascribebatur nemo, a. R. umklammert. — Pedarii, qui sententiam in senatu ducere non poterant, . . . bis licet functi pluribus ante magistratibus fuissent, a. R. umklammert. — fo. 4 Commentar: die Redensart faciem in speculo quaerebat aus dem Text a. R. notiert.

Zu ep. 2 L. I 211ff. E 3ff. fo. 7 Commentar: aqua et igni interdictum est aus dem Text a. R. notiert.

Zu ep. 6. L I 223f. E 8. fo. 8 Commentar: Pollio Lentulo et Ciceroni amicus aus dem Text a. R. notiert. — Text: Illustrabit (mihi crede) tuam amplitudinem hominum iniuria unterstrichen. — Commentar: omnia enim primo impetu animi maiora fiunt, debilitantur autem successu temporis, quia aut sequitur diffidentia perficiendi quod primo superaveras, aut aliquid impedimentum intervenit, unde bene monebat [Cae[sar] apud Lu[canum]: sit subitum quidcunque paras] unterstrichen.

Zu ep. 7 L. I 242ff., E 9ff. fo. 10 Commentar zu novos homines... appellamus eorum quorum nulli maiores clari sunt, a. R. Novi homines. — fo. 11<sup>b</sup> L. I 246 E 13b: Text tu tuis rebus integris discas neque salutis nostrae rationem habendam nobis esse sine dignitate, neque dignitatis sine salute unterstrichen. — Commentar: res experientia cognitae certiores sunt quam quas ex libris [discimus] unterstrichen, dazu a. R. \*quod colonus dicebat, cum vaccam terebra excoriabat.

ep. 8 L. I 261ff., E 13ff. fo. 12<sup>b</sup> Commentar: Ci[cero] propria virtute multas dignitates adeptus est unterstrichen.

ep. 9 L. I 304ff. E 15ff. fo. 17 Text [L. I 309] et studiis tecum me audivisset, dazu a. R., richtig korrigierend \*adiuvisset. Text L. 310 E 20b: Quales in republica principes essent, tales reliquo[s]¹) solere esse cives unterstrichen. — fo. 21<sup>b</sup> Text L. I 317, E 25bf.: Nam neque pugnandum arbitrarer . . . bis quo velis tamen [L.: tandem] pervenire a. R. umklammert. — Commentar: a. R. \*rep-[ublica] gubernanda viris laudanda in una sentencia perpetua provincia²). — fo. 22<sup>b</sup> Commentar: Si cui fortasse videor in explanatione huius epistolae fuisse prolixior et loquacior, existimet [das ff. unterstrichen:] ingens pelagus inermi cymba non esse tentandum a. R. umklammert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das s von Zwingli hinzugesetzt — <sup>2</sup>) Der Satz ist nicht als allgemeine Sentenz zu verstehen, sondern Zusammenfassung von Sätzen des Commentars

## y) Epistulae familiares liber II.

ep. 13 [der ganzen Reihe] L. I 362ff. E 32f. fo. 29 Commentar: Zu a Cicerone habent significantiam vel emphasim haec nomina, a. R. Emphasis.

ep. 16 L. II 81ff. E 36f. fo. 34 Commentar: Zu unus tantum sacerdos post reges exactos a republica institutus est, qui rex sacrorum sacrificulusque diceretur, a. R. sacrificulus.

ep. 25 L. II 379ff. E 46ff. fo. 42<sup>b</sup> Commentar: a. R. herausgeschrieben Cato Hortensio uxorem concessit.

## $\delta$ ) Epistulae familiares liber III.

ep. 28 L. I 371ff. E 53f. fo. 481) Commentar: Quis generum meum gladio alligavit unterstrichen.

10

## ε) Epistulae familiares liber V2).

ep. 58 L. I 21ff. E 105ff. fo. 84 Text L. I 23 E 106: Quod scribis non oportuisse Marcellum fratrem tuum ob dictum a me oppugnari, 15 dazu a. R. richtig korrigiert Metellum. — fo. 84b L. I 23 E 106 cum nostra sorore Mutia, dazu a. R. richtig korrigiert quid si vestra. — L. I 24 E 107 sic cum eo de republica disputavi, ut sentiret sibi cum vitio forti et constanti esse pugnandum, unter vitio richtig korrigiert, viro.

ep. 68 L. I 231ff. E 118ff. fo. 92 Text L. I 231 E 118a: tamen ignoscas velim huic festinationi meae unterstrichen. — fo. 92<sup>b</sup> L. I 232 E 119a Sed tamen qui semel . . . bis etiam atque etiam rogo unterstrichen.

ep. 73 L. I 365 f. E 128 f. fo. 67 Text L. I 366 E 129: Nec enim 25 minus nostra sunt, quae animo complectimur quam quae oculis intuemur, unterstrichen.

# $\zeta$ ) Epistulae familiares liber VI.

ep. 78 (fehlt bei L.) E 137ff. fo. 102 Text E 138a: Nam et si quocunque in loco quisquam est, idem est ei sensus unterstrichen. — fo. 102<sup>b</sup> Text E 128b: tantum in cuiusque animo roboris est atque 30 nervorum, unterstrichen. — fo. 103 Text E 140b: Sed quia nemo est tam afflictus, qui si nihil aliud studeat nisi id quod agit, non possit navare aliquid et efficere, unterstrichen.

ep. 83 (fehlt bei L.), E 146ff. fo. 107 Text E 148 unten: eodem fonte se hausturum intelligit laudes suas equo sit leviter aspersus, unterstrichen.

so von Zwingli korrigiert; der Druck hat 38. — 2) Liber IV enthält nur einige bedeutungslose Glossen

9. Cicero. 201

ep. 93 fehlt bei L., E 162. fo. 113 Text: Itaque contentus ero nostra ipsorum amicitia unterstrichen.

ep. 94 fehlt bei L., E 162. fo. 113 Text: gratissima mihi tua voluntas est . . . tui de me summi viri, unterstrichen.

## $\eta$ ) Epistulae familiares liber VII.

5

ep. 116 L. I 329ff. E 184f. fo. 122<sup>b</sup> Text: Ego si mei commodirationem ducerem unterstrichen.

## θ) Epistulae familiares liber IX.

ep. 168 fehlt bei L. E 246 f. fo. 146 Text: primum quia de lucro prope iam quadriennium vivimus, dazu a. R. \*vivere de lucro (Zwingli?).

b) De officis, de amicitia, de senectute. H = De officis, erklärt von O. Heine, 1885.

Es handelt sich um die Ausgabe Paris, Georg Wolff und Thielmann Kerver 1498 = Hain Nr. 5282. Zentralbibliothek Zürich 15 V T 10. Vgl. W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek, 1921 S. \*11 Nr. 70. Ledergepreßter Holzdeckeleinband; auf dem Vorderdeckel Darstellung des Martyriums des h. Sebastian, darunter Gilbert Ferrer. Auf der Rückseite des Deckels von Zwinglis Hand eingetragen: Suffragium dicitur vox, que in electione datur alicui ratione auxilii, 20 ut ille. multa nactus (?) est suffrag[ia]1). Inde suffragia ars. Darunter: Zwingli pro 9 Grossis Ursinis. Officium est quedam virtus. Von späterer Hand hinzugesetzt: postea Collegii maioris Tiguri. Handschrift der Frühzeit. Wir geben auch hier nur charakteristische Randglossen Zwinglis wieder und Unterstreichungen sentenzenartiger Nicht Druckfehlerberichtigungen oder herausgeschriebene Einzelworte. Außer der Hand Zwinglis hat noch eine zweite Einträge in den Band gemacht. Die Einträge Zwinglis reichen bis Bl. CLXXXXIII bei im ganzen 198 Bll. Sachlich sind Zwinglis Kenntnisse der griechischen Philosophie und Gedanken seiner Ethik aus Cicero de officiis 30 bzw. dem Commentar dazu geschöpft. Auch manche Berührung mit dem "Lehrbüchlein" findet sich.

# $\alpha$ ) De officiis.

[fo. 1] Titelblatt: Zu Insunt preterea paradoxa de amicicia, a. R. cum Omniboni Leoniceni comment[ario]<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Die Endbuchstaben sind durch Neueinband weggeschnitten — 2) fo. CXLV beginnt: Omniboni Leoniceni Vicentini in M. T. Ciceronis de Amicitia opusculum interpretatio

202 9. Cicero.

fo. 2 [Prooemium des Petrus Marsus]: Sed auri sacra fames vitae maximum decus oppugnat et clarissimum lumen avara tempora nituntur extinguere, unterstrichen. — Die gedruckte Randnotiz: Petrus Marsus sacris iniciatur, unterstrichen. — fo. 2<sup>b</sup> quoniam nihil est eo turpius, qui nullum habet argumentum, quo se diu vixisse probet praeter annos, quibus non vixit, sed ventri obediens vitam amisit, unterstrichen. — fo. 3 Die gedruckte Randnotiz Tria sunt in anima<sup>1</sup>), unterstrichen, ebenso die gedruckte Randnotiz Materia operis<sup>2</sup>).

#### Liber I.

10

fo. 3<sup>b</sup> Commentar: Ingenii vis, inquit Seneca<sup>3</sup>), praeceptis alitur et crescit novasque persuasiones adiicit innatis et depravata corrigit. [Et alibi:]4) Facile est teneros adhuc animos componere, difficulter reciduntur vitia, quae nobiscum creverunt, unterstrichen. — fo. 4 Commentar: Unde dicitur philosophia moralis, quae posita est in 15 consuetudine. Nam assuefaciendo nos studiosis actionibus et institutis consequimur habitum virtutis, quem dum excolimus, foelicitatem humanam consequimur, quae a nobis non possidetur, sed est in actione studiosa, a. R. umklammert. — fo. 5 Commentar: Zu et sic filium hortatur [Cicero] ut . . . in oculis patriae et celebritate 20 vivat vestigiisque paternis insistat, quod minime fecit, a. R. \*5) Cicero iunior degenerat. — fo. 5b Commentar: Socrates, qui ita disputabat, ut nihil affirmaret, ipse refelleret alios et nihil se scire diceret, nisi id ipsum, quod sciret se nihil scire, ob eamque causam ab Apolline sapientissimus iudicatus est, quod haec esset una sapientia, 25 non arbitrari sese scire, quod nesciat, unterstrichen — [Socrates disputabat] caelestia autem vel procul esse a naturae cognitione censeret, vel si maxime cognita essent, nihil tamen ad bene vivendum proferre, unterstrichen. — fo. 6 Commentar: una hyrundo (inquit) [Aristoteles]6) non facit ver, unterstrichen. — Die gedruckte Rand- 30 glosse Scientia zu den Textworten des Commentars: nam scientia est, per quam cognoscimus res per causas suas et principia, estque habitus demonstrativus, unterstrichen. — fo. 6b Commentar: Nos iocis lachrymas (ubi opus erit) miseratione siccabimus, unterstrichen. — Studium est vehemens applicatio animi ad id, quod quis 35

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nämlich laut Text: affectus, potentie et habitus — <sup>2</sup>) Text: Materia huius operis est philosophia moralis, quae de iustis, honestis et quae sunt his contraria disputat — <sup>3</sup>) ad Lucilium XV cp. 2, 30 (426 Hense) — <sup>4</sup>) scheint sich in dieser Form bei Seneca nicht zu finden — <sup>5</sup>) \* bedeutet, daß in den ff. Worten das d mit herabgezogenem Balken geschrieben ist: q = -6) Eth. Nic. I 6

discere aut invenire cupit, unterstrichen. — fo. 7 Commentar: die Worte des Commentars a. R. geschrieben: eloquentia in republica veluti in bello ferrum<sup>1</sup>). — fo. 7<sup>b</sup> Commentar: [Et Strabo dicit:] Aristotelem omnis discipulos suos fecisse eloquentes, Theophrastum vero eloquentissimum, unterstrichen — turpe est tacere, cum Isocrates loquatur<sup>2</sup>), unterstrichen, a. R. Isocrates. — fo. 8 Commentar: Nam ab adolescentia, ut inquit Plato<sup>3</sup>), institui hominem oportet, ut officiosius adolescat et his gaudeat, quibus gaudendum est, et doleat, quibus dolendum. Formatur enim disciplinis tenera aetas, 10 ut caera manu artificis, et multum refert a teneris consuescere. Ideo scribit Hora[tius]4): Quo semel est imbuta recens servabit odorem testa diu. Unde tenera aetas a libidinibus arcenda est aliisque sceleribus, quoniam cum aetate adolescunt et ingenii aciem perdunt, qua iactura nulla potest esse maior. Difficile est enim vitia recidere, 15 quae nobiscum creverunt, a. R. umklammert, der Satz Difficile etc. zudem unterstrichen. — media officia intelligit [Cicero] sive communia, quae a Stoicis neque in bonis neque in malis ponebant, sed esse talia dicebant, ut de illis certa ratio reddi posset, quare facta sint; quid autem ratione actum esset, id officium appellabant, a. R. 20 umklammert. -- Die gedruckte Randnotiz: Tres philosophie moralis partes, Politica, Economica, Ethica, unterstrichen. — fo. 8b Commentar: historische Notizen über Aristippus Cyrenaicus und seine Tochter Areta, über Epikur und seine Philosophie: ponebat summum bonum in omnium dolorum privatione, quam stabilem voluptatem 25 appellabat, aliam vero (qua sensus hiant) voluptatem moventem. Ferner über Calippo und Dinomachus, Diodor, Carneades, die Stoiker, Zeno, Cleantes, Poseidonius, Hecato, Pyrrho. Dieser ganze Abschnitt ist a. R. umklammert, dazu die Randnotizen Aristippus Areta Epicurus \*Calippo et dinomachus. Die gedruckte Randnotiz Stabilis voluptas ist unterstrichen, darunter geschrieben movens voluptas. — fo. 9 Commentar: Die gedruckten Randnotizen Herillus, Calcedonius, In divitiis non est foelicitas nec in voluptate, Attende [nämlich Ausführungen über den Reichtum], Divitiae instrumenta virtutum, Cur divitiae appetuntur, unterstrichen. — fo. 9b Commentar: zu der Notiz: Catonem sedentem in bibliotheca Luculli, quae erat in Tusculano circundatum libris Stoicorum a. R. Cato. — Die gedruckte Randnotiz: Ratione distamus a beluis unterstrichen, die Erörterung darüber im Commentar a. R. umklammert, der Satz corrupti mores depravant naturam unterstrichen.

<sup>1)</sup> Das Wort stammt aus Strabo — 2) Das Wort stammt aus Aristoteles — 3) Pol. II 377 oder III 1, IV 424c — 4) epist I 2,69f

fo. 10 Commentar: Nihil enim est magis nature coniunctum quam virtus nihilque ab ipsa alienius quam vitium, unterstrichen, die weiteren Ausführungen darüber a. R. umklammert (von Zwingli?). dicentes [die Stoiker, Peripatetiker und Akademiker] agendum esse quicquid in mentem inciderit et hoc modo dicebant hominem vacare anxietatibus, cupiditatibus, timore et aliis affectibus, et illam esse beatam vitam, in qua nihil est magis expetendum quam aliud, a. R. umklammert. - fo. 10b Commentar: dicentes [academici et peripatetici] tria esse bonorum genera, animi, corporis, et fortunae etc. a. R. umklammert, dazu geschrieben: bona animi, corporis, fortune. — 10 fo. 11 Commentar: Zu Nam Zeno recte facta sola in bonis ponebat. a. R. Zeno. — fo. 11<sup>b</sup> Zu der gedruckten Randnotiz Dialectici der geschriebene Zusatz \*qui sciunt dividere et deffinire [!]. — fo. 12 Commentar: In tertio de finibus ex Stoicorum sententia sic ait1): bonorum alia sunt ad illud ultimum pertinentia . . . efficientem 15 sapientiam volunt esse, a. R. umklammert. — Prudentia et iusticia officiis constant (inquit Seneca)2), officia preceptis disponuntur. Praeterea ipsum de bonis malisque iudicium confirmatur officiorum executione, ad quam praecepta perducunt, a. R. umklammert. fo. 13 Commentar: deinde caeterae res, quae expetuntur, opportunae 20 sunt singulae rebus fere singulis: divitiae, ut utare; opes, ut colare; honores, ut laudare [!]; voluptates, ut gaudeas, unterstrichen. — Tuenda est haec sententia maxime Stoicis, qui nihil aliud in bonorum numero, nisi honestum esse voluerunt et dicebant id solum esse bonum, quod esset honestum. Nec (ut dixi) dabant gradus, sed dice- 25 bant: parva est ut magna culpa et omnia peccata sunt paria . . . dispiciendum considerandumque relinquo, a. R. umklammert, dazu omnia peccata paria secundum stoicos. — Unde a generalissimis ad specialissima descendentem iubet Plato<sup>3</sup>) quiescere, unterstrichen. fo. 13b Commentar: Insita sunt nobis omnium artium semina ma- 30 gisterque ex occulto deus producit ingenia, et alibi dicit [Seneca]4): Dociles natura nos edidit et rationem dedit imperfectam, sed quae perfici possit, unterstrichen. -- quam [mortem] omne animal fugit tanquam ultimum quoddam omnium terribilium. Quod experientia patet; ... Aquatilia etiam id fugiunt, omne denique animatum, 35 a. R. umklammert. — fo. 15 Text cp. 4 H 33: Cognitionemque rerum aut occultarum aut admirabilium ad bene beateque vivendum necessariam ducimus, unterstrichen. Der Commentar dazu ist a. R. umklammert; inhaltlich eine Darlegung der cognitio rerum occulta-

<sup>1)</sup> scil. Cicero — 2) ad Lucilium XV cp. 2, 33 (427 Hense) — 3) ein bei Plato häufig begegnender Gedanke — 4) ep. 49, 11

rum: . . . alique [res sunt] separatae penitus a materia, ut est ipse deus gloriosus et essentiae sive intelligentiae caelestes, de quibus est ipsa sapientia id est: prima philosophia, quam Graeci methaphisicam, nos theologiam appellamus, graeco tamen vocabulo. Cognitionem: scientiam rerum humanarum et divinarum cum explicatione causarum earundem et quid sit deus quidve anima, quae rerum principia, qui fines, quis ordo, quis rector; nam scire est cognoscere res per causas suas et cognitio antecedit scientiam; cognitio est prius per sensum, postea est cognitio principiorum et omnis scientia est cognitio, 10 sed non omnis cognitio est scientia, quoniam ad plura sese extendit cognitio et principium ad plura sese extendit quam causa, et causa ad plura quam elementum et omnis causa est elementum, sed non econtra. — fo. 15<sup>b</sup> Commentar: veritas est obiectum ipsius intellectus unterstrichen — sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam natura produceret. unterstrichen. — Et imperanti debet sufficere honor, si autem omnia refert ad suam útilitatem, tyrannus est, unterstrichen. - Temperantiae praecipuam esse laudem obsequi principibus, unterstrichen. — fo. 16 Commentar: est modus in rebus, sunt certi denique 20 fines 1), quos ultra citraque nequit consistere rectum, unterstrichen. — Die Ausführung aus Plato in Timeo [45B]: Nobis vero asserendum est ob hanc potissimum rationem deum oculos genuisse, . . . cogitationisque nostrae discursus etc. a. R. umklammert. — fo. 17 Commentar: das Zitat aus Plinius, der in quadam epistola [22]. 25 laudat T. Aristonem dicens: Nam quanta sermonibus eius fides! etc. a. R. umklammert, dazu Laus T. Aristonis — Veritas subiicitur prudentie in rebus agendis et circa humana bona, sapientiae autem in rebus contemplandis; prudentis enim est agere recta veraque cum ratione, sapientis autem veritatem contemplationibus et ratio-30 nibus invenire, a. R. umklammert. — Flagitiosi homines cupiditatibus omnibus se praestant inferiores<sup>2</sup>) unterstrichen — tranquillitas enim nil aliud est quam placida et quieta constantia, unterstrichen. fo. 18<sup>b</sup> a. R. \*pueri in dialecticis erudiendi. — fo. 19 Text cp. 6 H 37 Virtutis enim laus omnis in actione consistit, unterstrichen. — 35 Commentar: a. R. Sophocles auctor trag[oediarum]. — Non semper in actis sis, sed interdum animo tuo requiem dato, et requies ipsa plena sit sapientiae, studiis et cogitationibus bonis; nam prudens nunquam ocio marcet, habet autem aliquando remissum animum, nunquam solutum<sup>3</sup>), unterstrichen. — fo. 20<sup>b</sup> Text cp. 7 H 39 non

<sup>1)</sup> Horaz, Sat. I 1, 106 — 2) Xenophon: Cyropaid. V, 1, 14—3) soll aus Seneca sein, fehlt aber im Thesaurus linguae lat. s. v. marcere

nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vendicat, unterstrichen.

fo. 21<sup>b</sup> a. R. voluptas nobis communis cum bestiis. — fo. 23 Commentar: Quicunque ad disciplinam et cetera talia omni desiderio flagrant, puram ipsius animae voluptatem expetunt, corporis autem 5 oblectamenta despiciunt, unterstrichen. — Ausführungen, deren Inhalt die unterstrichene, gedruckte Randbemerkung: Philosophi fortunae bona floccipendunt erläutert, a. R. umklammert, mit der Zuspitzung: is est beatus, cui nullum bonum malumque sit nisi bonus malusque animus honesti cultor, virtute contentus, quem 10 non extollunt fortuita nec frangunt, qui nullum maius bonum eo quod sibi ipse dare potest, noverit, cui natura voluptas erit, voluptatum contemptio. — Der Abschnitt aus Platos lib. I de republ. 1) [Worte des Sokrates:] O Thrasimache . . . turpissimum videtur sponte quempiam ad regimen accedere . . . [Worte Platos:] Cives si boni 15 sunt, non debent sponte ad rem publicam accedere, ne videantur aut praecio allecti aut propter avaritiae crimen aut cupiditate honoris adducti a. R. umklammert. — fo. 24 Text cp. 9 H 44 Quocirca bene praecipiunt qui vetant quicquam agere quod dubites aequum sit an iniquum. Aequitas enim lucet ipsa per se, dubitatio autem 20 cogitationem significat iniuriae, unterstrichen. — Die gedruckte Randnotiz: septem circumstantiae in omni re servandae [scil. tempus, locus, persona, modus, res, causa, materia] unterstrichen. — fo. 26 Commentar: Omnia prius experiri consilio quam armis sapientem decet, unterstrichen. — Text cp. 11 H 46 Parta autem victoria 25 conservandi sunt hi, qui non crudeles in bello nec immanes fuerunt, ut maiores nostri Tusculanos, Equos, Volscos, Sabinos, Hernicos in civitatem etiam acceperunt, unterstrichen. — fo. 29 Text cp. 13 H 52 Totius autem iniustitiae nulla capitalior est quam eorum, qui tum, cum maxime fallunt id agunt, ut viri boni esse videantur, unter- 30 strichen. — fo. 30 Commentar: Ausführungen über die iustitia distributiva im Anschluß an die Ethik des Aristoteles lib. V a. R. umklammert. Grundgedanke: Iustum enim, quod in distributionibus est, omnes uno ore pro dignitate quadam oportere esse dicunt. — Die gedruckte Randnotiz Nota diligenter zu den ebenfalls aus Aristo- 35 teles entnommenen Ausführungen über die Prodigi unterstrichen. fo. 30<sup>b</sup> Text cp. 14 H 53 Nihil enim liberale, quod non idem iustum unterstrichen

fo. 31 Text cp. 15 H 54 neminem omnino esse negligendum, in quo aliqua significatio virtutis appareat, unterstrichen. — Com- 40

<sup>1)</sup> Vgl. Pol. I 345 cff.

mentar: Ausführungen darüber, daß wenn alle perfecti wären, non oporteret dare praecepta de mediis officiis. Sed quia in vita communi talis perfectio non invenitur, necesse igitur est considerare singula et illi plus tribuere ex officio, qui eas habet virtutes, quae bonum 5 virum attingunt, quamvis . . . virtutes ita connexae sint, ut una sine aliis non detur, a. R. umklammert. — fo. 31<sup>b</sup> Text cp. 15 H 54 Nullum enim officium referenda gratia magis necessarium est, unterstrichen. — Commentar: Ausführungen über den amicus iucundus und iniucundus = contentiosus, a. R. umklammert. — Die gedruckte Rand-10 notiz Aristoteles Nota, bezüglich auf Ausführungen über die Freundschaft, die bei Jünglingen sich secundum affectus bilde, was sich dann simul cum aetate ändere<sup>1</sup>), unterstrichen. — fo. 34 Commentar: quoniam id quod divini iuris est nullius hominis est (inquit Iustinianus<sup>2</sup>), et si quis auctoritate sua sacrum sibi constituerit, sacrum 15 non est, sed profanum. Res religiosae sunt etiam alicuius hominis, sacrae vero minime, unterstrichen. — fo. 35b Commentar: Ausführungen über die Freundschaft als aequitas mutuae benevolentiae, die der Philosoph Theodorus3) aufhebe, da der insipiens sie nicht habe, der sapiens sich selbst genug sei, a. R. umklammert. — fo. 37 20 Commentar: Ideo auctor nostrae salutis coepit facere et docere, et carpuntur illi, qui cum aliis virtutem praedicaverint eosque ad temperantiam hortati fuerint, ipsi voluptatibus et luxuria defluunt, a. R. umklammert. — fo. 37b Commentar: non enim laudantur hi, qui solum verbis philosophantur, vita autem luxu defluit, unter-25 strichen. — fo. 40 Text cp. 19 H 62 nihil enim honestum esse potest, quod iustitia vacat, unterstrichen. — Commentar: Ausführungen darüber: omnia virtute carentia turpia sunt, a. R. umklammert.

fo. 41 Commentar: Zu domus virtutis fingitur in loco arduo et accessu difficile a. R. \*domus virtutis. — fo. 44<sup>b</sup> Commentar: [quo-] niam maioribus invidetur<sup>4</sup>), unterstrichen. — fo. 45 Commentar: Zu Et Plato in libris de repu[blica] vult philosophos suos accedere ad rempu[blicam], ne pravi imperent etc., dazu a. R. Plato, und die gedruckte, auf die weiteren Ausführungen aus Plato sich beziehende Randnotiz Nota unterstrichen. — Commentar: Die Ausführungen aus Xenophons: Cyropädie<sup>5</sup>), Opus est maximum pulchre imperare et principem decere subditis anteire non dolo et ocio, sed providentia et industria etc. a. R. umklammert, der Satz: laus virtutis in actione consistit, unterstrichen. — fo. 45<sup>b</sup> Commentar: Der Satz Senecas<sup>6</sup>):

<sup>1)</sup> Vgl. Aristoteles: Ethik VIII, 3 — 2) Institut. II, I 7: quod divini iuris est, id nullius in bonis est — 3) Theodorus, δ ἄθεος; das Zitat griechisch bei Diogenes Laertius: De vitis etc. II, 98 — 4) Der Sinn ist: etwa die Könige werden beneidet, nicht die Philosophen — 5) I, 6, 8 — 6) dial. 11, 5, 4

Neminem adversa fortuna comminuit, nisi quem secunda decepit; et fortuna illis gravis, quibus est repentina, facile eam sustinere potest, qui semper expectat et nulla re maior invidia fortunae fit quam aequo animo, a. R. umklammert, die gedruckte Randnotiz Nota unterstrichen. — Das a. R. gedruckte Attende zu der Notiz des Commentars, daß Xantippe den Socrates immer eodem vultu d. h. sedatus und tranquillus aus dem Hause gehen sah, unterstrichen fo. 47<sup>b</sup> Commentar: Zu den Ausführungen über die Gesetze des Lycurgus a. R. Lycurgi factum. — fo. 48 Text cp. 22 H 69 parva enim sunt foris arma, nisi est consilium domi, unterstrichen. - 10 Commentar: die gedruckte Randnotiz: Scipio aphricanus1) unterstrichen. — fo. 48b Text cp. 22 H 69 caedant arma togae, concedat laurea linguae unterstrichen. — fo. 49 Text cp. 23 H 70 exercendum tamen corpus et ita afficiendum est, ut obedire consilio rationique possit, a. R. umklammert. — fo. 50 Commentar: eine lange Aus- 15 führung über nostrae tempestatis calamitates: nihil est iam sanctum, nihil fidum in rebus humanis a. R. umklammert, die gedruckte Randnotiz Spintriae unterstrichen. — Das Zitat aus Ambrosius<sup>2</sup>): Fortis viri est non dissimulare, cum aliquid immineat etc. a. R. umklammert, dazu geschrieben: Ambrosius. — Text ep. 23 H 71: nec committere 20 aliquid, ut aliquando dicendum sit: non putaram, unterstrichen. — Commentar: Istuc est sapere non quod ante pedes modo est videre, sed etiam illa, quae futura sunt prospicere unterstrichen.

fo. 51 Text cp. 24 H 72 Quapropter in adeundis periculis . . . quam addubitata mali a. R. umklammert. — fo. 52 Commentar: 25 Primus Ennius apud latinos exametrum carmen fecit, unterstrichen dazu a. R. Ennius p[rimus] carmen exametrum fecit, die gedruckte Randnotiz Ennii vita unterstrichen. — fo. 53 Commentar: Die gedruckten Randnotizen: Nota princeps. Carpit principes nostri temporis, unterstrichen. — fo. 54<sup>b</sup> Text cp. 25 H 75 Et tamen ita pro- 30 banda . . . civitas non potest a. R. umklammert. — fo. 55 Text cp. 25 H 75 Cavendum est etiam, ne maior poena quam culpa sit, et ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem. Prohibenda autem maxime est ira in puniendo, unterstrichen. fo. 56 Die gedruckte Randnotiz Attende zu den Ausführungen des 35 Commentars aus Platos lib. IV de republ.3) über das Gesetz der Karthager, daß während des Kriegsdienstes nur Wasser zu trinken sei, unterstrichen, dazu a. R. Carthaginensium [!] lex. — Commentar: Prima cratera ad sitim pertinet, secunda ad hilaritatem, unter-

<sup>1)</sup> Vgl. das im Texte unmittelbar dem unterstrichenen Satze Folgende — 2) De officiis I, 38. 189 (PSL 16, 85) — 3) Pol. IV 437d, 438

strichen. — fo. 56<sup>b</sup> Text cp. 26 H 76 Ut recte praecipere videantur qui monent, ut quanto superiores sumus, tanto nos summissius geramus etc. . . . ne assentatoribus patefaciamus aures nec adulari nos<sup>1</sup>) sinamus, a. R. umklammert. Commentar: Die gedruckten 5 Randnotizen Adulator, Assentator unterstrichen zu den Worten: Adulator est is, qui affert ea, quae non fecit is cui adulatur. Assentator est is, qui extollit et auget ea, quae facta sunt. — fo. 57<sup>b</sup> Commentar: Die gedruckte Randnotiz Parsimonia unterstrichen, zu den Worten: Parsimonia dicitur ab eo quod est parum vel parcum. — 10 Die gedruckte Randnotiz Pudor bonitatis indicium unterstrichen. fo. 58 Die gedruckte Randnotiz Quomodo generetur pudor unterstrichen, die Ausführungen im Commentar dazu (sie handeln von der Schamröte) umklammert. — Die Ausführungen im Commentar über die doppelte temperantia (circa voluptates percipiendas sensu und 15 mediocritas circa voluptates gustus et tactus) a. R. umklammert. fo. 58b Commentar: Die Ausführungen über die temperantia a. R. umklammert. — fo. 60 Text cp. 28 H 80 Quocirca poetae in magna varietate personarum . . . quam late fusum sit, appareat, a. R. umklammert.

fo. 61 Text cp. 28, fehlt bei H, weil Überschrift zum ff. (H 81, 14ff.) Via officii quod a decoro manat et utilitas, unterstrichen. — fo. 61<sup>b</sup> Commentar: Ausführungen über die ratio im Anschluß an Plato: ratio in cerebro tanquam in arce . . . ratio praeest appetitui a. R. umklammert, dazu a. R. Plato. — fo. 62 Commentar: a. R. nach 25 entsprechenden Worten des Commentars: \*Socrates semper eodem vultu. — fo. 62<sup>b</sup> Commentar: Zu Alexander Magnus dicebat duabus se potissimum rebus mortalitatem et imbecillitatem humanam intelligere: somno et coitu, quas sola naturae infirmitas pareret, a. R. Nota. — fo. 63<sup>b</sup> Text cp. 30 fehlt bei H, weil Überschrift zu cp. 30 (H 84) Qua ratione officium quod a decoro manat invenitur, unterstrichen. — fo. 64 Text cp. 30 H 84 Sunt enim quidam homines non re sed nomine . . . propter verecundiam, unterstrichen. — Text cp. 30 H 84 Itaque victus cultusque corporis ad valitudinem referantur et ad vires, unterstrichen. — Commentar: Ausführungen 35 über den Unterschied von uti und frui a. R. umklammert. — fo. 65 Commentar: Ausführungen über Wahrheit und Heuchelei a. R. umklammert. — fo. 65<sup>b</sup> Die gedruckte Randnotiz Mentiri, Mendacium unterstrichen, Ausführungen über den Satz: Medici mentiuntur a. R. umklammert. — fo. 66b/67 Text cp. 31 H 88 Neque enim naturae 40 attinet repugnare nec quisquam sequi quod assequi nequeas, unter-

<sup>1)</sup> Im Druck steht non, was von Zwingli durch nos korrigiert wird Zwingli-Werke. Bd. XII.

strichen. — Text cp. 31 H 88 nihil decet invita (ut aiunt) Minerva obstante, id est: adversante et repugnante natura, unterstrichen. Die ff. Worte: Omnino . . . aliquis conscire debeat, a. R. umklammert; dazu a. R. \*greca verba eiicienda. — fo. 67<sup>b</sup>/68 Text cp. 31 H 89 quid quisque habeat . . . fabulas eligunt a. R. umklammert. — 5 fo. 68<sup>b</sup> Text cp. 31 H 90 Ad quas igitur res . . . fugiamus a. R. umklammert. — fo. 70 Commentar: Ausführungen darüber, daß virtus in templo, vitium in fornice zu finden sei und daß magis profusa res atque copia quam summa inopia bonis ingeniis nocere consuevit, a. R. umklammert. — Ausführungen über die Pubertät in masculis 10 et feminis a. R. umklammert. — Ausführungen darüber: optimi sunt imitandi, iactabundi non imitandi, a. R. umklammert.

fo. 71 Commentar: Ausführungen über die Verbesserung der natura durch die ratio a. R. umklammert, dazu a. R. physionomia. fo. 71b Text cp. 34 fehlt bei H. weil Überschrift zu cp. 34 Satz 2ff. 15 (H 94, 10ff.) Adolescentis officia unterstrichen. — fo. 72 Commentar: Ausführungen de puellis custodiendis und die Entwicklung des weiblichen Körpers a. R. umklammert. — fo. 73 Text cp. 34 H 95 Nihil est autem, quod tam deceat quam in omni re gerenda consilioque capiendo servare constantiam, unterstrichen. — fo. 73b Text cp. 35 20 H 96 Que enim natura occultavit, eadem omnes qui sana mente sunt removent ab oculis, unterstrichen. — Text cp 35 H 97 Nos autem naturam sequamur ... durum aut rusticum sit a. R. umklammert. fo. 74 Commentar: Ausführungen über die Schamhaftigkeit bei den Lacedämoniern im Gegensatz zur Gegenwart a. R. umklammert, 25. dazu a. R. Cato senior, Virgo vestalis [von beiden ist im Commentar die Redel. — fo. 75 Commentar: a. R. zu entsprechenden Ausführungen: vultus animum indicat, motus animi duplex. — Text cp. 36 H 99 Motus autem animorum duplices sunt . . . appetitum rationi obedientem praebeamus a. R. umklammert. — Commentar: 30 Ausführungen über den temperans und fortis a. R. umklammert, dazu a. R. temperans quis sit. — Text cp. 37 H 99 Sed discentium studiis inveniuntur magistri, unterstrichen. — Commentar: a. R. herausgeschrieben sermo sit aptus tempori, rei, persone. — fo. 76 Text cp. 37 H 100 In omnibus igitur his elaborandum est, si in omnibus quod deceat exquirimus, unterstrichen. — Text cp. 37 H 101 At videat . . . leporem a. R. umklammert — ib. Sed utcunque aderunt . . . delectationem habeat a. R. umklammert. — fo. 76b Text cp. 38 H 101 Maximeque curandum est, ut eos quibuscum sermonem conferemus et vereri unterstrichen. — fo. 76<sup>b</sup> Text cp. 38 H 102 40 Deforme erit enim . . . gloriosum unterstrichen. — Commentar: Ausführungen über die Erhabenheit eines wahrhaft magnanimus über

Beleidigungen a. R. umklammert. — fo. 77<sup>b</sup> Text cp. 39 H 103 Ornanda est enim dignitas domo, non ex domo dignitas tota quaerenda, unterstrichen. - fo. 78 Text cp. 39 fehlt bei H, weil Überschrift zu H 104, 6ff. Tria in omni actione observanda, unterstrichen. Das Folgende: In omni autem actione . . . obtemperare rationi a. R. umklammert. — Text cp. 40 H 105 modestia sit scientia earum rerum, quae agentur aut dicentur loco suo collocandarum, unterstrichen. fo. 79b Text cp. 41 H 107 Quo in genere non est . . . si quid delinquitur, unterstrichen. — Commentar: Ausführungen darüber: magis depre-10 hendimus errores aliorum quam nostros, a. R. umklammert. — fo. 80<sup>b</sup> Commentar: a. R. \*sordidi avari [zu Ausführungen darüber im Text]. fo. 81<sup>b</sup> Text cp. 42 H 102f. Mercatura autem . . . pertinebunt a. R. umklammert. — Commentar: die gedruckte Randnotiz: gloriosum est alios erudire, und die Worte des Commentars: habitus enim 15 bonarum artium ornant animum habentis, unterstrichen. — Ausführungen über die mercatura, quae non admodum vituperatur, si magna est et copiosa sine mendacio, et debet tandem canere receptui et questu satiata quiescere a. R. umklammert, dazu a. R. canere receptui. — fo. 82 a. R. aus dem Commentar ausgeschrieben bonum est 20 tanto melius quanto communius. — fo. 84 Text cp. 44 H 113 Ob eam etiam causam . . . sine eloquentia cogitare, a. R. umklammert.

#### Liber II.

fo. 86 Commentar: die gedruckte Randnotiz Libri Ciceronis [die der Commentar aufzählt] unterstrichen. — fo. 87 Text cp. 2 H 118 Quid est enim per deos . . . dignius? unterstrichen. — fo. 88 Commentar: die gedruckte Randnotiz Socrates academicorum princeps unterstrichen, dazu a. R. eine Hand. — Commentar: a. R. \*Ciceronon addictus alicui secte, die entsprechenden Ausführungen des Commentars a. R. umklammert. — fo. 90 Commentar: a. R. Cur nummus inventus [scil. causa permutationis laut Commentar]. Weiter folgende Ausführungen über die inventores nummorum et ceterorum metallorum a. R. umklammert.

fo. 92<sup>b</sup> Text cp. 6 H 127 Male enim se res habet, cum quod virtute effici debet id tentatur pecunia, unterstrichen. — fo. 93 Text cp. 7 H 128 quem metuunt oderunt, quem quisque odit pro iis se expetit, unterstrichen¹). — fo. 98 Text cp. 9 u. 10 H 135f. Quo enim quis versutior et callidior, hoc invisior et suspectior detracta opinione probitatis. Das ff. Quam ob rem . . . Panaetius a. R. umklammert. — fo. 99 die Worte des Textes cp. 11 H 138 speciem prae te

<sup>1)</sup> Die Worte stammen aus Ennius' Thyestes vgl. H. a. a. O.

212

boni viri feras a. R. geschrieben. — Commentar: die Worte latrones simulacro iusticie utuntur a. R. geschrieben. — fo. 100 Commentar: quoniam illud est summum bonum, quod propter se, non ob aliud expetitur, unterstrichen, dazu a. R. summum bonum. — Text cp. 12 H 140 f. Omni igitur ratione . . . ficto non modo sermone a. R. um- klammert. — Text ib. Vera gloria . . . diuturnum a. R. umklammert.

9. Cicero.

fo. 101 Text cp. 13 H 143 Prima igitur commendatio . . . fore se similes a. R. umklammert, dazu a. R. \*similis cum grato (?) ad mores referunt. — fo. 102b aus dem Commentar a. R. geschrieben Cicero patronus Siculorum. — Text cp. 14 H 146 nocentem aliquando et 10 nefarium impium defendere unterstrichen. — fo. 103 Commentar: Ausführungen über die elementia Caesaris a. R. umklammert. -fo. 104 Text cp. 15 H 148 Quid autem est stultius . . . facere non possis unterstrichen. — Text ib. Quam ob rem . . . pateat omnibus unterstrichen. -- fo. 107 Text cp. 18 H 154 Bene facta male locata 15 male facta arbitror unterstrichen. Die ff. Worte Quod autem . . . fructus est a. R. umklammert. — fo. 108b Text cp. 20 H 158 A quo enim expeditior . . . propensior unterstrichen, das Vorhergehende Sed quis est . . . potentis a. R. umklammert. — fo. 109 Text cp. 20 H 158 Commode autem . . . rettulisse a. R. umklammert — ib. Patrocinio 20 vero . . . gratum se videri studet a. R. umklammert. — cp. 20 H 159 Quamobrem melius apud bonos quam apud fortunatos beneficium collocari puto, unterstrichen.

fo. 116 Commentar: die gedruckte Randnotiz Italia a vitulis dicta unterstrichen. — fo. 116<sup>b</sup> Commentar: [Maiores nostri sic ha]buere 25 et ita in legibus posuere furem dupli condemnari, foeneratorem quadrupli, unterstrichen. — Commentar: et experientia dominatur in artibus neque est ulla disciplína, in qua non peccando discatur, unterstrichen. — fo. 117 Commentar: a. R. herausgeschrieben mentis agitacio nunquam acquiescit.

#### Liber III.

fo. 119 Text cp. 2 H 175 Panetius igitur, unterstrichen. — Commentar: a. R. herausgeschrieben \*apud Stoicos nihil utile quod non honestum. — fo. 120 Text cp. 3 H 178 Etenim quod summum bonum . . . repugnarent a. R. umklammert.

fo. 121 Text cp. 4 H 180 Quocirca nec id . . . comparandum a. R. umklammert. — Commentar: die gedruckte Randnotiz Septem sapientes non sunt sapientes, unterstrichen. — fo. 122 Text cp. 5 H 182 Detrahere igitur . . . rebus externis a. R. umklammert. — Commentar: quoniam vivendum est e natura id est: secundum vir-40

9. Cicero. 213

tutem, quae honestatem omnibus aliis rebus anteponit, unterstrichen. — fo. 122<sup>b</sup> Commentar: Ausführungen über paupertas non est indecora a. R. umklammert. — Text cp. 5 H 182f. Nam sibi ut quisque malit . . . non repugnante natura, unterstrichen. — fo. 123b Text 5 cp. 6 H 185 Atque etiam si hoc . . . prohibemur, a. R. umklammert. - fo. 126 Text cp. 7 H 189 Nihil vero utile . . . distraxerint, a. R. umklammert. — Commentar: Ausführungen über Ratiocinatio a. R. umklammert. — fo. 128 Text cp. 9 H 192 omnia turpia per se ipsa fugienda esse concedant, unterstrichen. — fo. 128b Text cp. 10 H 193 10 Nec tamen nostrae nobis . . . serviendum est, a. R. umklammert, fo. 129 Text cp. 10 H 194 Sed huius generis . . . de ipso amico a. R. umklammert. Der folgende Satz Ponit enim personam amici cum induit iudicis unterstrichen. — Commentar: Nam concedebantur horae ad clepsidram orantibus in causa aut sua aut alterius, unter-15 strichen, ebenso die gedruckte Randglosse Hore ad clepsidram. fo. 130 Text cp. 11 H 195 Sed nihil quod crudele, utile. Est enim hominum nature (quam sequi debemus) maxime inimica crudelitas, unterstrichen.

fo. 131<sup>b</sup> Zu Text cp. 12 H 198 a. R. \*disceptacio Diogenis cum Anti-20 patri. - fo. 132 Text cp. 13 H 200 Ubi enim iudicium emptoris est, ibi fraus venditoris quae potest esse ? unterstrichen. Das ff. Sin autem . . . tam absurdum a. R. umklammert. Commentar: Jura volunt, ut venditor non teneatur ad ea, de quibus emptor iudicare potest, unterstrichen, die ff. Ausführungen a. R. umklammert, die gedruckte 25 Randnotiz dazu Disceptatio inter diogenem et antipatrum unterstrichen. — fo. 133<sup>b</sup> Text cp. 14 H 203 dolus malus . . . aliud actum unterstrichen. — ib. et omnes aliud malitiosi sunt, unterstrichen. Die ff. Worte Nullum igitur . . . vir bonus a. R. umklammert. — fo. 134 Text cp. 15 H 204 Reliquorum autem . . . plusquam semel eloquatur 30 a.R. umklammert. — fo. 134<sup>b</sup> Text cp. 15 H 205 nequicquam sapere ... nequiret, unterstrichen. — Text cp. 5 H 206 vir bonus est ... utile, unterstrichen. — fo. 135b Text cp. 17 H 208 Sed aliter leges . . . fallaciter a. R. umklammert. — fo. 136<sup>b</sup> Text cp. 18 H 211 Zu Quod [scil. falsum testamentum] quo facilius obtinerent scripserunt heredes 35 secum M. Crassum et Quintum Hortensium, homines eiusdem civitatis potentissimos, qui cum illud falsum esse suspicarentur, sibi autem nullius essent conscii culpe, alieni facinoris munusculum non repudiaverunt, a. R. ut nunc nostri faciunt. — Text cp. 18 H 212 Nam eadem utilitas quae honestatis est regula, unterstrichen. fo. 137 Commentar: Ausführungen: Vir bonus fugit turpitudinem a. R. umklammert. — Text cp. 19 H 214 Hoc nonne est turpe dubitare ... in tenebris mices a. R. umklammert. — fo. 137b Text cp. 19/20

214 9. Cicero.

H 214 Ut enim, quod turpe est . . . peccandi a. R. umklammert. — Text cp. 20 H 216 Sed omnium una regula est . . . praeripere, fallere? a. R. umklammert.

fo. 141 Text cp. 28 H 230 quia quod per vim hostium esset actum, ratum esse non debuit, unterstrichen. — Text cp. 29 H 231 Sed in iureiurando non qui metus, sed que vis sit, debet intelligi, unterstrichen. — fo. 142 Text cp. 29 H 233 quod aliter . . . id non feceris a. R. umklammert. — ib. Non enim falsum iurare . . . periurium est a. R. umklammert. — fo. 144 Text cp. 33 H 242 Nec vero finis . . . temperari potest unterstrichen.

β) De amicitia. S = Cato maior et Laelius sive de senectute et de amicitia dialogi ed. C. F. Süpfle 1844.

fo. 145 Commentar: Amicitia est duorum vel plurium mutua benivolentia inter se congregata, unterstrichen. — fo. 146 Commentar: Die gedruckte Randnotiz: Unde Ciceroni id cognomen advenerit, 15 unterstrichen. — fo. 146b Text II 8 S 35 Nec enim ab isto officio . . . intermissio fiat unterstrichen. — Text II 9 S 35 aut enim nemo . . . sapiens fuit, a. R. umklammert. — fo. 147b Text IV 13 S 37 plus apud me antiquorum auctoritas [valet] unterstrichen. — fo. 149 Text V 19 S 39 Namque hoc praestat amicitia . . . non potest unter- 20 strichen. — ib. 20 et adducta . . . summa consensio unterstrichen. fo. 149b Text VI 22 S 40 Quid dulcius . . . ut gaudeas a. R. umklammert. — Text ib.: Nam et secundas . . . leviores unterstrichen. — Commentar zu den Textworten tanquam exemplar (VII 23'S 40): amicus est, qui suum amicum aspicit, verum hoc est nominis similitudinem 25 sui inspicit, id est: alterum similem sibi intuetur; dazu a. R. eine hinweisende Hand gezeichnet. — fo. 150b Text VIII 27 S 42 Quapropter a natura . . . esset habitura, a. R. umklammert. — fo. 151<sup>b</sup> Text IX 32 S 43 Quamobrem hoc quidem . . . ad reposcendum unterstrichen. fo. 152<sup>b</sup> Text XI 37 S 45 Nulla est igitur excusatio peccati, si amici 30 causa peccaveris, unterstrichen. — fo. 153 Text XII 40 S 46 Haec igitur prima . . . rogati unterstrichen. — fo. 153b Commentar. Zu den Worten: Aulus Gellius de noctibus Atticis 1) inquit, quod nomina tempus significantia, si temporis spacium continuatum fuerit, semper in accusativo absque praepositione ponantur; si aliqua interfuerit intermissio, 35 ponantur in ablativo, a. R. \*Attende. — fo. 154 Text XIII 44 S 47 plurimum in amicitia amicorum bene suadentium valet auctoritas, unterstrichen. — Commentar: amicitia ad iucunditatem potius quam ad reprehensionem reperta fuit2), unterstrichen. — fo. 154b

<sup>1)</sup> XII 14 — 2) Das Wort stammt aus Plutarch

9. Cicero. 215

Text XIII 47 S 48 Solem enim e mundo tollere videntur, qui amicitiam e vita tollunt, qua a diis immortalibus nihil melius habemus, nihil iucundius, unterstrichen. — fo. 155 Text XIV 50 S 49 nihil est enim appetentius similium sui, nihil rapacius quam natura, unter-5 strichen, dazu a. R. similitudo ergo amicicie parens. — Zu XIV 50 S 49 sed eadem bonitas etiam ad multitudinem pertinet, a. R. \*Amicicia neque multitudinem abhorret. — fo. 155<sup>b</sup> Text XV 52f. S 49f. Nam quis est . . . metui putet a. R. umklammert. — ib. quod si forte (ut fit plerumque) ceciderint, tum intelligitur, quam fuerint inopes amicorum, unterstrichen. — fo. 156 Text XV 54 S 50 Non enim solum . . . complexa est unterstrichen. — ib. neque quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest unterstrichen. — Zum ff. a. R. \*Comodi mores. — fo. 156b Text XVI 59 S 51 Quonam enim modo . . . esse posse unterstrichen. — fo. 157 Text XVII 61 S 52 15 His igitur finibus . . . communitas unterstrichen. — Text XVII 62 S 52 Sunt igitur firmi et stabiles et constantes eligendi unterstrichen. fo. 157<sup>b</sup> Text ib. et iudicare difficile est sane, unterstrichen. — ib. Est igitur prudentis sustinere ut cursum, unterstrichen. — Text XVII 63 S 53: Imbecilla enim . . . anteponat suo unterstrichen. — 20 fo. 158 Text XVIII 65 S 53 Nihil enim stabile est quod infidum est, unterstrichen. — ib. neque enim fidum potest esse multiplex ingenium et tortuosum, unterstrichen. — Text ib. Aperte enim vel odisse alium magis ingenuum est quam fronte occultare sententiam, unterstrichen. — Text XVIII 66 S 53f. Accedat . . . condimentum amiciție <sup>25</sup> unterstrichen. — fo. 158<sup>b</sup> Text XIX 67 S 54 Multos modios . . . expletum sit, unterstrichen. — fo. 158<sup>b</sup>/159 Text XX 71 S 55 Ut igitur hi . . . dignitate superari unterstrichen. — Text ib. Odiosum sane genus . . . contulit unterstrichen. — Text XX 74 S 56 dispares enim mores . . . studiorumque distantia unterstrichen. — fo. 159b Text » XX 76 S 56 Atque in omni re . . . impetrari unterstrichen. — fo. 160 Text XXI 77 S 56 Nihil enim turpius quam cum eo bellum gerere, quo cum familiariter vixeris unterstrichen. — Zum ff. a. R. \*dissidia Text XXI 77 S 57 Et hic honos . . . patiatur iniuria unterstrichen. ib. 79 S 57 Rarum genus . . . perfectum unterstrichen. — Text XXI 80 S 57 Ipse enim . . . alter idem unterstrichen. — fo. 160b Text XXII 82 S 57f. Sed plaerique perverse . . . desiderant unterstrichen. — Text ib. S 58 Nam maximum ornamentum . . . licentiam unterstrichen.

fo. 161 Text XXII 85 S 58 Quocirca dicendum . . . iudicare unterstrichen. Im folgenden Satze et acta agimus unterstrichen. — Text XXIII 86 S 59 quamquam a multis . . . ostentatio esse dicitur unterstrichen. — fo. 161<sup>b</sup> Text XXIII 87 S 59 Serpit enim . . . ex-

216 9. Cicero.

pertem sui unterstrichen. — fo. 162 Text XXIV 89 S 60 Obsequium amicos, veritas odium parit¹) unterstrichen. — Text ib. In obsequio . . . digna est unterstrichen. — ib. 90 Scitum est . . . videantur unterstrichen. Das ff. . . . obiurgatione gaudere a. R. umklammert. — fo. 162<sup>b</sup> Text XXIV 94 S 61 Multi autem . . . fama superiores unterstrichen. — fo. 163<sup>b</sup> Text XXVI 98 S 62 Virtute enim . . . suarum putant unterstrichen. — Text ib. Satis erat . . . vult esse magnum a. R. umklammert. — fo. 164 Text XXVII 102 S 64 Charitate enim . . . iucunditas a. R. umklammert. — fo. 164<sup>b</sup> Text XXVII 104 S 64 Omnia autem brevia . . . magna sint unterstrichen.

### $\gamma$ ) De senectute. S = Süpfle s. o. S. 214.

fo. 185<sup>b</sup> Commentar: Res est solliciti plena timoris amor unterstrichen<sup>2</sup>). — fo. 167 Text II 4 S 2 Quo in genere . . . stultitia unterstrichen. - Commentar: Que tardius crescunt diutius durant unterstrichen<sup>3</sup>). — fo. 167<sup>b</sup> Commentar: a. R. herausgeschrieben: \*Co- 15 medie et tragedie tantum in 5 actus dividende. — fo. 168 Text III 7 S 3 pares autem . . . congregantur unterstrichen. — fo. 168 Commentar: ars sine exercitatione non multum prodest unterstrichen. — fo. 169 Text IV 11 S 4f. Cum quidem . . . recepissem a. R. umklammert. fo. 171 Commentar: Malo hec inquit in fictilibus meis edere et aurum 20 habentibus imperare unterstrichen, ebenso die gedruckte Randnotiz Philosophicum Curii responsum. — fo. 171<sup>b</sup> Text VI 17 S 7 Non enim viribus . . . autoritate et [sententia] unterstrichen. fo. 172 Text VI 20 S 8 Temeritas . . . senectutis unterstrichen. fo. 173 Text VII 24 S 9 Nemo enim . . . posse vivere unterstrichen. — 25 fo. 173b Text IX 27 S 104) Quod enim homini naturaliter insitum est, eo uti decet ... pro viribus unterstrichen. — fo. 174 Text IX 29 S 41 Nec ulli bonarum artium . . . senectutis a. R. umklammert; et si ista ipsa . . . senectuti unterstrichen. — fo. 175 Text X 32 S 11 monet mature fieri senem si diu velis esse senex unterstrichen. — 30 Text X 33 S 12 Cursus est . . . est data unterstrichen. — fo. 176 Text XI 35f. S 12 Pugnandum . . . modicis a. R. umklammert. -fo. 176b Text XI 38 S 13 Pythagoreorumque . . . vesperi a. R. umklammert. — fo. 178b Text XIII 44 S 15f. Plato . . . capiantur unterstrichen. — fo. 179 Text XIV 47 S 17 Libenter vero . . . voluptatibus 35 bona [etas fruitur] a. R. umklammert. — fo. 179b Text ib. 48 S 17 Sic adolescentia . . . quantum sat est a. R. umklammert. — fo. 180 Text XV 51 S 18 Venio nunc . . . spicae [ordine structam] a. R. um-

<sup>1)</sup> Stammt aus Terenz — 2) Stammt aus Ovid — 3) Stammt aus Donatus — 4) Der Text von S weicht ab. Quod est, eo decet uti etc

klammert. — fo. 181 Text XVI 55 S 19 et senectus . . . vindicare unterstrichen. — fo. 181<sup>b</sup> Text ib. S 19f. hominis continentiam . . . aurum imperare a. R. umklammert. — fo. 182 Text XVII 60 S 21 nec etas impedit, quo minus et ceterarum rerum et unterstrichen. -5 fo. 182<sup>b</sup> Text XVII 61 S 21 Iure igitur gravis cuius de laudibus omnium esset fa[ma] unterstrichen. — Text XVIII 62 S 22 sed in omni oratione . . . adolescentie [constituta sit] unterstrichen. — ib. [Mi]seram esse senectutem . . . defenderet unterstrichen. Non cani . . . honorabilia a. R. umklammert. — fo. 183<sup>b</sup> Text XVIII 65 S 23 10 Sic se res habent . . . vetustate coacescit unterstrichen. — ib. 66 S 22 potest enim quicquam . . . quaerere unterstrichen. — ib. XIX 66 S 23 O miserum senem . . . inveniri potest a. R. umklammert, — fo. 183<sup>b</sup>/184 Text XIX 67 S 23 aut beatus . . . nostra mortis [casus habet] unterstrichen. — Text XIX 68 S 24 Quid enim est stultius . . . pro veris 15 unterstrichen. — Text XIX 69 S 24—XX 72 S 25 Sed mihi ne diuturnum quidem . . . 184b adolescentia et fortior a. R. umklammert. — fo. 185 Text XX 72 S 25 Nam omnis conglutinatio . . . divellitur unterstrichen. — Text XX 74 S 25 Sed hoc meditatum . . . consi[stere] a. R. umklammert. — fo. 186 Text XX 76 S 26 Omnino . . . satietatem unterstrichen. — Text XXI 77 S. 26—XXII 81 S 28 Ego vestros patres . . . fo. 187 corporis vinculis relaxave[rint] a. R. umklammert. Zu den doppelt umklammerten Worten Cumque animus semper . . . innumerabiles arripiant a. R. \*Nota de Socrate. fo. 187<sup>b</sup> Text XXIII 83 S. 28 Quid ? quod sapientissimus . . . videndi 25 a. R. umklammert. — fo. 188 Text XXIII 84 S 29 commorandi enim . . . non habitandi dedit unterstrichen. — fo. 188<sup>b</sup> Commentar: Omnia prius experiri consilio quam armis sapientem decet unterstrichen.

# δ) Paradoxa. P = Ciceronis Paradoxa ed. O. Plasberg 1908.

fo. 190 Text I 1 P 5<sub>8</sub> quippe cum viderentur . . . abundarent unterstrichen. — fo. 190<sup>b</sup> Text I 1 P 6<sub>15</sub> Nam omnia mea mecum porto unterstrichen. — ib. P 7 Quid est igitur quaeret . . . opinor bonum a. R. umklammert. — fo. 191<sup>b</sup> Text I 3 P 9<sub>11</sub> Quicquam ne<sup>1</sup>) bonum . . . laudabiliorem virum a. R. umklammert. — fo. 192 Text II P 10<sub>12</sub>

Nemo potest non beatissimus . . . ponit omnia unterstrichen. — fo. 192<sup>b</sup> Text II P 11<sub>11</sub> Quamobrem . . . videri debet a. R. umklammert. — Text III 1 P 11<sub>18</sub> Nec enim peccata . . . metienda sunt unterstrichen, das ff. a. R. umklammert bis certe licet nemini. Dann weiter in neuem Ansatz, bis sapiente sapientiorem. — fo. 193 Com-

<sup>1)</sup> ne fehlt bei P

mentar: a. R. herausgeschrieben \*comparativa apud Stoicos non reperiuntur. — Text III 1 P 12, Et enim si bene facta vitia sint paria unterstrichen. Das ff. Siquidem pravitates . . . equalia necesse est a. R. umklammert. — 193b Text III 2 P 13<sub>12</sub> Que vis est enim . . . esse discrimen unterstrichen. — 194b/195 Text IV 1 P 163 Nihil 5 enim meum . . . amitti potest unterstrichen. — 195<sup>b</sup> Text V 1 P 17<sub>36</sub> Quomodo autem cui tandem . . . suis imperare unterstrichen. fo. 196 Text V 1 P 185 Preclare enim est . . . eodemque feruntur a. R. umklammert. — Commentar: Ausführungen über Velle quid sit a. R. umklammert. Weiterhin unterstrichen Oderunt peccare 10 boni virtutis amore. Oderunt peccare mali formidine poenae. fo. 196b Text V 1 P 198 quis neget omnes . . . recusare audet a. R. umklammert. — fo. 198 Text VI 1 P 23, animus hominis dives non arca appellari solet unterstrichen. — 198<sup>b</sup> Text VI 2 P 26<sub>8</sub> Contentum vero suis rebus esse maxime sunt certissimaeque divitiae unter- 15 strichen.

### c) Quaestiones Tusculanae.

Es handelt sich um die Ausgabe Venedig, Simon Bevilaqua 1502 (Panzer VII 348 Nr. 81), jetzt in der Zürcher Zentralbibliothek Ink K 279. Auf dem Titelblatt über dem gedruckten Titel: ἐιμὶ 20 τοῦ Zijγγλτον, unter dem gedruckten Titel: sum Zuinglii, beides von Zwinglis Hand; eine spätere Hand fügte bei: postea collegii maioris Tiguri. Zwingli hat die ersten 13 Bll. des Textes mit 1 bis 13 foliiert, weiter hat er überhaupt nicht gelesen. Von seinen Randglossen geben wir auch hier nur eine Auswahl, lassen Druckfehlerberichtigungen u. dgl. fort.

#### lib. I.

K = Tusculanarum disputationum libri 5 recogn. G. Klotz, 1862.

fo. 1 Commentar<sup>1</sup>): zu entsprechenden Ausführungen a. R. \*Ciceronis scientia ac eruditus animus — prospice fame emule <sup>30</sup> logice. — Text I 1 K 243 sed meum iudicium . . . elaborarent unterstrichen. — Commentar: Tyrannoctonos a. R. herausgeschrieben. — quid est enim tam inhumanum quam eloquentiam a natura ad conservationem hominum datam ad hominum pestem pernitiemque convertere, unterstrichen — tollitur e medio sapientia, vi geritur res, <sup>35</sup> ut inquit Ennius<sup>2</sup>) unterstrichen. — fo. 1<sup>b</sup> Commentar: Aer siccior anima prudentia ac melior unterstrichen. — Text: II 3 K 243f.

<sup>1)</sup> Der Commentar ist von Philipp Beroald. — 2) Annal. VIII, 268

Quanquam est in originibus solitos esse . . . ut scimus Ennium a. R. umklammert.

fo. 2 Text II 4 K 244 honos alit . . . semper, que [apud quosque improbantur] unterstrichen. - ib. Themistoclesque . . . indoctior unterstrichen und a. R. umklammert. — Commentar: virtutis uberrimum alimentum est honos, unterstrichen. — adeo veritatis diligens, ut ne ioco quidem mentiretur [Epaminondas] unterstrichen. — Zu dem Satze: Tantum antiquis illis temporibus apud Grecos venerationis musicae fuit, ut idem musici et vates et sapientes 10 iudicarentur; auctor est imagines omnium in litteris studiorum antiquissimam musicem extitisse, dazu a. R., alle Worte unterstrichen, \*non illud auctoris esse debere arbitror. — Constat citharedicam artem inter honestas professiones numerari unterstrichen. Noch weitere Ausführungen darüber a. R. umklammert. - fo. 2b 15 Text III 6 K 244f. Fieri autem potest . . . ocio et litteris unterstrichen und a. R. umklammert. — ib. Itaque suos libros . . . permitti volunt a. R. umklammert. — Commentar: Ausführungen darüber, daß Cicero non ex rhetorum officinis, sed ex academiae spaciis Redner geworden sei, a. R. umklammert.

fo. 3 Commentar: [in Hortensio1] ait Cicero veri inveniendi causa contra omnia dici oportere, unterstrichen. — fo. 3<sup>b</sup> Commentar: Quid styga, quid tenebras et nomina vana timetis materiam vatum<sup>2</sup>) unterstrichen. — Avaro tam deest quod habet quam quod non habet unterstrichen. — [hic est Antonius] qui dixit a se disertos visos esse 25 multos, eloquentem autem neminem, unterstrichen. — pictoribus atque poetis quidlibet audiendi semper fuit aequa potestas, unterstrichen, das i in audiendi zweimal, dazu a. R. \*quidlibet audendi unterstrichen. — fo. 4 Commentar: vi quadam naturali ipsum esse iucundum est, ut non ob aliud hi, qui miseri sunt, nolint interire. 30 Et mox paulo: si quis miserimis immortalitatem daret, qua nec ipsa miseria moreretur proposito sibi, quod [von Zwingli eingefügt: si] in eadem miseria semper esse nollent, nulli et nusquam essent futuri, sed omnimodo perituri, profecto exultarent leticia et sic semper eligerent esse quam omnino non esse<sup>3</sup>), unterstrichen. — [Interro-35 gatus philosophus ab Alexandro Magno: Utrum plures vivi essent an mortui, viventes, inquit, mortui enim non sunt, unterstrichen. fo. 4b Text VII 14 K 248 Quae enim potest . . . esse moriendum unterstrichen. — VIII 15 K 248 scis enim me graece loqui . . . in graeco latinae unterstrichen.

¹) fragm. Nr. 96 (S. 67 Baiter u. Kayser), nach Augustin, c. Academ. I, 3, 7 (freie Wiedergabe) — ²) Ovid: Met. 15, 154 — ³) stammt aus Augustin: De civitate dei XI [27]

fo. 5 Text IX 17 K 249 ultra enim . . . profitentur unterstrichen. — Commentar: Enunciare de omnibus et praetermittere nihil, signum videri potest magnae stulticiae<sup>1</sup>), unterstrichen. — fo. 5<sup>b</sup> Sapimus animo, fruimur anima unterstrichen. — fo. 6<sup>b</sup> Commentar: talem [scil. qualem Platonem] nulla ferent secla futura virum unterstrichen, 5

dazu a. R. Laus platonis.

fo. 7<sup>b</sup> Text XII 26 K 252 primum quidem omni antiquitate . . .

vera cernebat, unterstrichen. — Commentar: [cuius verbi — cascus —]

origo Sabina [est] unterstrichen. — ex vita ista discedo tanquam

ex hospositio non tanquam ex domo. Commorandi enim natura

diversorium nobis, non habitandi dedit²), unterstrichen. — fo. 8

Text XIII 29 K 253 Zu maiorum gentium dii a. R. \*maiorum gentium

dii. — fo. 8<sup>b</sup> Text XIII 30 K 253 quod nulla gens tam fera . . . deorum

opinio, unterstrichen. — ibidem: omni autem in re consensio omnium gentium lex nature putanda est unterstrichen.

fo. 9 Commentar: [die monumenta in sepulchris mahnen:] et se fuisse et illos esse mortales unterstrichen. — Text XIV 32 K 254 Commentar: [elogium Catonis apud Lucanum³):] Non sibi, sed toti genitum se credere mundo unterstrichen. — Diram qui contudit hidram notaque fatali portenta labore subegit. Comperit invidiam supremo fine domari⁴), unterstrichen. — fo. 96 Commentar: Phidias diis quam hominibus efficiendis melior, unterstrichen. — Deum invenire non facile est, intellexisse autem impossibile, Socrates apud Platonem in Cratilo timide de deo pudenterque diserit. Deos, inquit, iam mittamus per deos, obsecro. Nam de his disserere vereor, 25 unterstrichen.

fo. 11 Commentar: In sphera autem imum est quod medium est, ut philo[sophi tradunt] unterstrichen. — fo. 11<sup>b</sup> Text XVIII 41 K 257 Quam quisque norit artem, in hac se exerceat, unterstrichen. — fo. 12 Commentar: Terrenique hebetant artus moribundaque membra minc metunt [dazu Zwinglia. R. metuunt] cupiuntque dolent gaudent que nec auras suspiciunt clausae tenebris et carcere ceco<sup>5</sup>) unterstrichen. — mens scientiae veritatis dei et rerum causas noscendi naturali[!] desiderium gerit<sup>6</sup>), unterstrichen. — mente deos adiit [Pythagoras] et quae natura negavit visibus humanis oculis ea corporis hausit, unterstrichen.

fo. 12<sup>b</sup> Commentar: sic magna cogitatio obsecat abducto intus visu unterstrichen.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Aristoteles lib. 2 de coelo et mundo —  $^{2}$ ) Cicero: Cato maior de senectute 84 —  $^{3}$ ) De bello civili II 383 —  $^{4}$ ) Horaz, ep. 2, 1, 12 —  $^{5}$ ) Vergil, Aen. 6, 732 —  $^{6}$ ) stammt aus Origenes

fo. 13 Text XXII 50 K 260 neque aliud est quicquam . . . comprehendere, unterstrichen. — Commentar: Zu den Worten: unde Plinius cum dispicere non posset, qualis esset a morte futurus animus, mortalem credidit, querens, ubi cogitatio illí? quomodo usus audit usque?

5 a. R. \*Plinii stoliditas.

## 10. Johannes de Colonia<sup>1</sup>)

Questiones magistrales in divina subtilissimi Scoti volumina, Basel, Adam Petri, 1510 = Panzer VI 186 Nr. 83. Der in gepreßtes Leder gebundene Quartband befindet sich jetzt in der Zentral-10 bibliothek Zürich IV S 115.

Auf der Titelrückseite ist aus der Vorrede das Wort afforis [= aforis] an den Rand geschrieben, offenbar weil Zwingli ungewohnt. Im übrigen enthält der Band keine Spuren der Benutzung. Das beweist natürlich nichts gegen eine Lektüre, aber der Band kann frühestens 1510 in Zwinglis Hände gekommen sein, als er in Glarus war und dort offenbar (s. Nr. 11) die Scholastik studierte.

## 11. Paulus Cortesius<sup>2</sup>)

In dem Bande, der die Ausgabe der Erklärung des Johannesevangeliums durch Cyrill von Alexandrien und den Chrysopassus 20 Ecks enthält, zwischen beiden, befindet sich Paulus Cortesius in Sententias, Basel 1513 bei Johann Froben = Panzer VI 190 Nr. 114 Zentralbibliothek Zürich III K 71. Die Kenntnis dieser Schrift seitens Zwinglis war bisher den Forschern entgangen. Näheres ist nicht zu sagen, da Zwingli den Cortesius nicht erwähnt irgendwie. Terminus a quo der Benutzung ist August 1513, in welchem Monat der Druck die Presse verließ, terminus ad quem die Zürcher Zeit 1519, da das d noch den herabgezogenen Balken trägt. Aber die Farbe der Tinte und die Schriftzüge zwingen, möglichst hoch heraufzugehen, in die Glarner Zeit ± 1513/14. Zwingli hat den Commentar ganz durchge-30 arbeitet und sich an seiner Hand in das Sentenzenwerk des Lombarden vertieft. Wir geben nur die wichtigeren Randglossen wieder, nicht aus dem Text herausgeschriebene Einzelworte. Titelrückseite: Io. Andreae Cortesii Mutinensis ad lectorem Ode monocolus. Zu dem ersten Verse Exacti Latio culmine Delius<sup>3</sup>): Apollo Delius a delo 35 insula ex Cycladibus clarissima. — Zu V. 2 Et pectus vitrea quae tegit Aegide: Minerva innuitur.

s. über ihn Lexikon für Theologie und Kirche² V, 1933, S. 509 —
 Paulus Cortesius war apostolischer Protonotar unter Julius II. — ³) Das nach dem Doppelpunkt Stehende bedeutet die Randglosse Zwinglis

### 1. In I. librum Sententiarum.

fo. 1<sup>b</sup> Procemium des Cortesius in librum primum Sententiarum:
Nam qui in aliquo doctrinarum genere cum oblectatione versantur,
subtilius quicquam in eo genere diiudicant, ut qui citharae artificio
delectantur, perfacile citharoedi boni fiunt unterstrichen. — fo. 2 5
Zu dem vergleichsweise gebrauchten Bilde quandoquidem eum in
caeteris ut nautae elicem aut cynosuram sequantur¹): Ursam
(maiorem

minorem — fo. 2<sup>b</sup> siquidem magnanimi est ingentem honorem tanquam virtutis testem expetere unterstrichen.

10

### De Theologia. Distinctio I.

fo. 3 Zu Nos vero materiam in scientiarum genere tripertito metimur: Materiam in scientiarum genere tripertito metiri. — Zu den Ausführungen Itaque ob eam causam [d. h. wegen der Unterscheidung einer materia tripertita, quarum una ad parentem rerum deum, 15 altera ad Christum, tertia ad sacrorum genera refertur] nostrorum contentione certatur, an fidei membra theologiae initia dicantur. Aureolus enim aculeatorum argumentorum rapax, arcum totum contendit, ut ea theologiae principia esse neget et in quodam quasi conclusionum genere versari putet, quod in theologia patefaciendum 20 et tuendum sit. Nam nullum genus scientiae dicit ad initia sua concludenda progredi, sed potius ex his concludendi rationem nancisci: An sint principia vel conclusiones. — Zu dem unmittelbar Folgenden at cum divum Thomam omnemque prope Theologorum coetum de his quaestionum genera construere confirmet, ad eaque 25 explicanda, patefacienda concludendaque progredi dicat, ut cum quaeritur, tergeminusne deus dicatur fierive possit, ut cutis humanae amictu vestiatur deus et quae eius generis sunt, fatendum esse censet, ea nullo modo theologiae initia debere dici, sed in quodam potius concludendi genere versari: Contrarium sibi ipsi Aureolum insinuat. — 30 Zu den Ausführungen Nobis vero duplex placet scientiae esse genus [nämlich unum, quod ab initiis naturali intelligentiae luce notis eruitur z. B. Arithmetik und Geometrie, alterum, quod ex antegredientis disciplinae principiis dimanat wie Musik und Optik: 2 × [= duplex] scientie genus — siquidem omnis scientiae praestantia 35 aut materiae dignitate aut ostendendi modo ostenditur unterstrichen. — fo. 3b Zu Cum autem id scientiae genus, quod sit progrediente hominum solertia repertum, duplex omnino dicatur, unum quod genere, alterum quod specie continetur, so kann Niemand zweifelhaft sein, theologiam omnibus scientiarum generibus, quae 40

<sup>1)</sup> Vgl. S. 221 Anm. 3

specie continentur, antecellere: Reperte scientie 2 × [= duplex] genus. — Itaque multa aethereo haustu arripit, [theologia] quae assequi ratio nullo modo potest unterstrichen. — Zu dem Satze cum sapientia sit rerum divinarum cognitio: sapientia. — Siquidem perinde 5 ea [scil. theologia] caeteris ac medicina aromaticae arti comparatur, quae sit dominatrix et rectrix earum, non a caeteris instruatur unterstrichen. — res certae collatione dicuntur, quam ad perceptionem aut ad mentis lucem nanciscuntur unterstrichen, a. R. Res certę. fo. 4 quandoquidem quo res puriores subtilioresque suapte natura 10 sunt, eo certiores dicantur unterstrichen. — Der Ausdruck Lac Gallinaceum a. R. geschrieben. — Zu permagni refert, num theologia contemplatrix sit an in actione: contemplativa ne an practica. Cortesius führt aus, daß darüber Thomas v. Aquino mit Aureolus streite, nec minus ei negotii contrahit Gregorius Ariminensis flagranti 15 doctrina et illustri gratia theologus Scotus vero mentis aestu e conspectu evolans dazu a. R. \*mirum pulcre ne verbis Scoti ingenium depinxit. — Zu der Ausführung: Egidius . . . eam [scil. theologiam] patheticam esse arbitratur, propterea quod charitas, qui sit theologiae constitutus limes, pathetica maxime existat: pathetica, id est: 20 passiva sive affectiva, grecam si bene intelligis voculam.

An deus intelligi possit ab hominibus in vita. Distinctio II.

fo. 4<sup>b</sup> Xenophon autem et Plato philosophorum tympana tornant deum, affirmantes ex his, quae sub cernendi sensum cadant, nullum esse dei simulacrum sole similius unterstrichen. — Zu Ex quo praeclare intelligi potest informationem supra intelligentiae complexum esse necessariam: An homini sit necessaria ad salutem supernaturalis cognitio. — fo. 5 Zu dem Gedanken, daß nichts ex se omnino gignatur also eine princeps causa angenommen werden müsse, war a. R. gedruckt Alia ratio, dazu setzt Zwingli \*in generatione fundata. — fo. 5<sup>b</sup> das Wort asomaton erklärt Zwingli a. R. id est incorporeum.

# De scientia dei. Distinctio III.

fo.  $6^{\rm b}$  Zu Nonnulli, qui Averroim tanquam elephantem funambulum mirantur: Elephas funambulus.

# De Ideis. Distinctio IV.

Zu den Ausführungen, daß man die Ideen besser nicht rationes . sondern formas nenne: Idea  ${{\rm Ratio} \atop {\rm form}}$ 

#### De trinitate. Distinctio IX.

fo. 10<sup>b</sup> Nam literatores multi, qui tanquam tubera sine radice vivunt unterstrichen.

# 2. In II. librum Sententiarum. Procemium P. Cortesii.

fo. 12<sup>b</sup> Nam Empedoclem, Democritum, aureas philosophorum pecudes, non equidem audeam cum Alexandro aut Egidio Romano conferre *unterstrichen*.

### De angelis. Distinctio II.

fo. 15 Zu Maximeque hoc loco perquirunt, an coelites materia <sup>10</sup> et forma constare dicantur: Celites an materia formaque constent. — Zu Sed plus negocii hoc loco exoritur, an coelites in loco versari dicantur: Celites an diversentur in loco. — Zu dem Worte haereseos carcinoma: Carcinoma Cancri morbus<sup>1</sup>).

# 3. In III. librum Sententiarum. De conceptione virginis. Distinctio IV.

15

fo. 29<sup>b</sup> Zu der Äußerung, daß gegen die Anschauung des Thomas, deam matrem originis esse polluta tabe hätte sich eine Phalanx von Gegnern erhoben, quorum e numero Argus theologorum Scotus: Argus theologorum.

# 4. In IV. librum Sententiarum. Prooemium P. Cortesii.

Zu At vero cum theologiam in mythicen, politicen et physicen dispertiti sint, quarum una commentitia, altera civilis, tertia naturalis diceretur, quid erat causae, cur naturam divinam ad hominum 25 vitia traducerent?: \*adversus idololatras. — Im ff. schrieb sich Zwingli die im Text erwähnten Götternamen an den R. \*Edulica²), Palatica³), Cunina⁴), Sedentaria⁵), Agenorea⁶), Ociaria⁻), Abeona⁶), Remeaഐ.

<sup>1)</sup> Vgl. dasselbe, nur cancer statt cancri, noch einmal fo. 36 — 2) römische Schutzgöttin der Kinder — 3) gewöhnlich Palatua, die Schutzgöttin des Palatium — 4) die Wiegengöttin — 5) die Schutzgöttin der Greise, quae sedibus senum præesse videtur — 6) römische Göttin der Tätigkeit — 7) Schutzgöttin der Muße — 8) Beschützerin des ersten Laufversuchs der Kinder — 9) Schutzgöttin der Zurückkehrenden (von remeare) — die Namen Palatica, Sendentaria, Ociaria, Remea sind ironisch gebildet

De sacramentis et primum de baptismate. Distinctio I.

fo. 36 Der Ausdruck Pythicum theologiae vatem [scil. arcessimus] für Augustin unterstrichen. — fo. 36<sup>b</sup> Zu Nos vero dicimus characterem [hominis] in ipso primigeno voluntatis orsu, non in lingua aut ministris manibus esse debere, quemadmodum etiam medicum medicinae vi ob rerum salubrium appulsum naturae ministrum volumus: Medicus nature minister. — fo. 37 Zu ob eamque causam probamus duplex esse genus, quo merus latex vim puritatis amittat, unum quod alterius corporis mixtione, alterum quod alteratione fiat, quae a graecis heterosis nominatur, quorum utrumque artificio et natura contingit. Siquidem ars a naturae munere abest a. R. rechts Dupliciter aquam purita[tem]¹) amittere ετε[ρωσις]¹), links Ars a natura.

#### De beatitudine. Distinctio X.

fo. 49 In quo nullo modo superba stoliditas intelligere potuit
honorem mercedem non esse virtutis, sed mercedis loco suscipi ab
hominibus, cum vera virtutis merces sit solida, non lubrica et quasi
precaria foelicitas unterstrichen. — fo. 50 Nam quanquam affirmetur
omnium intelligentiarum generi praesentem esse deum, haud tamen
omnium generi, ut forma cognobilis adesse probatur unterstrichen.

# 12. Cyprian.

Am 24. April 1519 sprach Zwingli an Beatus Rhenanus erstmalig den Wunsch nach dem Besitz der Werke Cyprians aus: ,,. . . perpetuo desyderamus . . . Cyprianum . . . quod tamen Fonteio dices" (Bd. VII Nr. 73). Am 10. Januar 1520 konnte Beatus Rhenanus dem Freunde <sup>25</sup> das demnächstige Erscheinen der Werke Cyprians in Basel melden (Bd. VII Nr. 114). Etwa Anfang April, vielleicht schon etwas früher, ist ein Exemplar an Zwingli abgegangen; denn am 17. April 1520 schreibt Jacob Nepos aus Basel an Zw.: "Cyprianus ad te missus est me absente" (Bd. VII Nr. 133). Es handelt sich um die bei Johann Froben in Basel gedruckte Ausgabe, die Mense Februario 1520 herauskam (vgl. Panzer VI 217 Nr. 323, Stockmeyer-Reber 107, Nr. 146). Der Band (Sign. III L 11) ist gegenwärtig in mit gepreßtem Leder überzogene Holzdeckel gebunden, er trägt auf dem Vorderdeckel die Bibliotheksnummer 185, dahinter Cyprianus, in einigem Abstande 35 rechts darunter abermals 185. Auf der Rückseite des Hinterdeckels und auf dem Bandrücken wiederum Cyprianus2), auf dem Band-

20

15\*

<sup>1)</sup> Das Blatt ist a. R. beschnitten — 2) Der Name auf dem Bandrücken ist sehr verblaβt, daher ist von zweiter Hand, offenbar später, noch einmal deutlich Cyprianus unter die Zahl geschrieben

rücken oben die Zahl 185. Auf dem zweiten Blatte unten im Schilde der Randleiste steht ἐιμὶ τοῦ Ζijγγλίου. Vgl. W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek, 1921, S. \*12 Nr. 81. Wir geben von den Randglossen nur die wertvollen, nicht sachlich unbedeutende Druckfehlerverbesserungen oder aus dem Text an den Rand geschriebene Einzelwörter. Die Handschrift Zwinglis ist die von 1520ff., zeigt also nicht den herabgezogenen d-Balken. Cyprian ist für Zwingli, wie dieser Bandbeweist, wichtig geworden für seinen Kirchenbegriff (Ablehnung des päpstlichen Primates), die Abendmahlslehre und die Zehntenfrage.

# a) Aus den Annotatiunculae Erasmi Roterodami in 10 Cyprianum.

fo. a<sub>4</sub><sup>b</sup> Zu Epistolarum liber tertius ep. III (H. ep. 54, 1 p. 621, 4), in vorliegender Ausgabe p. 76: Lectis literis schrieb Erasmus: In hac excutiendum, quid sentiat, cum negat soli Christo datam potestatem, virga ferrea confringendi vasa fictilia et exustis zizaniis purgare 15 triticum, nam ecclesia etiam tum eiiciebat improbos et intractabiles. Si de eiiciendo sensit et afficiuntur capitis suppliciis qui commerentur, sed per magistratus prophanos. Unde sensisse videtur, ecclesiastica censura neminem sic perdi, ut intereat, quae non in aliud adhibetur, quam ut sanet. Dazu setzt Zwingli a. R. negat, quomodo nisi desit nisi d. h. es fehlt in dem Satze des Erasmus ein nisi vor soli Christo; wie aus dem Texte des Briefes hervorgeht, schreibt Cyprian nur Christus jene potestas zu.

# b) Epistolae.

H. = Cypriani opera omnia ed. G. Hartel (CSEL 3, 1. 2) 1868, 71.

# α) Liber I.

Ep. 1 pag. 2 H. ep. 60, 2 p. 692, 24ff. Nam cui non est adversus omnes satis virium, circunvenire quaerit solitudinem singulorum unterstrichen. — ib. H. ep. 60, 3 p. 694, 2ff. magis durus secularis philosophiae pravitate quam philosophiae dominicae lenitate pacificus 30 unterstrichen.

Ep. 3 pag. 7 H. ep. 59, 2 p. 667, 27ff. Neque enim solas gentilium . . . vendentibus fratribus a. R. umklammert. — pag. 10 H. ep. 59, 7 p. 674, 24 Zu eos esse ecclesiam, qui in domo dei permanent: Ecclesia sunt, qui in domo dei permanent. — 35 pag. 13 H. ep. 59, 13 p. 682, 19 Zu sed sublata poenitentia nec ulla exhomologesi criminis facta: Confessio. — pag. 15 H. ep. 59, 16 p. 686, 14ff. Opto omnes in ecclesiam regredi . . . peccatum suum atisfactione humili et simplici confitentes a. R. umklammert. —

ib. H. ep. 59, 17 p. 687, 3f. Sacerdos dei evangelium tenens et Christi praecepta custodiens occidi potest, vinci non potest unterstrichen. — pag. 16 H. ep. 59, 18 p. 689, 6f. Nostra nihil interest aut a quo aut quando perimamur, mortis et sanguinis praemium a domino recepturi unterstrichen.

Ep. 4 pag. 19 H. ep. 67, 3 p. 738, 1f. Zu eum ipsa [plebs] maxime habeat potestatem vel eligendi dignos sacerdotes vel indignos recusandi: Eligendi potestas apud plebem. — ib. H. ep. 67, 4 p. 738, 10ff. Coram omni synagoga . . . et iudicio fuerit examinata a. R. um-10 klammert. — pag. 20 H. ep. 67, 5 p. 739, 20 Zu Stephanum collegam nostrum: Stephanus collega Cyp[riani]. — ib. H. ep. 67, 6 p. 741, 6 Zu Cornelius collega noster: Cornelius Ro[manus] episcopus Cypriano collega dicitur. — pag. 22 H. ep. 67, 9 p. 743, 16f. Zu dum iunguntur in culpa, sic nec in poena separantur: dum, sic.

Ep. 5 pag. 22 H. ep. 13, 3 p. 505, 23ff. Zu Perseverandum nobis est in arcto et in angusto itinere laudis et gloriae et cum quies et humilitas et bonorum morum tranquillitas Christianis omnibus congruat secundum domini vocem: que virtutes deo maxime placeant. — pag. 24 H. ep. 13, 5 p. 508, 11ff. Nam qui pacifica... quotidie confitetur a. R. umklammert.

Ep. 6 pag. 26 H. ep. 69, 5 p. 754, 6ff. Nam quando dominus . . . gregem item nostrum significat a. R. umklammert¹).

Ep. 7 pag. 30 H. ep. 65, 3 p. 724, 4ff. Stipes et obationes . . . profana cupiditate servisse a. R. umklammert. Zum ff. dals Wort impiamentum a. R. geschrieben.

Ep. 8 pag. 34 H. ep. 43, 6 p. 595, 13 Nemo mutantibus lapsus, dazu a. R. nutantibus forsan<sup>2</sup>).

Ep. 11 pag. 37 H. ep. 4, 2 p. 474, 7 Nemo diu tutus est periculo proximus unterstrichen. — pag. 38 H. ep. 4, 4 p. 476, 8 Zu Et ideo . . . <sub>30</sub> exhomologesi facta ad ecclesiam redeant: Confessio<sup>3</sup>).

# $\beta$ ) Liber II

Ep. 1 pag. 43 H. ep. 72, 2 p. 776, 15ff. Zu etiam si qui praesbyteri aut diaconi etc. d. h. zu den Ausführungen, daß auch von Ketzern geweihte Presbyter oder Diakonen hac conditione suscipi, cum revertuntur, ut communicent laici etc.: ubi igitur χαρακτήρ;<sup>4</sup>).

Ep. 2 pag. 45 H. ad Donatum 4 p. 521 f. Nam ut ipse quam plurimis . . . vernaculis affavebam a. R. umklammert. Zu dem ff. Sed postquam unde a. R. unde potius. — pag. 48 H. ad Donatum 10,

<sup>1)</sup> Es handelt sich um das Abendmahl! — 2) Die Korrektur Zwinglis ist richtig — 3) Vgl. oben zu Ep. 3 — 4) Wo bleibt der character indelebilis?

p. 11, 24 ad hominis corpus unum supplicia plura quam membra sunt unterstrichen. — pag. 49 H. ad Donatum 12 p. 13, 17f. de confinio pauperibus exclusis unterstrichen.

Ep. 3 p. 56 H. ep. 63, 14 p. 713, 11ff. Nam si Iesus Christus . . . videat obtulisse a. R. umklammert 1)

Ep. 7 p. 65 H. ep. 30, 3 p. 551, 3 Zu acta fecissent a. R. acta. — H. ep. 30, 4 p. 552, 7 Zu praesertim cum *nulli* magis a. R. forte *nullis*<sup>2</sup>). — p. 66 H. ep. 30, 5 p. 552, 22ff. quanquam hoc totum de fide . . . videantur a. R. umklammert. Zum ff. a. R. Fabianus.

### γ) Liber III

10

30

Ep. 3 pag. 77 H. ep. 54, 3 p. 623, 10 Zu Et dum dominum sibi semper quidam plusquam mitis iustitia deposcit assumunt, de ecclesia pereunt a. R. mitis iusticia.

Ep. 4 p. 78 H. ep. 32 p. 565, 13 Zu et ad vos perferre voluerint a. R. forte  $suos^3$ ).

Von Ep. 6 ab findet sich keinerlei Spur, daß Zwingli die Briefe Cyprians weiter gelesen hat. Ebensowenig finden sich Spuren einer Lektüre bei den im Bande weiter folgenden Schriften. Zwingli hat seine Lektüre abgebrochen. Aber aus dem Gelesenen heraus hat er noch vier Einträge in das am Schluß stehende Register gemacht. Unter Buchstabe D trägt er ein: Decime, sportulantium fratrum honor 35 [= pag. 35 zu Epp. lib. I ep. 9 = H. ep. 1, 1 p. 466, 12ff.]. — Unter Buchstabe F trägt er ein mit Verweiszeichen vor dem gedruckten Fratrem non circumveniendum: fraternitatem salutate pro fratres omnis dixit [pag.] 78 in fine 4 epistole [H. ep. 32 p. 565, 21]. Unter I trägt er ein: 25 impiamentum [pag.] 30 [s. o.]. — Unter S trägt er ein sportulari [pag.] 35 [s. o. Zwingli hat p. 35 a. R. gesetzt sportulari]. Die weiterhin in dem Bande sich befindenden Unterstreichungen und Randnotizen stammen nicht von Zwingli.

# 13. Cyrillus Alexandrinus.

Am 8. Mai 1516 antwortete Wilhelm Nesen Zwingli aus Basel auf eine Beschwerde (Bd. VII Nr. 15): Zwingli klagte darüber, daß aus dem ihm (offenbar durch Nesen, der Korrektor bei Froben war) besorgten Cyrill einige Seiten abhanden gekommen seien. Der Freund ist alsbald zum Buchhändler (Froben) geeilt und hat Zwingli ein neues Exemplar besorgt, an dem aber wiederum zwei Seiten fehlten, die er ihm baldmöglichst aus Paris zu senden verspricht. Aus Zwinglis Besitz ist nur ein Cyrill-

<sup>1)</sup> Es handelt sich um das Abendmahl — 2) H. liest nulli — 3) Die Korrektur Zwinglis ist richtig

band erhalten: in euangelium Ioannis, a Georgio Trapezontio traductum, Paris, Wolfg. Hopilius, 1508 = Panzer VII 529 Nr. 250, jetzt in der Zentralbibliothek Zürich, Sign.: III K 71. In diesem Bande fehlen die beiden Seiten 18, 18b = Bl. c2 und sind durch ein weißes <sup>5</sup> Blatt ersetzt. Wir haben also das von Nesen besorgte neue Exemplar vor uns (das alte, erste, hat Zwingli offenbar mit dem Beschwerdebrief zurückgesandt), ohne die verheißenen, aus Paris zu besorgenden zwei Seiten. In den unteren Kreis des Titelblattes hat Zwingli eingeschrieben EIMI TOY ZYIT AIOY. Der Band ist jetzt in gepreßtes Leder mit Holz-10 deckeln gebunden, zusammen mit Paulus Cortesius in sententias und Eck.: Chrysopassus, beide mit Randglossen Zwinglis versehen. Auf dem Rückentitel steht von späterer Hand: Cortesius in sententias Lombardi<sup>1</sup>). Es ist nicht anzunehmen, daß Zwingli selbst die drei Bücher zusammen binden ließ, da beim Einbinden die Blätter mit den Rand-15 glossen stark beschnitten wurden. Von den Randglossen geben wir nur die wertvollen. Die Handschrift ist die der Frühzeit. Zwingli dürfte hier zum ersten Male das Johannesevangelium studiert haben. Er hat entgegen seiner Gewohnheit diesen Band ganz durchgelesen und sich in verschiedenartigster Weise anregen lassen.

### Prologus Cyrilli. M = Migne SG, Bd. 732)

20

fo. 3 M p. 19, A Zu quippe que in malignam animam non ingreditur nec preciosissimas gemmas suas in pecorum involvi pedibus patitur³):

\*Adagium — aus dem Text a. R. geschrieben Regium iter sequi. — M 19/20 B Nam etsi divinorum dogmatum expositio equaliter omnibus [scil. evangelistis] proposita sit . . . ingressus esse mihi videatur a. R. umklammert. — M 22 B Nec ignorabat [Johannes] gloriam domini . . . latus in simpliciores sit aditus a. R. umklammert. — M 22 C falsi pastores a. R. geschrieben.

#### Lib. I

cp. 1 fo. 4<sup>b</sup> M 30 A Ideirco cum liber sit, libero patre genitus, omnium rerum principium secum habet unterstrichen. — ib. Nulla enim creaturarum creatoris dei ac domini servitutem recusat unterstrichen. cp. 3 fo. 7 M 43 B Zu den Ausführungen: nam si consubstantialis est etc: substantia non accipit magis et minus. — ib. M 43 C a. R. genimen patris filius. — fo. 8 M 47 B a. R. aus dem Texte herausgeschrieben \*Nudo capite blasphemare.

<sup>1)</sup> Aufgeklebt oben auf dem Rückentitel ist ein weißes Schild: Cyrillus in Evang. Johan. (seitens der Bibliothek später angebracht). — 2) Der lateinische Text bei Migne ist ein anderer! — 3) Nach dem Doppelpunkt folgt die Randglosse Zwinglis

cp. 4 fo. 9<sup>b</sup> M 59 D immutabilis autem cum sit [Christus], delinquere nullo pacto potest unterstrichen. — fo. 11 M 70 D a. R. Articulorum graece lingue vis et efficacia. — fo. 12 M 75 B Zu den christologischen Ausführungen dupliciter in patrem peccabunt etc.: \*immo id inconveniens, ergo non filium, si minor enim¹) substantia 5 vel natura, creatura igitur fuerit. — ib. M 75 D non igitur nugis hominum, sed spiritus sancti doctrine attendere oportet unterstrichen.

cp. 5 fo. 13 cp. 5 M 79 C Zu Nec tamen quia omnia, quae sunt, per ipsum facta dicuntur: per filium. — ib. Zu cuncta enim ex patre per filium in sancto spiritu sunt: \*sic greci spiritum sanctum a patre 10 per filium produci existimant, nos illud anathema dicimus. Verum ne te moveat graeci hominis doctrina et sanctitate perspicui suo tempore non damnata opinio; nam et Damascenus, qui periter ante hanc ecclesie determinationem deguit sine heresis suspitione, scripsit idem. — M 79 D Nec ignoro parvam exempli esse similitudinem, sed cum natura divina 15 cuncta superet, necesse est nobis secundum vires nostras etiam minimarum rerum similitudines non despicere unterstrichen. — M 82 A sed etiam ex substantia patris effulgere filium unterstrichen. — M 82 C Die Ausführungen über die Trinität bis zu dem Satze verbum enim et sapientia et splendor . . . appellatur einschl. a. R. umklammert. — fo. 13b 20 M 83 A Zu Ego autem non possum satis, ipsorum impudentiam admirari etc.: Calumniatorum hic mos est, o Cyrille, cui assuescas oportet, nisi non illarum velis esse partium. - fo. 14 M 86 B hic illud adiungendum est, quod gloria domini verbum obscurat unterstrichen. Das ff. bis zum Schluß des cp. a. R. umklammert.

cp. 15 fo. 26 M 159 C Zu indecens enim omnino esset, si ignis quidem qualitatem suam coniuncte sibi materie immittere posset: \*similitudo non primo gustu, sed ubi manderis opido [?] docta.

cp. 16 fo.  $26^{b}$  M 162 C Zu ad universum genus humanum hec dignitas funditur: Unctus est enim prae participibus suis.

30

cp. 21 fo. 28<sup>b</sup> M 171 D Zu dem Vergleich zwischen Moses und Christus Collatio Mosi [!] et Christi, legis et gratie.

cp. 26 fo. 31 M 187 C Maiorum autem rerum et summe perfectionis largitor medius vestrum stetit . . . Pharisaeos ab arrogantia in humilitatem traducere conatur a. R. umklammert.

#### Liber II

cp. 1 fo. 31 M 990 unten Zu Johannes etc.: propheta et Apostolus. — cp. 3 fo. 31 M 195 B contentionis cupida turba hereticorum unter-strichen. — fo. 33<sup>b</sup> M 202 D Quibus ego, quoniam non sentiant que

<sup>1)</sup> Die Abbreviatur ē könnte auch als est aufgelöst werden

dicunt condolendum potius, quam irascendum esse iudico unterstrichen. — fo. 34 M 206 B Zu nec enim poterat aliter divinam impressionem quam per spiritum homo recuperare: Reformatio per spiritum. — M 206 D utque radices in nobis gratia, quam amisimus, faciat per eum, qui peccatum penitus ignoravit unterstrichen. — fo. 35 M 210 D Zu per eum prodiens: \*nos ab eo dicimus, quemadmodum superius significavimus. — cp. 6 fo. 35b M 215 B Discat igitur ex istis, cui docendi opus creditum est, non laudari silentium in pastore nec talentum domini sicut infecunde terre taciturnitati commendandum 10 sed nummulariis esse dispartiendum unterstrichen. — cp. 8 fo. 36 M 218 A non enim ubique res grandes oportere dicere arbitrabantur unterstrichen. — cp. 14 fo. 36b M 219 C a. R. Reperire invenire (der lat. Text hat: Nathanael enim non casu repperit, sed multo quesitum studio invenit.) — cp. 15 fo. 36<sup>b</sup> M 222 A a. R. Nathanael. — cp. 17 15 fo. 37 M 222 D Studiosus enim piusque animus exactam exquisitamque rerum doctrinam desiderat unterstrichen, a. R. exquisitam cum pietate non curiosam interrogationem. — cp. 21 fo. 37 M 223 C Zu mandatis videlicet suis ad salutem credentium ministrantes: \*que illis mandata sunt, ut nuncient. — Nam etsi alii aliis ordine quodam 20 subiiciuntur non est tamen huiusmodi subiectio servitus unterstrichen. — cp. 27 fo. 38b M 230 D Corrupta enim certe fuit domini vinea, que avaritia presulum inculta conculcare pietatem didicit unterstrichen. — cp. 34 fo. 39b M 238 A Probi ergo viri ut contentiosi non sunt, ita vere doctrine tenaces unterstrichen. — cp. 38 fo. 401) <sup>25</sup> M 242 A Zum ganzen cp. a. R. \*Nicodemus. — M 242 B ita ambigua quadam sententia et claudicante iudicio . . . bis zum Schluß des cp2) a. R. umklammert und dazu gesetzt \*Adagio. — cp. 41 fo. 40b M 243 B Nam quemadmodum proiecti lapides . . . regenerationem non suscipit a. R. umklammert. — cp. 42 fo. 41 M 246 A Zu dem Gleichnis 30 a. R. \*similitudo de aqua calefacta. — cp. 44 fo. 41 M 246 C Zu den Bibelworten a. R. spiritus ubi vult spirat. — cp. 47 fo. 41<sup>b</sup> M 247 B simpliciore fide (quod intelligere non poterat) recipiendum ei esse consulit unterstrichen. — cp. 50 fo. 42 M 251 A Zu dem Beispiel von den serpentes: \*Adagium vel similitudo. — cp. 53 fo. 43 M 255 C Nam 35 quanto prestantius est quod contemnitur, tanto maioribus qui spernit suppliciis subiacebit unterstrichen. — cp. 62 fo. 44 M 263 A/B Figure namque...clariora...faciunt ea, quae aliter vix intelligere possumus a. R. umklammert. — cp. 63 fo. 44b M 266 A a. R. Minutus quomodo Baptista. — cp. 68 fo. 46 M 274 C concutiens quasi caput et pedes 40 manibus cedens incredulitatem herninum magnam admiratur unter-

<sup>1)</sup> Im Druck irrig: 34 — 2) Bei M bis adventu prodens

strichen. — cp. 73 fo. 47<sup>b</sup> M 283 A Zu Hec enim omnia nihil aliud nisi ex quo significant; naturalis enim . . . qualitas producentium producta esse videntur a. R. Qualitates naturales. — cp. 74 fo. 48<sup>b</sup> M 286 D Non possum non laudare ambigentes, si credentes discendi gratia dubitant unterstrichen. — cp. 75 fo. 48<sup>b</sup> M 287 C a. R. \*Ira dei. — 5 cp. 76 fo. 49 M 290 A Expectat autem uniuscuiusque rei . . . mirabiliter dispensans sequitur a. R. umklammert, dazu a. R. \*Rerum ordinem, non suam scientiam semper sequitur Christus. — cp. 81 fo. 50 M 295 C a. R. herausgeschrieben \*Dubitatio prudens. — cp. 82 fo. 50 M 298 A a. R. Aqua viva. — fo. 82b M 298 A a. R. zu dem Zitat aus Jesaias: 10 Item psa. 44, ferner: \*Iwann. 7 [V. 37]: Qui sitit veniat ad me et bibat etc.; hoc autem dicebat de spiritu, q[uem] a[ccepturi] e[rant] c[redentes] in eum. — cr. 87 fo. 51 M 302 A Zu Probe atque veraciter dici potest femineam esse feminarum omnium mentem a. R. et simie semper simie. — cp. 88 fo. 51 M 302 Zu Non enim, qui ex voluptate 15 convenerunt, sed qui secundum legem ex charitate consenserunt, sanctis cohabitare nuptiis dicuntur: coniugem habere. — cp. 92 fo. 52 M 306 D a. R. \*Angeli quid nobis prestantiores. — fo. 53 M 314 A Zu se Iudeis propter regionem connumerat: id est: seipsum, nam non est ibi, [dem] se.[cundum] reciprocum. — cp. 93 fo. 53 M 314 B/C 20 Der ganze Abschnitt Presens adventus sui tempus significat . . . peragit adorationem a. R. umklammert. — cp. 95 fo. 53b M 315 C Zu hoc nos moniti exemplo: Auscultare paucis nos hic vult presules Cyrillus. cp. 99 fo. 54 M 318 C maiora melioraque a deo nos consecuturos, si parva hec et temporalia neglexerimus unterstrichen. — cp. 105 fo. 54<sup>b</sup> 25 M 323 A Itaque illos affectos esse oportere ostendit, ut a sola docendi cura pendeant et que corpori necessaria sunt, non ad voluptatem, sed ad conservandam vitam solummodo accipiant unterstrichen. — cp. 116 fo. 56b M 332 C Zu rogabat eum, ut ascenderet: \*inflatio nostra, descenderet 1). — cp. 125 fo 57b M 339 A Zu hec curationis virtus in 30 uno terminabatur homine: \*sanationis virtus ecquid tam parca. cp. 129 fo. 58 M 343 A Zu ille autem ianuas quidem mortis effugit: ille, qui sanus factus est. — cp. 136 fo. 59<sup>b</sup> M 350 B Opus certe diligentis magistri est unterstrichen. — cp. 141 fo. 63<sup>b</sup> M 374 B a. R. Imago. — cp. 145 fo. 65 M 383 D Nam qui a nihilo cuneta produxit, 35 quomodo non poterit quae semel producta sunt ab interitu ad vitam rursus revocare? unterstrichen. — cp. 146 fo. 65b M 386 B a. R. herausgeschrieben Zelus temerarius. — fo. 66<sup>b</sup> M 394 B a. R. Voluntas patris lex.

<sup>1)</sup> Die Vulgata liest descenderet

#### Liber III

cp. 1 fo.  $67^{\rm b}$  M 402 B  $\alpha$ . R. Iwannes Lucerna. — cp. 3 fo.  $69^{\rm b}$ M415 B a. R. Moses lex. — fo. 70 M 415 C a. R. Deus quare in monte. — M 418 A a. R. qui posuit tenebras latibulum. — M 418 B a. R. <sup>5</sup> Moses balbus. — cp. 4 fo. 70<sup>b</sup> M 422 B Cum autem eas testimonium mihi perhibentes inveniatis ... neminem ignorare puto a. R. umklammert. cp. 5 fo. 71 M 422 C Zu venite, secum dicebant, interficiamus ipsum: \*secum, scilicet servi nequam, qui servos et filium domini sui occiderant ut habetur in evangelio [Mt. 21, 38]. - cp. 6 fo. 71 M 423 A 10 a. R. \*prophetia Christi de Antichristo. — cp. 9 fo. 71b M 426 D Pleni enim sunt libri Mosaici . . . interpretari recte non possint a. R. umklammert, dazu a. R. Libri Mosis quam mistici. — cp. 11 fo. 73 M 435 B a. R. \*Tabernaculorum dies festus quid. — M 435 C que solent fluctus more . . . ultra mare Tyberiadis cum discipulis se traiecit 15 a. R. umklammert, dazu potentium verba. — M 438 A Hinc enim discimus persequentes inimicos . . . maiore concitetur odio a. R. umklammert, dazu a. R. \*sic et Aristoteles malis cessit, ne in se committeretur quid iam olim in Socratem impie factum fuerat. — cp. 13 fo. 74<sup>b</sup> M 416 B a. R. \*Philippus rudis, tamen sciendi cupidus. — 20 M 416 D a. R. sacram ancoram movere — ferro opus est ulceri. cp. 26 fo. 79 M 474 D/475 A Sapienter igitur sapientes interrogandi ... sit in ore tuo a. R. umklammert. — cp. 27 fo. 79b M 475 D Magna enim certe impietas est, hanc habere de deo opinionem etc. . . . magnam affert utilitatem a. R. umklammert, dazu a. R. sine arbitris licen-25 tius peccatur. — M 478 A non enim oportet silentium de ignorantia sua tanquam in mercedem laudis, qua ab illis afficimur, sibi retribuere unterstrichen. — cp. 28 fo. 80 M 479 C Non enim differt a bestiis, qui corporis voluptates consectatur . . . aut qui induamur (Mt. 6, 31) a. R. umklammert. — cp. 29 fo. 81 M 486 B Signatur itaque a patre . . . 30 nos lumen vultus tui, domine a. R. umklammert. — fo. 81<sup>b</sup> M 490 D Si enim una immutabilitas, sic transire ad aliud cognoscitur unterstrichen. — cp. 30 fo. 82<sup>b</sup> M 494 D a. R. \*Discendi humilitas. — cp. 32 fo. 83 M 498 C longi temporis ociosa petunt alimenta unterstrichen. cp. 33 fo. 83 M 499 B a. R. \*sancti patres quantum colendi. — cp. 34 so fo. 84 M 506 B a. R. Beneficii oportunitas. — M 506 C a. R. infantes scientia, — fo. 85 M 510 C a. R. \*Coriandri vis. — M 510 D a. R. herausgeschrieben \*quid est hoc. — M 511 B a. R. \*putredo celestis panis.

#### Liber IV

ep. 1 fo. 88 M 534 A Zu extra regiam tritamque semitam curris: \*Adagium. — fo. 88 M 535 C a. R., untereinander \*Callidus1) Catus

<sup>1)</sup> Im Texte steht: callidi enim multi sunt ad male faciendum

Astutus. — fo. 89<sup>b</sup> M 542 C a. R. \*suo iugulatus gladio Diabolus. cp. 3 fo. 90b M 546 D a. R. \*ignavie indicium. — cp. 4 fo. 91 M 550 B discimus enim non esse parvum detrimentum a corporis parvitate divina et sancta considerare, cum debeamus oculis animi virtutem sanctorum inspicere et reconditam in eis gloriam contemplari unterstrichen. - M 550 D Si introierit in conventu vestro . . . apud vosmetipsos a. R. umklammert. — cp. 5 fo. 91 M 551 D a. R. \*Trahit pater monendo. — cp. 6 fo. 91<sup>b</sup> M 554 B Non enim, cum dicat neminem posse ad se venire, nisi pater traxerit eum, vi quadam cogi trahique credentes putandum est, sed monitione, doctrina, revelatione ineffabiliter 10 factam, ut ille solus novit, qui dignos cognovit, unde intulit unterstrichen. — cp. 11 fo. 93 M 563 A a. R. \*Doctrina iteranda. — M 563 C Nam qui nihil audierunt, mitiorem forsan invenient iudicem, nihil se audisse contendentes unterstrichen Zum ff. a. R \*studium et inquisitio. - ep. 12 fo. 93<sup>b</sup> M 566 C Zu ideo sanctus semper est etc.: id est salvifi- 15 catus sanctus factus non ipse, sed nos. — M 566 D Zu et totus (ut ita dicam) toti ineffabili modo unionis coniunctus: homo scilicet. cp. 13 fo. 94b M 571 C/D Conquirens quere . . . Iudeos fuisse comperiemus a. R. umklammert. — fo. 95 M 574 C Nam quemadmodum, quamvis nullus novit, quidnam secundum naturam deus sit . . . 20 cum tamen fide omnia illum posse non dubitet a. R. umklammert. cp. 14 fo. 95 M 575 C a. R. \*ordo non responsum Christi. — fo. 95b M 578 B Nempe post incarnationem unus est . . . idem natura non sunt a. R. umklammert. - M 579 A Oportuit enim certe, ut non solum anima per spiritum sanctum . . . excogitata esse mysteria a. R. 25 umklammert. — cp. 15 fo. 96 M 582 A nec tamen quoniam ita dictum est aut verbum dei in naturam carnis mutatum aut hominem in naturam verbi transformatum esse credimus unterstrichen. Das ff. bis vitam habet eternam a. R. umklammert. — cp. 16 fo. 96b M 583 A Non enim hominis simpliciter sanguis est, sed eius, qui naturali vite 30 coniunctus vita effectus est unterstrichen. — cp. 17 fo. 96b M 586 A a. R. fructus Euchari[stiae]. — cp. 18 fo. 97 M 586 B a. R. mitti est incarnari. — cp. 21 fo. 98b M 598 B Fatuis sane consuetudo hec est, semper enim sublimiori doctrine quam ipsi non intelligunt, detrahere solent unterstrichen. — fo. 99 M 599 A a. R. herausgeschrieben iter 35 regium. — cp. 27 fo. 101 M 611 B Non enim quicunque adorant qui plurimi sunt, deo accepti sunt, sed qui recta fide id faciunt, qui pauci sunt unterstrichen. — cp. 28 fo. 101<sup>b</sup> M 615 D Non enim corporis itinere id intelligitur, sed virtute atque animo perficitur unterstrichen. fo. 102b M 619 D/621 A a. R. pie intelligas, nam caro Christi nunquam 40 substitit, sed prima incarnatione ab Hipostasi sustentata fuit. — M 622 D a. R. \*Hierico quare sic cecidit. — fo. 103 M 623 B David

cum suis cum esurirent propositionis panes comedisse scribuntur unterstrichen, dazu a. R. sie sepe antehi (? der Rest ist abgeschnitten). cp. 29 fo. 103b M 627 C Nam quemadmodum aratro proscidendos esse . . . hec duo verba conducenter dixerunt a. R. umklammert. — M 627 D a. R. \*fides cognitio. — fo. 104 M 630 B Zu quia substantialiter idem sit Christus et filius dei: \*idem neutraliter ut essentiam refert. — M 630 C Non ergo in duas post incarnationem personas scinditur . . . suscipiendi non sunt a. R. umklammert. — cp. 33 fo. 105 M 638 C Zu Latet ut plurimum sensus sermonis eius: \*nos hoc non 10 videmus. — fo.  $105^{b}$  M 638 D/639 A Preterea quecunque maiori dispensationi res subiacent, non omni tempere commode aguntur quales [Christi res erant] unterstrichen. — cp. 34 fo. 105b M 639 B a. R. \*similitudo amoris glutinum. — cp. 37 fo. 107 M 647 D a. R. Gentium vanitas. — M 650 A a. R. \*Iudeorum mores gentilizantes. —  $_{15}$  cp. 38 fo,  $107^{\rm b}$  M 650 D/651 A non enim possunt indoctiones . . . sitis probi nummularii, omnia enim probanda noveris a. R. umklammert. — cp. 39 fo. 107<sup>b</sup> M 651 D Pastores multi demoliti sunt . . . quomodo enim dominicam vineam ipsi iniquitate sua non devastarunt a. R. umklammert. — cp. 40 fo. 108 M 654 C a. R. Deus qum 20 ubique, quare in templo.

cp. 50 fo. 110<sup>b</sup> M 671 B Zu quia totum hominem sanum feci in sabbato: \*V[dalricus] Z[inglius]. Totum hominem, nam circumcisio in carne praeputii verenda corporis parte per incisionem fiebat; ego claudum non incidi, non aliqua parte dissecui, sed integro manente corpore sine adhibitione subservientis opere sineque omni corporali actione sanum feci, unde sabbatum frangi non potuit. — cp. 51 fo. 111<sup>b</sup> M 678 B/C Zu Animadvertendum autem est diligenter, negative dictum esse: non adorabis deos alienos, ac de sabbato non sic: quare affirmative — fo. 112 M 682 A quoniam veritatem in figura violavit unterstrichen. — fo. 115 An den Schluß von Buch 4 schrieb Zwingli: \*Desideramus quatuor hic libros a barbarie et hominum incuria profligatos, sequitur nunc duodecimi capitis contextus et liber in ordine 9nus.

#### Lib. IX.

35

cp. 3 fo. 116<sup>b</sup> M 114 B Solet enim illustribus viris crudelis arrogantie bestia insilire unterstrichen. — fo. 117 M 114 D charitatis certe concordieque fundamentum in humili animo iaci solet unterstrichen. — cp. 6 fo. 117<sup>b</sup> M 118 D Caveamus igitur . . . magnarum etiam rerum detrimentum habere a. R. umklammert. Dazu a. R. \*audi, sophistarum plebs pertinacissima. — M 119 A Sed procul

omnino a nostra lingua iuramentum sit; mutatur enim facile voluntas, et ideo qui se iuramento astrinxerit, is se detrimento subiecit unterstrichen. Dazu a. R. \*Iuramentum vitandum. Das ff. Utilissima enim quedam res est . . . veniam divinitus consequamur a. R. umklammert. — cp. 7 fo. 118 M 119 D conscientie tamen stimulus ver- 5 borum vim ad eum apertissime revocabat, qui prodendi consilium ceperat unterstrichen. — M 122 A et antequam crimina in exitum erumpant, illum non derelinquens unterstrichen. — cp. 8 fo. 118b M 123 C Presertim cum videamus nihil magis fratres atque amicos disseparare . . . et inani cupiditate liberari a. R. umklammert. — 10 cp. 9 fo. 119 M 126 B Non enim magnum est virtutem cognoscere, sed studiose agere, id certe maximum est unterstrichen. Das ff. Ego autem estimo . . . ex desidia preterire a. R. umklammert, dazu a. R. nescire. — cp. 10 fo. 119b/120 M 131 B nec ista de causa facta sunt a quibusdam que scriptura predixit, sed contra quoniam ita nonnulli 15 sponte facturi erant, idcirco presciens spiritus sanctus futura predixit. Cum igitur facta sunt que predixit, pignus fidei predictionem habentes eum iam cognoscimus, de quo ista predicta fuerunt unterstrichen. cp. 12 fo. 120 M 134 A/B occultius adhuc et illi utiliter . . . in ipsum patrem proditoris contumeliam ascendere videbis a. R. umklammert. — 20 cp. 13 fo. 120 M 134 D Zu nec orationem nostram: id est sermonem λογόν [!]. — cp. 15 fo. 121 M 139 C qui vero procul se a turpitudine removent . . . in qua etiam pater videtur a. R. umklammert. cp. 16 fo. 121b M 142 B/C a. R. \*Diaboli modus vincendi homines. — M 143 A a. R. Carere cogitationibus impossibile. — cp. 17 fo. 122 M 25 146 C Zu non maturare: σπεῦδε βραδέως. — cp. 19 fo. 122b M 150 B cogere videtur ad opus etiam nolentes . . . tum moram tum benedictionis virtutem timens a. R. umklammert, dazu a. R. \*festinatio diaboli. — cp. 25 fo. 125b M 170 A a. R. \*Interrogatio pudorem habet tardi ingenii. — cp. 28 fo. 126<sup>b</sup> M 175 A/B Nam cum Petro 30 praedixerit adeo non corresponsuram sui animi magnitudinem . . . sola formidine humanum genus deiiciebat a. R. umklammert. — M 175 D tutius faciemus non voventes quam ea voventes quae reddere potestatis nostre non est unterstrichen. — cp. 31 fo. 127<sup>b</sup> M 182 C a. R. \*Mansiones multe quid significent. — cp. 33 fo. 128<sup>b</sup> M 190 B/C 35 a. R. untereinander via, veritas, vita. — cp. 37 fo. 132 M 210 V a. R. \*Ignis quoniam deus. — cp. 38 fo. 132 M 214 A Zu omnis sermo patris et omnia opera patris per filium in spiritu sunt: grecizat<sup>1</sup>). cp. 40 fo. 133 M 218 D sic oratio improba, cum non audeat in lucem

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 230, 10ff. Auch in cp. 39 fo. 132b M 215 B hat Zwingli per filium unterstrichen

exire, ne redarguatur, obscuritate gaudet unterstrichen. — fo. 133b M. 219 D a. R. spiritus facies filii. — fo. 134 M 227 B a. R. theophorus Paulus<sup>1</sup>). — fo. 135<sup>b</sup> M 234 D/235 A [hec, ut puto, facile] qui edificari, non vincere querunt, libenter suscipient unterstrichen. — ib.  $_{5}$  M 235 A/B nescio, cur non elatis cervicibus . . . ut hec dicere auderet a. R. umklammert. — ib. M 235 D Zu eodem modo filius cum in patre sit, separatam tamen ab ingenito habet substantiam: Arrii verba. cp. 43 fo. 138 M 254 A/B Non enim quicunque dixerit deum a se diligi . . . charitatem nostram erga deum ostendit a. R. umklammert, 10 dazu a. R. vera pietas. — cp. 44 fo. 138b M 258 A Alium autem paracletum dicit . . . dazu a. R. Alius paracletus. — fo. 139 M 258 C Zu eodem modo spiritum habet quod pater habere intelligitur: \*vel quo, nisi ad πνεῦμα relatum dixeris. — M 258 C Zu sufflavit etc.: \*Flatus Christi in discipulos. — M 259 A a. R. s[piritus] sanctus 15 equalis p[atri] et f[ilio]. — cp. 45 fo. 139 M 262 B a. R. spiritus mentis Christi [zu 1. Cor. 7, 40: nos autem mentem Christi habemus]. — cp. 47 fo. 141<sup>b</sup> M 274 D a. R. \*Cur deus homo factus. fo. 142 M 278 B a. R. spiraculum vite. — M 278 D Zu pars enim imaginis libertas etiam est; libertas arbitrii pars imaginis. — fo. 142<sup>b</sup> 20 M 282 A Zu Nam si ex patre spiritus sanctus procedit, venit tamen per filium: Grecizat2).

#### Lib. X.

cp. 1 fo. 143 M 286 C Zu mentem autem Christi spiritum appellant: spiritus mens Christi. — cp. 2 fo. 143<sup>b</sup> M 287 C a. R. \*Mundus improbus. — cp. 22 fo. 156 M 382 C/D quod posse facere iugi oratione petiisse ipsos videmus . . . sine aliqua spe in profundo impietatis iacentes a. R. umklammert. — cp. 30 fo. 159<sup>b3</sup>) M 411 A humane igitur imbecillitatis hec etiam cura est, ut credas non vitaturos supplicia iniuriantes unterstrichen. — cp. 33 fo. 160<sup>b</sup> M 418 C et per ipsum [procedens] unterstrichen, dazu a. R. ab ipso²) — Nemo enim impiorum nos ad ea que intelligere nefas est, verbis suis impellere conetur unterstrichen. — cp. 35 fo. 161<sup>b</sup> M 423 D Zu Utilis ergo hec predicatio fuit: \*praedictio<sup>4</sup>). — cp. 39 fo. 162<sup>b</sup> M 430 D et omnia esse bona in tempore suo unterstrichen. — M 431 A a. R. \*causa adventus Christi atque recessus.

<sup>1)</sup> Der Ausdruck theophorus steht im Text — 2) Vgl. oben S. 236. — 3) Im Drucke ist irrtümlich 158 beziffert — 4) Die Korrektur Zwinglis ist richtig

#### Lib. XI.

cp. 3 fo. 165b M 455 A cum etiam spiritibus predicasset unterstrichen. - cp. 6 fo. 166 M 458 D nunquam eo animum gaudio afficeretur unterstrichen, dazu a. R. afficior. — cp. 13 fo. 168 M 471 D a. R. \*pax mundi, — cp. 14 fo. 168b M 475 A/B Nec ullum tempus . . . 5 Hoc enim modo lingue honestas servabitur a. R. umklammert. cp. 17 fo. 171<sup>b</sup> M 494 A a. R. \*similitudo restaurationis. — cp. 18 fo. 172 M 498 B a. R. untereinander Nomen gloria. — fo. 172b M 499 B a. R. \*quid Deus quid Pater. — fo. 173 M 503 B a. R. \*magni consilii angelus ecquid Christus. — M 506 A a. R. exivisse a patre. — cp. 20 10 fo. 175 M 518 A a. R. Unum ut ego et tu vel sicut nos. — cp. 21 fo. 175 M 519 A Quippe ipsa etiam caro . . . salutis atque sanctificationis participantibus causa est a. R. umklammert, dazu a. R. caro Christi non a se sancta. — fo. 175<sup>b</sup> M 522 B Nunc autem ita miser factus est . . . quam falso quicquam dicere impossibile est a. R. um- 15 klammert. — M 522 C Non autem omnia que futura deus novit aut vult aut imperat, nec predictio malum hortatur magis quam dehortetur unterstrichen, dazu a. R. \*praedictio utilis non nociva. cp. 22 fo. 176 M 526 D/527 A Ex quibus omnibus illud subtilius emergit . . . nihil ergo male accidere vobis potest, ait, si carne abfuero 20 cum deitatis mee potestas . . . servatura sit a. R. umklammert. cp. 23 fo. 176b M 530 C et matrem malorum omnium cupiditatem habendi [exterminandam esse] unterstrichen. — Zu M 531 A Imitabatur autem Christum Paulus etc. a. R. eine hinweisende Hand. fo. 177 M 531 B/C Sed postquam odio haberi a mundo illos docu- 25 erit . . . et in angelorum collocat choris a. R. umklammert. — cp. 24 fo. 177b M 535 A cibi enim eius electi sunt, ut quidam propheta ait unterstrichen. — cp. 251) fo. 178 M 539 D [per consubstantiale verbum], a quo est secundum emissionem ad esse atque subsistere unterstrichen, dazu a. R. Romane hic<sup>2</sup>). — fo. 180 M 551 B a. R. Missus 30 Christus. — cp. 26 fo. 180b M 555 A a. R. Unitate quanta opus Christiana. — cp. 27 fo. 181<sup>b</sup> M 563 A/B a. R. Caro cum verbo sua persona. — M 563 C uniuntur autem etiam deo . . . a mortalitatis nostre terminis ad suum bonum reformatos elevaret a. R. umklammert. — cp. 28 fo. 182 M 567 A Nam etsi non equali mensura, tamen 35 exquisita imitatio rei veritati quodam modo exequari videtur unterstrichen. — cp. 29 fo. 183 M 571 A/B a. R. \*quare iuste dixit Christus. cp. 35 fo. 185 M 587 A Docemur igitur, si nolumus in simili certamine deum offendere . . . quam pietatis causa sanguinis petere ultionem

<sup>1)</sup> Im Druck irrig XXVI — 2) Das heißt: nicht Graece vgl. S. 236

a. R. auf beiden Seiten des Textes umklammert. — cp. 42 fo. 197 M 598 C a. R. \*premit alto corde dolorem.

### Lib. XII.

cp. 6 fo. 199<sup>b</sup> M 618 A a. R. \*hoc item respicit. Tradetur enim 5 gentibus etc. — cp. 14 fo. 1111) M 627 A a. R. Leonis proprium. cp. 17 fo. 1122) M 631 Zu ipsi pecunia sacra proditorem conduxerunt: execrabili. — cp. 20 fo. 1133) M 639 A a. R. Divinos honores imperatoribus Rhomanis. — cp. 21 fo. 1133) M 639 C Solet enim divina scriptura, quando de deo aliquid dicitur, melioribus uti verbis unter-10 strichen. — cp. 32 fo. 1854) M 658 D Solent enim ex truculentia publicarum rerum vindices non modo non condolere damnatis, verum etiam atrocius iussa peragere et calamitatibus aliorum robur quoddam animi ostentare unterstrichen. — cp. 36 fo. 117<sup>b5</sup>) M 670 B Zu nec, ut quidam infidelium crediderunt etc.: Anilis error. — cp. 37 15 fo. 118<sup>b6</sup>) M 675 A scidit vestes suas . . . populi casum lugere intelligeretur a. R. umklammert. — cp. 40 fo. 1197) M 678 C a. R. Iuvenis Ioseph. — cp. 46 fo. 110<sup>b8</sup>) M 687 B ut vestimentorum candore pulchritudo puritatis eorum significaretur unterstrichen. — cp. 56 fo. 11149) M 711 B/C a. R. ministrorum consecratio in veteri instru-20 mento. — fo. 1115<sup>10</sup>) M 718 D a. R. Thomas igitur quando spiritum sanctum accepit. — cp. 57 fo. 1115<sup>b</sup> M 722 D Quamvis mihi Thomas videri soleat non infidelitate magis quam summo merore perturbatus fuisse, quia dominum oculis suis non viderit; putavit enim forsan nunquam se in hac vita visurum unterstrichen. — cp. 58 fo. 1116<sup>b</sup>11) 25 M 727 A a. R. \*Christus tangibilis Thome et non Magda[lenae]. cp. 62 fo. 218<sup>b</sup> M 739 D da enim, inquit [Prov. 9, 9] sapienti causam et sapientior erit unterstrichen. — cp. 63 fo. 219 M 746 B quem miraculose Christus fuit piscatus unterstrichen. Zum ff. a. R. Unus piscis super primas. — M 746 C a. R. \*Centenarius numerus quid. — 30 fo. 219<sup>b</sup> M 746 C/747 A [dominus] noster quoque Ihesus Christus modo centum se habere oves . . . spiritali cibo sibi proposito a. R. umklammert, dazu a. R. quinquagenarius numerus.

### 14. Demosthenes.

Am 19. Oktober 1516 machte Glarean Zwingli darauf aufmerksam, daß Wolfgang Lachner in Basel bei Aldus Manutius in Venedig u. a. den Demosthenes bestellt habe: "Wenn du von diesen Büchern

<sup>1)</sup> So im Druck irrig statt 201. — 2) Irrig statt 202. — 3) Irrig statt 203 — 4) Irrig statt 206 — 5) Irrig statt 207 — 6) Irrig statt 208 — 7) Irrig statt 209 — 8) Irrig statt 210 — 9) Irrig statt 214 — 10) Irrig statt 215 — 11) Irrig statt 216

einige haben willst, so schreibe an Lachner möglichst freundschaftlich, damit er dich nicht vergesse, du wollest das Geld bei mir bereit legen" (Bd. VII Nr. 17). Das scheint geschehen zu sein. Wenigstens existiert ein Demosthenesband in der Ausgabe des Aldus Manutius Venedig 1504 (vgl. Firmin-Didot S. 268ff., Panzer VIII 371 Nr. 261) 5 mit Randglossen Zwinglis, jetzt in der Zentralbibliothek Zürich, aus den Beständen der ehemaligen Kantonsbibliothek (Signatur: V D 1). In seinen eigenen Schriften zitiert Zwingli den Griechen wiederholt, vgl. das Generalregister zu unserer Ausgabe. Die Randglossen unseres Bandes sind, wie schon die verschiedene Farbe der Tinte beweist, zu 10 verschiedenen Zeiten eingetragen; sie sind auch sicher nicht alle von Zwingli, im einzelnen bleibt manches unsicher. Wir geben nur charakteristische Proben, rein philologische Textverbesserungen und aus dem Text an den Rand geschriebene Worte oder lateinische Übersetzungen Zwinglis nicht. Keine einzige Randglosse zeigt den herab- 15 gezogenen d-Balken; die Glossen fallen also in die Zeit 1518ff. Zwingli hat den Kommentar des Ulpian benutzt (s. u.) und die lateinische Übersetzung des Leonardo Aretino (s. S. 242). Vgl. W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek 1921, S. \*12.

# a) Vita des Demosthenes von Plutarch.

20

25

30

Bl.  $6^b$  Die Namen Μυροκλής Πολύευκτος Υπερίδης Κίμων Θουκυδίδης Περικλής untereinander a. R. geschrieben. Wie aus den Randglossen hervorgeht, hat Zwingli eine zweite Textausgabe der Vita herangezogen. Vgl. unter Plutarch.

b) Die erste olynthische Rede.

D = Demosthenis orationes ex recensione Guilielmi Dindorfii. Ed. quarta, 1885.

pag. 3 D 62, 23 καὶ ἄνθοωπος δβοιστής... τοῦ κτήσασθαι χαλεπώτερον εἶναι α. R. umklammert.

c) Die zweite olynthische Rede enthält nur eine philologische Randglosse.

# d) Die dritte olynthische Rede.

pag. 9 D 74, 2 πρὶν δὲ τὴν ἀρχὴν . . . ποιεῖσθαι λόγον α. R. um-klammert. — pag. 10 D 76, 11 Zu ἀτακτοῦντας α. R. qui militiam detrectant. — D 76, 12 Zu καὶ λύειν . . . τοὺς νόμους δεῖ α. R. νόμους 35 λύειν οὖς δεῖ — pag. 11 D 77/78, 17 οὖχ ὅτι ἄν εἴποι τις . . . σαρῶς οἶδα τοῦτ' ἐγώ α. R. umklammert. — D 78, 18 Zu ἕτερος λέγει τις

βελτίω etc. a. R. N[ota] hunc sensum esse. At iniucunda sunt ista dicat aliquis; [gestrichen sed] non inficior, sed non meo vitio, ipse enim non sum audacter in vos iniurius, res ipsa me cogit sic loqui, vellem equidem alio sermone apud vos uti, sed optando nihil effecero, nam si quis huc adigat me, ut instar aliorum vobis magna pollicear, id nisi optando quemadmodum sic faciunt, efficere non potero. fateor ergo me hac parte deficere, si res optando sit perficienda. — D 78, 18 ελέσθαι δὲ ὅταν . . . λαμβάνειν α. R. umklammert. — D 79, 24 45 ἔτη τῶν ελλήνων ἦρξαν ἀθηναῖοι εκόντων α. R. geschrieben. — pag. 12 D 81, 30 Ζυ καὶ ἀγαπητὸν ἦν α. R. mos erat: N[ota], gratum.

# e) Die erste philippische Rede.

pag. 19 D 96, 47 Zu ἀνδραποδιστῶν καὶ λωποδυτῶν a.~R. furum, peculatorum, expilatorum.

f) Die Rede über den Frieden.
pag. 21 D 100, 8 a. R. ἐξαργνρίσας z. gelt gemacht.

15

16\*

g) Die zweite philippische Rede.
 pag. 27 D 111, 24 Zu ἀπιστία α. R. ἀπιστία πρὸς τοὺς τυράννους

# h) Die Rede περὶ ᾿Αλοννήσου

pag. 29 D, 115, 3 καὶ πεφωράκασι . . . πραγμάτων α. R. umklam- 20 mert. — pag. 33 D 124, 36 Zu παρασπουδῶν α. R. τάχα παρασπουδῶν  $^1$ ).

# i) Die Rede περὶ τῶν ἐν Χερρονήσου

pag. 36 D 129/130, 9, 10 a. R. Διοπείθεα ἢ τὸν συμβουλεύοντα ἀυτόν πολεμεῖν κατὰ φιλίππου.

- k) Die dritte philippische Rede.
- pag. 51 D 161, 68 Zu τίς γὰ $\varrho$  αν ψήθη ταῦτα γενέσθαι a. R. non putaram.
  - l) Die vierte philippische Rede.

pag. 57 D 173, 43 ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς . . . bis D 174, 45 μεγάλη σώζεται a. R. umklammert, dazu μὲν, μὲν δὲ, δὲ. — pag. 59 D 176, 54/55 καὶ τὴν ἡσυχίαν, ὑφ' ὧν κεκυλημένοι . . . ἐμπέσηα a. R. umklammert. — pag. 61 D 181, 75 καὶ γὰρ οὐ λόγων . . . οὐκ ἀγιοοῦντες ἀυτούς a. R. umklammert.

<sup>1)</sup> Die Korrektur ist richtig. Zwingli-Werke. Bd XII.

# m) Die Rede πρός την ἐπιστολήν

pag. 63 D 185, 14 συμβαίνει γὰς . . . · πάντα τοῖς ἄπασιν α. R. um-klammert.

# n) Die ἐπιστολή Φιλίππου.

pag. 67 D 193, 22 Ζυ καίτοι πάντες etc. α. R. λόγος τῶν τυράννων. 5

# ο) Die Rede περί συντάξεως.

pag. 70 D 199, 18 Zu ὅτι δ' οὐδεὶς etc. a. R. o mores.

p) Περί τῶν συμμωριῶν, q) Περὶ τῆς τῶν 'Ροδίων ἐλευθερίας, r) 'Υπὲρ Μεγαπολετῶν und s) Περι τῶν πρὸς 'Αλέξανδρον συνθηκῶν enthalten einige rein philologische Randglossen.

10

20

# t) Die Rede vom Kranze.

pag. 95 D 251, 18 Zu οἶς γὰρ ηὐτυχήκεσαν ἐν Λεύκτροις a. R. Que enim in Leuctris victoria contigerat modice non sunt usi. — pag. 96 D 253, 23 Zu ἦσαν ἐξεληλεγμένοι a. R. ἐξεληλεγμένοι, da-runter L. Ar. redierant 1). — pag. 99 D 259, 45 ai δὶ πόλεις ἐνόσουν . . . 15 bis pag. 100 D 261, 49 πάλαι ἀν ἀπολώλατε a. R. umklammert. — pag. 100 D 261, 50 Zu έωλοκρασίαν a. R. χθεσινήν μέθην cruditatem sentinam transtulit Leon. Ar. 1). — pag. 103 D 267, 74 Zu ἀγνωμονοῦσιν a. R. unerkant ingrati pro perfidis nimirum.

# u) Πρός τον Λεπτίνην

enthält eine philologische Randglosse.

1) Vgl. Leonardo Aretinos lateinische Übersetzung, die als ein Anhang einer von Omnibonus Leonicenus lateinisch kommentierten Ausgabe der Schrift "De oratore" von Cicero erstmals gedruckt wurde, welche Hieronymus Squarzagibt es vor 1500ff. Ausgaben: Nr. 6750 Venedig 1485, Nr. 6751 Venedig 1488, Nr. 6752 Venedig 1495, Nr. 6753 Nürnberg 1497. In der Folge wurden die Band der Gesamtausgabe der Ciceronischen Schriften übernommen, welche 1498/99 in Mailand erschienen ist (Nr. 6708 des Gesamtkataloges). Nach dem Ende des Jahres 1500 setzte sich dann der Nachdruck der Übersetzungen, [opera selecta] ed. Jodocus Badius Ascensius [Paris] 1511 [3 Auflagen], der Zentralbibliothek Zürich)

v) Ulpiani commentarioli in Olynthiacas Philippicas que Demosthenis orationes = Panzer VIII 363 Nr. 198.

Dieser in Zwinglis Demosthenes-Exemplar beigebundene Band ist im Druck unpaginiert. Von pag. 9 an, d. h. von der Έξήγησις εἰς τὸν <sup>5</sup> Ὁλυνθιακὸν πρῶτον Δημοσθένους λόγον bis pag. 125, d. h. bis zum Schluß der Rede vom Kranze sind die Seiten mit 9—125 paginiert. Das Folgende nicht.

# 1. Die Prolegomena Ulpians zu den Demosthenischen Reden.

10 Bl. AAiiib Zu den Worten ἄπασα γὰο ἡ ἔννοια ἡ πυοὶ τῆς ποοκλήσεως τῶν ὁητόρων πεοὶ τὸν πυοὶ τῶν χοημάτων λόγον ἔχει τὴν ἀναφοράν, ὅστε τὸ μὲν πρότερον προοίμιον τοῦ συμφέροντος ἄμα καὶ τοῦ δυνατοῦ εἶναι α. R. ἀναφοράν pro conditione hic accipit, liberum enim faciebat Rhetoribus prodere, si quisquam meliore via aut condicione pecuniam conferre posset.

### 2. Der Kommentar zu den Demosthenischen Reden.

Hier finden sich philologische Randglossen (aus dem Text ausgeschriebene Worte, lateinische Übersetzungen u. dgl.) zu den drei olynthi schen Reden, zur ersten und vierten philippischen Rede, zur Rede ναρός τὴν ἐπιστολήν, zur Rede νοπ Kranze, zu περὶ τῶν συμμωριῶν, zu δπὲρ Μεγαπολιτῶν, zu ὁπὲρ τῶν ዮΡοδίων ἐλευθερίας.

#### 15. Diodorus Siculus.

Zwingli schrieb am 30. Juli, wohl 1526, an eine unbekannte Adresse: "Proderit, si quando vacat, Diodorum Siculum quoque legisse propter vetustatem." (Bd. VIII Nr. 514). Zusammenhang wie Kennzeichnung nötigt zu dem Schlusse, daß Zwingli den Diodor kennt. Das von ihm benutzte Exemplar befindet sich jetzt in der Zentralbibliothek Zürich, Sign. Ink. K 263 = die Ausgabe Venedig, Andreas Jacobi Katharensis 1476 = Hain Nr. 6189. Es ist in Holzdeckel gebunden, halb mit gepreßtem Lederüberzug. Auf dem Vorderdeckel ist noch ein Stück eines aufgeklebten Papierstreifens sichtbar mit der Zahl 234, offenbar die Bandnummer einer (Zwinglis?, des Großmünsters?) Bibliothek. Die Handschrift ist die der Frühzeit, aber es findet sich das d sowohl mit als ohne herabgezogenen Balken. Im einzelnen bleiben die Einträge Zwinglis sehr unsicher, es ist mit verschiedener Tinte (hell, dunkel, rot) eingetragen und auch von verschiedener Hand, aber die verschiedenen Hände haben dann doch wieder Ähnlichkeit unter-

einander, und manche Unterschiede könnten sich als Einträge derselben Hand, auch der Hand Zwinglis, zu verschiedenen Zeiten erklären. Die Einträge gehen durch das ganze Buch. Theologisch irgendwie bedeutsam sind sie allesamt nicht, sondern betreffen entweder Unterstreichungen einzelner Sätze, Korrekturen von Druckfehlern oder 5 einzelne aus dem Text herausgeschriebene Worte, zumeist Eigennamen. Zwingli hat seine Kenntnisse der antiken Mythologie zumeist hier entnommen. Wir geben daher nur einige Proben. Der Band ist mit Tinte foliiert mit 1-117 (von Zwingli?), dann setzt mit Tacitus eine neue Foliierung an.

# a) Aus der Widmung (des Druckers?) an Leo X.

10

fol. a, 11) cum omne ferme tempus non in litterarum prout optabam studiis, sed in quaestu ad vitae sustentaculum consumi rerum inopia urgeret a. R. umklammert und unterstrichen. - Indignum quippe est nec sapientibus viris aequo animo ferendum, eos sae- 15 pissime rejectis melioribus prae caeteris extolli, quos, ut leviter dicam, nihil praeter pontificum voluntariam indulgentiam commendet a. R. umklammert und unterstrichen. - Nam ubi doctrinarum cessant exercitia, ubi nullum inter doctos atque ignaros discrimen viget, ubi nullus virtuti locus, nulla studiorum ratio habetur, vicia ibi regnent, 20 torpescant ingenia, principatus et regna decidant rerumque omnium dominetur confusio necesse est a. R. umklammert und z. T. unterstrichen. — fo. a, b ommissa verborum qua multi graecorum utuntur ambage sententiis haerens nostrum dicendi morem fuerim salva rerum fide secutus unterstrichen. 25

# b) Buch I.

V = Diodori bibliotheca historica recogn. Fridericus Vogel 18882).

fol. aiii 2; V 2, cp. 1, 2 Cognitio vero ex aliorum tum secundis tum adversis rebus percaepta doctrinam habet omnium periculorum expertem unterstrichen. — V 3, 4 Pulchrum est igitur ex aliorum erratis 30 in melius instituere vitam nostram et non quid alii aegerint quaerere, sed quid optime actum sit nobis proponere ad imitandum unterstrichen und a. R. umklammert. - V 4 cp. 2, 3 Omnes enim fere mortales naturae infirmitate maiorem vitae partem otiosi ac segnes degunt, quorum vitae ac mortis aequa oblivio est, cum par utriusque 35 interitus sequatur. Virtutis vero facinora immortalia sunt unterstrichen. — a<sub>iii</sub> b V 5 cp. 2, 5 Et enim caetera monumenta ad parum

<sup>1)</sup> Die arabische Zahl bedeutet die mit Tinte eingetragene Paginierung — 2) V bietet den griechischen Text

tempus perdurant variis casibus disturbata, historiae virtus per universum orbem diffusa ipsum quod caetera consumit tempus custodem sui habet unterstrichen. — V 5 cp. 2, 7 poesis quidem magis oblectare animos quam prodesse videtur unterstrichen. -- V 6 cp. 2, 7 5 Quaedam pro vero docent mentiri unterstrichen. — V 6 cp. 2, 8 Nam et ad honestum impellit [historia], detestatur vicia, probos extollit, deprimit improbos unterstrichen. — Bl. a, iii 3; V 8 cp. 4, 1 In multis enim locorum ignorantia errarunt non solum quidam rudes scriptores, sed etiam docti unterstrichen. — V 9 cp. 4, 6 a. R. Totius operis di-10 visio. — Bl. a<sub>v</sub> 4; V 14f. cp. 8, 5f. Verum primi homines nullo subsidio fulti duram agebant vitam. Erant enim nudi, nullo neque aedium neque ignis adinvento usu, cibo in diem quaesito, cum ignorarent agrestes fructus in usum futurum condere et servare ad egestatem unterstrichen. - cp. 8, 9 Denique necessitatem ipsam 15 rerum magistram factam, singulorum peritiam ingeniis mortalium subministrasse, quibus coadiutores datae sunt manus, sermo animique praestantia unterstrichen. — Bl. a, b 6b; V 26 cp. 16, 1 a. R. voces tris. — Bl. a<sub>8</sub> 7; V 29 cp. 18, 3 Quae consuetudo usque ad haec tempora olevit apud aegyptios, ut peregrinantes quoad domum 20 revertuntur nutriant comas unterstrichen, dazu a. R. Egipti Comiferi. — Bl. a, 8; V 34 cp. 22, 1 Zu iurasse autem Isis dicitur viro mortuo nulli se amplius nupturam¹): Castitatem venet (! tenet?) Isis. — Bl.  $a_{10}^b$  9<sup>b</sup>; V 42 cp. 27, 2 Zu dem unterstrichenen In privatis quoque mulier viro dominari dicitur profitentibus in dotis confectione 25 viris omnibus esse uxoris arbitrio parendum: dominium mulierum. — Bl. bb 10b; V 49f. cp. 30, 4—9 Est Syriam inter Aegyptumque palus ... quae res baratri cognomen dedit a. R. umklammert, dazu Campus Baratra, palus servonia. — Bl. b<sub>iiii</sub> b 13b; V 65 cp. 38, 2. 3 Zu der Meinung des Thales: spirantibus ethesiis Nili cursum a mare [!] reprimi eoque aquis excrescentibus Aegypti, quae plena est et humilis regio, inundationem sequi. Quae ratio quamvis non nihil videatur afferre, tamen facile argui ut falsa potest. Nam si id verum esset, fluvii omnes flantibus ethesiis simili augerentur incremento: neque hec sufficiens quietaque responsio, quia loci humilitas, quam Thales 35 causatur, nonnihil ad inundationem afferre videtur. — V 66 cp. 38, 7 Nam flumen omne nivibus excrescens auram frigidam aeremque crassum reddit unterstrichen, eine hinweisende Hand a. R., dazu convincitur<sup>2</sup>). — Bl. b<sub>5</sub> 14; V 67f. cp. 39, 5 Quando igitur ratio opinionem superat, laudandum est ingenium scribentis, sed haud-

<sup>1(</sup> Hinter dem Doppelpunkt steht Zwinglis Randglosse — 2) Etwa wiederzugeben: "das stimmt." Der Schweizer Zwingli weiβ es aus Erfahrung

quaquam adhibenda fides unterstrichen, dazu a. R. somnia aurea vel contraria in omnibus disciplinis sentientibus. — Bl. b<sub>5</sub><sup>b</sup> 14<sup>b</sup>; V 71 cp. 40, 5 Si quis vero conetur suis argumentis veritatem evertere, natura ipsa rerum repugnat unterstrichen. — Bl. b<sub>5</sub><sup>b</sup> 14<sup>b</sup>; V 71 cp. 40, 7 Aqua enim omnis a natura ignis alienata nequaquam generat unterstrichen, dazu a. R. hic propter precedentia potius addendum est non, nämlich hinter ignis, wie ein Verweiszeichen besagt<sup>1</sup>).

#### c) Buch II.

Bl.  $e_{ii}$  19; V 94 cp. 55, 1 Zu tributum pendere compulit ebenum aurum et elephantorum dentes: ebenum unterstrichen, dazu a. R. 10 Ebur potius, sed tunc sequens non congruit, precipuum ebur Elephantorum dentes sunt<sup>2</sup>).

### d) Buch IV.

Bl.  $g_{iiii}$  53; V 289 cp. 17, 2 Zu Quinto die ad frontes [unterstrichen] pergunt potus gratia: fontes [unterstrichen] potius, nisi frontes sublimiora procerioraque loca intelligas, sed hoc nihil ad sedandam sitim³). Bl.  $g_5^{\ b}$  54 $^{\ b}$ ; V 297 cp. 22, 4 Zu ostiaque ex viminibus facta in uno [unterstrichen] fosse statuunt, quae fluente mari aperiuntur, claudunrur refluente: imo potius id est usque ad fundum, ne vel in imo egrediendi facultas praebeatur⁴).

## e) Buch V.

Bl. i<sub>7</sub><sup>b</sup> 72<sup>b</sup>; V 402 cp. 6, 1 Zu fabulantur antiqui filium Dionysii ac Veneris Priapum fuisse, ducti vero satis simili coniectura, quod qui vino indulgeant sunt natura ad venerem promptiores: \*God wilher götti, darunter Priapus. — Bl. k<sub>iii</sub> 76; V 419 cp. 15, 3 Zu dem unter- 25 strichenen Diomedem caepit deditque suo exemplo equis comedendum: \*Iusticia id agente, ut qui hospitum carnibus equos aluerat spem ab hospite iisdem antropothargis esca fieret<sup>5</sup>).

### 16. Johann Eck.

Es fehlt jede Nachricht darüber, wann Zwingli die Schrift "Chrysopassus" seines späteren grimmigsten Lehrers in die Hand gekommen ist. Da sie laut Druckvermerk am Schluß des Werkes die Augsburger

<sup>1)</sup> πάν γὰρ ῦδωρ ὅπὸ τῆς πυρώδους φύσεως ἀλλοιωθὲν ἀλλοτριώτατόν ἐστι ζωογονίας. Zwinglis Verbesserung ist also irrig — 2) V: ἔβενον καὶ χρυσὸν. Die Verbesserung ist also irrig — 3) V: πρὸς τὴν ὅπώρειαν ἐπείγονται — 4) V: ἑββδωτὰς δὲ θύρας ἐπ᾽ ἄκρας αὐτὰς ἐπιστήσαντες ἀναβαινούσης μὲν τῆς πλημυρίδος ἀνοίγουσιν, εἰς δὲ τοὐναντίον μεταπιπτούσης κλείουσιν. — 5) Den herabgezogenen d-Balken hat nur iisdem, nicht id

officina Millerana im November 1514 verließ, ist der terminus a quo Ende 1514/Anfang 1515. Das würde die Glarner Zeit bedeuten. Dazu stimmt auch die Handschrift und die Tatsache, daß Zwingli, wie eine Randglosse verrät, unter dem Eindruck Erasmischer Gedanken stand, und zwar von der Lektüre der Ausgabe des NT 1516 her, dessen Text er auch zitierte. So dürfte das Studium der Schrift Ecks in das Ende der Glarner Zeit/Anfang der Einsiedlerzeit Zwinglis fallen. Wir geben nur die wichtigen Randglossen. Zwingli hat das Buch von Anfang bis zu Ende gelesen, und zwar kritisch. Inhaltlich geht es um das Gottesproblem. Die Schrift ist beigebunden der Ausgabe der Erklärung des Johannesevangeliums durch Cyrill von Alexandrien. Sign. III K 71. Beschreibung des Druckes: Panzer VI 142 Nr. 71, Th. Wiedemann: Joh. Eck, 1865, S. 453. Zur Sache: J. Greving: Joh. Eck als junger Gelehrter 1906. W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek 1921 S. \*13 Nr. 91.

## Centuria prima1).

fo. A Quis autem ambigit deo admodum placere, si cum omni humilitate et modestia, cum debita reverentia et honore, summa etiam theologie fastigia plus in orantis modum quam studentis quae-20 ramus dinoscere. Nonne ipsa suprema veritas hoc ipsum nobis faciendum praecepit? "Scrutamini, inquit [Joh. 5, 39], scripturas." Et secretorum dei conscius Paulus, electionis vas, ait spiritum omnia scrutari, etiam profunda dei [1. Cor. 2, 10]. Neque quicquam formidandum est, si non superbe, sed devote, si non curiose, sed studiose, 25 si non per ambitionem, sed cum affectu sapientiam petamus a deo, ut mittat illam de sede magnitudinis suae a. R. umklammert. fo.  $A_{ii}^{b} Zu$  Hoc tamen addendum, quod Bonaventura ponit triplicem electionem<sup>2</sup>): Electio 3 × [= triplex]. — fo. A<sub>4</sub> Nam praedestinare in re, est velle divinum, quo vult creaturae rationali dare gloriam 30 unterstrichen. — Zu Hoc tamen verum est, quod sanctus Bonaventura ponit duplicem esse ordinem. Unus ordo est dispositionis rerum in universo . . . alius est ordo directionis rei in finem: \*ord[o] 2 × [= duplex]. — fo.  $A_a^b Zu$  Praeterea ex verbis sancti Thomae partel q. XIX art. iiij deus est causa rerum per suam voluntatem: Deus 35 quatenus causa rerum. — fo. A<sub>5</sub><sup>b</sup> Zu deus non est predestinabilis. Ex quo statim liquet non omne beatificabile esse praedestinabile, patet de deo, qui est beatissimus, imo ipsa beatitudo. Hinc magistri nostri distinxerunt de duplici natura beata, una necessario, scilicet

<sup>1)</sup> Die Centuria prima handelt von der Praedestination — 2) Nach dem Doppelpunkt folgt die Randglosse Zwinglis

divina, alia vero contingenter ut creata: links \*Audi vero Beatificabilem non esse deum, sed beatum, immo verba hec inania, rechts natura beata 2x. — fo.  $A_5$  Zu Qui praedestinatus est filius dei [Röm. 1, 4], ubi glossema admittit filium dei praedestinatum, ut sit filius dei, quod est multum improprie loquutum. Et pro tanto dictum, quia permissionem suam nobis innotuit deum habere filium, quod fuit umbraticum in veteri testamento: Locus Pauli interpretatus. — fo.  $A_6$  Zu Sed praedestinatio est per se et reprobatio per accidens: \*praedestinatio per se.

fo. B Zu Deus vero per accidens reprobat: Reprobatio per accidens. — Mayronis ponit incarnationem verbi esse finem omnium operationum dei unterstrichen. — fo.  $B_5^{\ b}$  Zu sequitur . . . Aliquem mereri vitam aeternam, quam tamen nunquam habebit. Patet de Saule, quando fuit in gratia meruit vitam eternam et tamen quia praescitus et damnatus nunquam habebit eam: at quomodo meruit, 15 cum viveret ?

#### Centuria secunda.

fo.  $E^b Zu$  esto quod parvuli non praedestinentur propter bonum usum liberi arbitrii, quem habituri erant, praedestinantur tamen propter bonum usum liberi arbitrii, quem habituri fuissent, si supervixissent et non fuissent morte praeventi: habuerant. — fo.  $E_{ij} Zu$  Nec aptitudo recipiendi influxum baptismalis gratiae est ratio praedestinationis in parvulis, sicut nec oppositum est gratia reprobationis: ratio. — fo.  $E_{iij}^b Zu \ dem \ Zitate \ aus \ Augustin^1$ ): Quis non viderit iniquiter argui neminem posse, qui quod sibi debetur exigit nec tamen certe quod ei debetur donare voluerit. hoc autem non esse in eorum qui debitores sunt, sed in eius, cui debetur, arbitrio: \*noluerit dixisse Augustinum existimo, si verba pensitatius eodem quidem sensu pensitaveris. — fo.  $E_6^b Zu$  Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil [Ioh. 1, 3]: \*Greci sic: Et sine ipso factum est nihil quod factum est, sic:  $\varkappa ai \chi \omega \varrho i \varsigma \dot{\varrho} v v v \bar{\varrho} \dot{\varrho} v \dot{\varrho} v v v v v^2$ ).

### Centuria tertia.

fo.  $F_6$  Das Pauluszitat: Nihil mihi ergänzt Zwingli: conscius sum sed tamen in hoc iustificatus non sum³) [1. Cor. 4, 4]. — fo.  $H_{iiij}$  Et ergo licet opera nostra quod sunt meritoria, habeant a gratia gratum 35 faciente et ratione illius sint quasi effectus praedestinationis, tamen

<sup>1)</sup> ad Simplicianum 1, quaest. II, 16 (PSL 40, 120) — 2) so der Text des Erasmus in der Ausgabe des NT von 1516 — 3) Vulgata und Erasmus lesen: sed non in hoc iustificatus sum

id est confessum, quod secundum hoc quod eliciuntur maiori vel minori conatu liberi arbitrii, secundum hoc esse magis vel minus meritoria, et ita etiam ratio praedestinationis ad majorem vel minorem gratiam a. R. umklammert. Ebenso das folgende Corollarium: 5 Ipsa etiam motio divina; quae praevenit et preoccupat voluntatem, nec est effectus nec ratio praedestinationis. Quod non sit effectus, probatur; est enim communis omni homini praedestinato et reprobato, omnes enim deus movet sufficienter. Quod non sit ratio predestinationis, patet, quia non tenet se ex parte praedestinati, sed ex 10 parte dei predestinantis. Unde sicut dona naturalia proprie non sunt effectus nec ratio predestinationis, ita nec illa motio, quamvis sit supernaturalis. Sunt enim solum promotiones et adiutoria ad predestinationem, et sicut deus influit naturalia mediante causa secunda, ita influit aliqua per se immediate, ut gloriam, gratiam et illam motionem. — fo. H<sub>6</sub> Zu dem Zitat aus Alanus ab Insulis in regulis theologie maxime 821): hominem non esse autorem boni operis autoritate, sed ministerio: Autoritas Minister[ium]. — fo. I, b hic [in Fragen der praescientia und praefinitio dei] ignoratio scientia superior est unterstrichen.

## Centuria quarta.

20

fo. L<sub>6</sub> Zu dem Zitate aus Bonaventura in tertio [Sentent.] dis. 23 art. 1 qu. 4: est enim certitudo speculationis (quam alii vocant evidentie) et est certitudo adhesionis: Certitudo 2x [duplex]. — fo. Mb Zu den Ausführungen, ob ein Prädestinierter verdammt werden könne. wozu man ein quadruplex signum erwägen müsse: signa, quibus materia praedestinationis facilius intelligitur. — fo. M<sub>i</sub> b ipsius erit potestatis, iudicium in nobis debitum mutare damnationis et gratiam predestinationis indebitam prorogare<sup>2</sup>) unterstrichen. — fo. M<sub>6</sub><sup>b</sup> Zu dem Zitat aus Bonaventura in primo [Sentent.] dist. 38 qu. 2: deum praescire futurum contingens, dicit duo. Unum est noticia dei, quae in se est eterna et necessaria; alterum est futurum illud, quod ordinatur ad illum actum cognitionis dei. Et in hoc quod dicit illam ordinationem, quae est contingens, totum dictum est contingens et vocat illam ordinationem connotatum. Et ideo, inquit, praescientia ratione princi-35 palis significati est necessaria, sed ratione connotati est contingens: praescientia (contingens — fo. N<sub>ij</sub> Zu Quia duplex est contingentiae indeterminatio. Prima est de possibili, qua voluntas est indeterminata ad posse agere et posse non agere. Alia est indeterminatio de inesse,

 $<sup>^{1})</sup>$  PSL 210, 663  $-^{2})$  Augustin: de praedestinatione sanctorum contra Pelagianos in fine. (freie Wiedergabe)

qua voluntas intelligitur indeterminata ad agere et non agere, et illa est posterior prima et ab ea absolubilis: \*contigentie indeterminatio. - fo. N<sub>i</sub> b Die zu der Frage, quomodo praedestinatus possit esse prescitus, cuius duplicem reperio [scil. Eck] causam gehörigen ff. Sätze a. R. umklammert: Prima causa: Est preteritio, inquit magister Adam¹) q. 1. tertii. Homines enim communiter apud se syllogisant: Omne praeteritum est simpliciter necessarium, sed praedestinatio huius, cum deus ab eterno eum praedestinavit, est praeterita; ergo necessaria et per consequens non potest non predestinasse eum, quem praedestinavit. Istud autem argumentum et discursus venit ex 10 falsa imaginatione, quia semper recurrimus ad actum divine voluntatis quasi praeteritum; ideo quasi non concipimus libertatem voluntatis ad actum, quasi iam absolute sit positus a voluntate. Sed ista imaginatio est falsa; illud enim nunc eternitatis, in quo est iste actus, semper est praesens. Et ita intelligendum est de voluntate divina, 15 seu volitione eius, ut est huius obiecti, sicut si per impossibile nunc deus inciperet habere velle in illo nunc. Et ita libere potest deus in nunc deus, in nunc eternitatis velle quod vult, ac si voluntas ad nihil esset determinata. Si enim intelligeremus, inquit Scotus hic in solutione primi argumenti, per impossibile deum adhuc non determinasse 20 voluntatem suam ad alteram partem, sed quasi deliberaret, utrum vellet istum predestinare aut non, bene posset intellectus noster capere, quod contingenter ipsum praedestinaret vel non predestinaret. Sed semper recurrimus, ac si praedestinatio esset praeterita, cum non transierit in praeteritum, licet ipsa coextiterit praeteritis, quae transi- 25 erunt; non tamen ipsa praeteriit, si alia praeterierunt, quae coextiterunt sibi. Dat pulchrum simile divus Thomas de palo in fluvio, qui semper manet fixus praetereunte fluvio etc. Dazu a. R. Lumen hoc est totius materie illius. — fo. N<sub>iii</sub> Quia cum bonus deus omnia bona fecerit et mali nulla sit omnino natura, a liberis voluntatibus, quas utique fuit bonum liberas fieri, spontanea est orta transgressio unterstrichen. — N<sub>5</sub><sup>b</sup> Eck schrieb: unde in ludicribus logice nostrae exercitamentis, Zwingli strich in ludicribus die beiden Endsilben ibus und ersetzte sie durch s, schrieb ferner a. d. R. \*Dic bona venia ludicris. fo. N<sub>6</sub> Zu den Ausführungen über die famata dialecticorum regula, 35 omnis propositio de praeterito vera est necessaria: \*regule quibus menda propositio d[e]2) preterita const[at]3). — fo. O<sub>4</sub> Zu Singulare tamen est et perpetuo menti tenendum, quod Scotus distinctione

<sup>1)</sup> Adam Goddam Franziskanerlehrer in Norwich gest. 1358, Vf. eines Sentenzenkommentars, der in Verkürzung 1512 in Paris gedruckt wurde — 3) Das Blatt ist a. R. beschnitten — 3) constat nicht ganz sicher zu lesen

decima quinta quarti ponit in inferno redemptionem in parte propter satispassionem; puta: ille damnatus est contritus et confessus de aliquibus peccatis, sed non satisfecit hic, in inferno autem satis patitur de eis: \*in inferno redemptio. — fo. Pb Zu dem Satze In eadem in-5 stanti vult deus Petro gloriam et Iude nihil, quod nihil velle aut non velle ei gloriam est reprobatio negativa a. R. nur hinweisende Hand und die Worte \*gnad her, min her. — Zu Licet enim praedestinatio per modum velleitatis ad modum loquendi sancti Thomae, que est inefficax, sit in voluntate antecedente, non tamen predestinatio 10 efficax, de qua hic loquimur, que est verus actus voluntatis: utinam hic carte igitur pepercisses. — fo. P<sub>ij</sub> Zu dem Zitat aus Ambrosius "de vocatione gentium" lib. 21), Sed qui se ingeniose hoc arbitrantur opponere, non intelligunt scientiam dei, quae et preterita et praesentia et futura complectitur, tempore non teneri. Et infra: dum au-15 tem voluntas perverse proprio delectetur bono, a summo se abrupit, cui nunc ruinae medetur gratia dei: \*de his Am[brosii]2) verbis arbitra[ris] Ecki docte, ei 2) et bonas aur[es] tam frivolis obtundas. — fo. Pib Zu Quaedam enim, inquit, [scil. Chrysippus apud Ciceronem de fato<sup>3</sup>)], in rebus simplicia sunt, quae nos abso-20 luta dicimus, quaedam vero copulata seu coniuncta; ut si ita fatum sit, nascetur Oedippus Laio, non poterit dici, sive fuerit Laius cum muliere, sive non fuerit. Copulata enim res est et confatalis. Sic enim appellat, quia ita fatale sit concubiturum cum uxore Laium et ex ea Oedippum procreaturum, ut si esset dictum: luctabitur Olympiis Milon, et refert aliquid: \*sic eodem exemplo argumentatur Origenes contra Celsum libro 24). — Tam enim est fatale medicum adhibere quam convalescere unterstrichen.

## Centuria quinta.

fo.  $Q_{ij}$  Zu der Frage cur deus non maturius aut serius creaverit mundum quam fecit. Nam procul dubio deus potuisset maturius creasse mundum et etiam tardius, si voluisset: \*Causa tamen facilis est dei considerando et [tem]poris $^5$ ) mensuram  $^5$ ) mu(?)

5). — fo. Q<sub>ij</sub> <sup>b</sup> Zu dem Hinweis auf Augustin, De civ. dei lib.
21<sup>6</sup>) de paleis, quae sunt in hyeme tantae caliditatis, ut ova et poma
conservent, ne frigore congelentur, rursus in estate tanti frigoris, ut glatiem conservent: palearum natura. — fo. Q<sub>iij</sub> Zu dem Zitat aus
Dionysius Areopagita de divinis nominibus<sup>7</sup>) inter omnes divinas

<sup>1)</sup> cp. 10 — 2) Der Rand ist beschnitten — 3) Cicero, de fato 30 — 4) Migne PSG 11, 838 — 5) Der Rand ist beschnitten — 6) a. a. O. cp. 4 u. 7 — 7) Vgl. PSG 3, 827 zu § III

participationes esse est nobilius, ergo non esse est peius: esse. — fo. R<sub>ii</sub> Zu revelare nihil aliud est nisi intellectum creatum ad assentiendum alicui vero de futuro inducere, cui talis intellectus prius non assensit: Revelare. — fo. Riii Zu Sine dubio tenendum est, quod deus potest de potentia sua absoluta homini sive in charitate sive extra charitatem existenti casum suum in peccatum mortale et etiam suam determinationem finalem absolute revelare revelatione interiori: \*damnationem. — fo. S<sub>iii</sub> b Zu dem Schluß: quoniam deus consensu ominum est prima veritas et summa, et sicut est veritas divina noticia, ita est intellectui divino propositio vera; et ita deus est propositio 10 increata... Et maxime hoc est verum de noticia divina practica, id est de ea, qua novit se aliquid facturum aut producturum: \*quam fatua ratiocinatio a realibus divinis ad intentionale logicum deducere. — fo. S<sub>4</sub> Zu dem Problem, an deus possit falsum dicere et hominem decipere führte Eck aus, schon die Heiden hätten Ehrfurcht vor ihren 15 Göttern gelehrt, um so mehr müßten die Christen cum summa modestia et humilitate tractare divina. Quare si quid durius offendes, amice lector, noli temeritati ascribere, quippe que in me nulla est, et quam in primis refugio ac detestor. Sed dictum accipe vel inquisitive seu arguitive, aut ut nonnunquam eveniet ab aliis doctoribus (quos 20 sedula lectione ut facile vides, perlustravimus) vel assertum vel recitatum. Dazu a. R. \*mellitus gladius, nam prima propositione1) absurdissime loquetur. — fo. S<sub>5</sub> Zu Propositio prima, Deus potest dicere falsum improprie et aliquando sic dixit falsum accipiendo primo modo pro eo quod est falsum dictum proferre. Patet in tropis in tronia 25 [!]2), in metaphoris. Nam Genesis 3 [V. 22] inquit: "Ecce, Adam factus est quasi unus ex nobis; que propositio secundum se et propriam significantiam fuit falsa et per consequens deus isto modo protulit falsum. Verum quia per istud dictum non intendebat significare Adam factum esse sicut deum, sed intendebat significare 30 oppositum, quod utique erat verum. Sic Christus talia dicta metaphorica frequenter protulit, quibus non falsum, sed verum significavit: \*Eho bon[e] Erasme, aures o[b]tunde, ne quod in sacris litteri[s] amenissimum suspicim[us] tam soph[isti]ce tractari aud[ias]3). — fo. S, Zu dem Zitat aus Innocenz III in c. gaudemus 35 extra. de divortiis, Nec ulli unquam licuit insimul plures uxores habere, nisi cui fuit divina revelatione concessum; qui mos quandoque interdum etiam phas censetur das quandoque gestrichen, a. R.

<sup>1)</sup> Vgl. die folgende Bemerkung — 2) Zwingli unterstreicht t und setzt i a.R. Also ironia — 3) Das Blatt ist a.R. beschnitten, daher die Ergänzungen. Von dem hinter amenissimum fehlenden Worte ist noch ein o oder a (?) sichtbar

\*recte est, sic enim dicto c[anone] scribitur¹). — Zu den Ausführungen Ecks, Augustin, contra mendacium cp. 10 schütze Iacob adversus maculam ei a Scote et asseclis impictam (nämlich, gelogen zu haben 1. Mos. 27): beneveneritis grammaticaster<sup>2</sup>). — fo. T<sub>ii</sub> Zu derselben <sup>5</sup> Frage, zu den Worten [Iacob] a matre edoctus fuit, quae erat a domino certiorata, quod benedictio debebatur ipsi Iacob. Istud colligitur (ne quis dicat nos divinari) ex serie textus Genesis XXV: sitis nobis iterum beneveneritis. — T<sub>6</sub> Zu den Ausführungen Et ita iure permittitur dolus bonus et insidiae in bello, sed non falsitas . . . Mag-10 nanimi tamen viri malunt aperte experiri fortunam, ut ille orbis calcator Alexander magnus Macedo suggerente Parmenone, ut insidiis uteretur, inquit, Si Parmeno essem insidiis uterer, sed cum Alexander sim, aperto marte vincere decrevi: \*non tamen si Valerio M[a]ximo credi[deris] et Quinto C[urtio], sed qum condu[ceret ?], a Dario obdente quidem Parmenio[ne?] respuit illo du [? ]3). fo. Viiii Das Zitat aus Anselm: Cur deus homo? cp. 12. Quod autem dicitur, quia quod deus vult iustum est . . . imo quae deserendo veritatem corrupta est<sup>4</sup>) a. R. umklammert. — fo. V<sub>6</sub> Zu dem Problem: si lapis etiam esset causatus ab intellectu, an in eo esset noticia in-20 tellectui creato; libenter vellem tamen scire, ad quid conferret ista causativitas a. R. als Übersetzung von causativitas, loss. — fo. X Zu Cum enim deus optimus virtualiter continet omnem rem mundi, relationem eque sicut absolutum, quare non potest supplere unum sicut aliud: Relationem et terminum.

Centuria sexta.

25

17

fol.  $X_{iiij}$  Zu cum asserere nihil aliud sit quam aliquid voluntarie exprimere: Asserere.

# 17. Erasmus von Rotterdam.

# a) De duplici copia.

Es handelt sich um die Ausgabe Straßburg, M. Schürer 1524 = Panzer: Annales typographici VI, 66 Nr. 327, Bibliotheca Erasmiana I S. 65. Der gepreßte Lederband (Zentralbibliothek Zürich III M 81) enthält noch den Liber parabolarum des Erasmus (Straßburg, M. Schürer 1514)<sup>5</sup>) das Moriae encomium des Erasmus (Straßburg, M. Schürer 1512)<sup>5</sup>), den Sergius Reuchlins (Pforzheim 1508 vgl. unter Reuch-

4) Vgl. corp. iur. can. ed. Friedberg II 724 — 2) Offenbar eine Verspottung — 3) Das Blatt ist a. R. beschnitten, daher die Ergänzungen und Lücken. Zur Sache vgl. Valerius Maximus: Factorum et dictorum memorabilium lib. VI, 4, 3 (p. 497 Kempf); Quintus Curtius Rufus: De rebus gestis Alexandri Magni, der aber jene Erzählung nicht bietet — 4) Vgl. Anselm: Cur deus homo? ed. H. Laemmer, 1875, p. 23 — 5) Die Randglossen darin stammen nicht von Zwingli.

lin), die Aesopischen Fabeln (Straßburg 1515 vgl. unter Fabulae), den liber octo quaestionum des Iohannes Tritemius (Oppenheim 1515)<sup>1</sup>). Ob die Zusammenfassung der verschiedenen Schriften in einem Bande von Zwingli herrührt, bleibt offen<sup>2</sup>).

Wann die Schrift de dupliei copia in Zwinglis Hände kam, wissen wir nicht. Vermutlich bald nach Erscheinen, die Randglosse weist in die Frühzeit und zeigt den herabgezogenen d-Balken. Sie steht auf Bl.  $A_{ij}^{\ r}$  und schreibt die im Text erwähnten Redeformen Laconismus, Asiana copia, Rhodia mediocritas an den Rand.

## b) Adagia.

Es handelt sich um die Ausgabe Basel, Iohann Froben 1515 = Panzer VI 194 Nr. 143, Stockmeyer-Reber 100 Nr. 43. Auf der dritten Seite innerhalb eines Schildes der Titeleinfassung steht der Besitzvermerk: ἐιμὶ τοῦ Ζijγγλίου. Gepreßter Ledereinband mit viermaligem (je zweimal oben und unten) Aufdruck von laus deo. Der 15 Einband ist nach der Lektüre gemacht worden, da Randglossen beim Einbinden beschnitten wurden. Auf der Rückenseite die beiden Bibliotheksnummern 430 und (darunter) 229. Der Band ist also aus Zwinglis Bibliothek in die Stiftsbibliothek und von dort in die Kantonsbibliothek übergegangen, jetzt Zentralbibliothek Zürich Sign. V 20 G 14. Zwingli hat den Band sehr eifrig glossiert, aber sämtliche Glossen stammen aus der Frühzeit, zeigen daher den herabgezogenen d-Balken. Die Einträge sind aber zu verschiedenen Zeiten gemacht innerhalb der Frühzeit; einige abgeblaßte Einträge mit roter Tinte finden sich. Ein Beitrag (Chilias 2 Centuria 10 prov. 96) stammt aus späterer Zeit. 25 Soweit sie aktuell sind, passen die Einträge gut in die Glarner Zeit Zwinglis. Die Glarner werden Chil. 2 Cent. 2 prov. 27 erwähnt. Zur Widmung des Erasmus erwähnt Zwingli den englischen Gesandten Richard Pace mit Nennung des Jahres 1515, Chil. 1 Cent. 6 prov. 14 den kriegerischen Sinn der Schweizer, Chil. 3 Cent. 6 prov. 55 ihre 30 Trinkgelage, und wie eingehend hat er die Behandlung der Kriegsfrage Chil. 4 Cent. 1 prov. 1 gelesen! Zu dem Humanisten paßt auch die obscöne Anektode zu Chil. 1 Cent. 2 prov. 71. Rein philologische Glossen geben wir nicht an. Im folgenden steht nach der Angabe der Zahl des Proverbiums und der Seite zunächst das betr. Adagium, 35 dann nach dem Doppelpunkt die Randglosse Zwinglis.

Zur Widmung des Erasmus an Wilhelm Monjoy: p. 1 quod videam multis iam saeculis theologos hac vel praecipua parte neglecta omnem

<sup>1)</sup> Die Schrift des Tritemius enthält keine Randglossen — 2) Vermutlich wird es zu verneinen sein; der Einband ist derselbe wie bei den Adagia, urd der ist nach der Lektüre gemacht worden.

operam in quaestionum argutiis conterere, re non perinde reprehendenda, nisi solum hoc ageretur unterstrichen. Unmittelbar darauf wird als utriusque literaturae scientia praeditus erwähnt der iuvenis Richardus Paceus; dazu a. R. is Britannorum ad Helvetios legatus fuit, anno 1515 etc. 1)

Zur Einführung des Erasmus, quid sit paroemia: p. 3 das Homerwort (Il. 17, 32) ὁεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω unterstrichen. — Zu dum linguae adhuc incorruptae manerent, poetarum versus in conviviis etiam canebantur: Lingue olim incorrupte. — p. 4 Zu den von Erasmus besprochenen verschiedenen Literaturformen: sententie, Apologi, ἀποφθέγματα, false dicta. — p. 6 Quid aliud egit princeps nostrae religionis Christus (nämlich als der die communitas empfehlende Plato)... Vides, quantum philosophiae vel theologiae magis Oceanum nobis paroemia tantilla (nämlich das Pythagoräische κοινὰ τὰ τῶν φίλων) aperuit unterstrichen. — p. 8 Etenim in huiusmodi quemadmodum et in musica nisi summum praestes artificem, ridiculus et aut laudem eximiam aut risum auferas oportet unterstrichen.

## Centuria prima.

Prov. 1 pag. 12 Amicorum communia omnia, Deorum, inquit [Socrates], sunt omnia, boni viri deorum sunt amici et amicorum inter se communia sunt omnia, bonorum igitur virorum sunt omnia unterstrichen a. R. discursio socialis. — p. 15²) Ollae vestigium in cinere turbato: Quid si simultates everrendas esse intellegas, quibus olla non minus erit accommoda. — Unguium criniumque praesegmina ne commingito: Qum et mihi coniectare licet³) portend[i]²) existimo laborum fortuneque bonorum reliquias, ne abiiciamus nec tamen equo maioris faciamus. — p. 16 Adversus solem ne merito: Magnatibus splendidioribusque viris inferiora secreta tua ne detegito, quia irrideberis aut abiicieris. — p. 17 Sellam oleo ne absterseris: Dive Palladis artibus non ad ambitionem. — salem apponito: Matura item. — p. 18 A piscibus abstineto: quando neque nautas alloqui dignantur Aegyp-

<sup>1)</sup> Vgl. Eidgen. Absch. III (Register) Richard Pace ist derselbe, der 1515 an Kardinal Wolsey einen Brief über die Schweizer schickte, der in der bekannten Schilderung des Thomas Morus in der Utopia nachwirkt. Vgl Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam, 1936, S. 82—2) Die Proverbia sind weiterhin stellenweise nicht gezählt.—3) Erasmus hatte gesagt: Huius nullum adhuc interpretamentum reperi und dann "conjiciert": si quos habeamus affines aut cognatos humiles et inutiles, eos tamen non esse usquequaque spernendos et contumeliis insectandos—4) Ergänzung, da das Blatt durch den Einband a. R. beschnitten wurde.

tii, si quando fiant obvii, quippe qui ex mari victum sibi parent unterstrichen. - Prov. 4, p. 19 Adonidis horti nach einer Erwähnung derselben bei Theocrit: Hieronymus hoc quoque meminit in commentario Esa, ca 651). - Prov. 28, p. 27 Sero sapiunt Phryges: Athenienses nunquam decernere pacem nisi pullis vestibus indutos unterstrichen. 5 - Prov. 30, p. 27 Factum stultus cognoscit, zu dem entsprechenden Zitat aus Livius<sup>2</sup>): eventus stultorum magister, zu Plinius<sup>3</sup>) den Begriff misera prudentia herau geschrieben. — Prov. 35, p. 29 par pari referre: Verum hoc loco negat philosophus par pari relatum. Propterea quod alter id quod volebat accepit, alter eo, quod expectabat, 10 frustratus est unterstrichen. - Prov. 40, p. 30 Sus Minervam, vel ob iecoris magnitudinem, quae sedes est concupiscentiae ac libidinis unterstrichen, a. R. Iecur sedes concupiscentiae. Zum ff. den Begriff Exigua fronte homines herausgeschrieben. — Prov. 89, p. 42 Termesia mala, Est autem supplicii genus . . . Suidas multo aliam adfert 15 interpretationem a. R. umklammert. - Prov. 99, p. 46 Scindere penulam: Horum ego vix attigi penulam tamen remanserunt unterstrichen.

#### Centuria secunda.

Prov. 8 p. 49 Ignem igni ne addas: Plato libro de legibus secundo<sup>4</sup>) 20 vetat, ne pueri ad annum usque duodevigesimum vinum bibant, ne si vini calor accesserit ad fervorem aetatis, ignem igni suggerere videantur unterstrichen. — Prov. 11 p. 49 Ululas Athenas zu Plutarch in vita Lysandri<sup>5</sup>) de servo, qui domini sui furtum αἰνιγματικῶς indicans ait, multas sub tegulis cubare noctuas: Gylippus is fuit. — 25 Prov. 18, p. 55 Multi magistri: [M.] Tullius legem appellat mutum magistratum magistratum legem loquentem, et qua Plutarchus poesim appellat picturam loquentem et picturam mutam poesim unterstrichen. — Prov. 34, p. 56 Summam manum addere: Vino deditos delectat potatio extrema illa quae mergit, quae ebrietati sum- 30 mam manum imponit unterstrichen. — Prov. 51 p. 60 Taurum tollet, qui vitulum sustulerit. Zu Nam infans cum paribus inquinata sum et subinde prodeuntibus annis maioribus me pueris applicui, donec ad hanc aetatem perveni: sic Plautus in quodam loco 6). — Prov. 53 p. 61 Cum larvis luctari: eos, qui mortuos allatrarent, videri similes 35 catellis, qui lapides iactos morderent, ipsos qui laesissent, non attin-

<sup>1)</sup> Vgl. Migne PSL 24, 632 — 2) Fabius apud Titum Livium eventum stultorum magistrum appellat — 3) in Panegyrico, quem Traiano dixit, seram et infrugiferam prudentiam miseram vocat — 4) vgl. II 9, 666 — 5) cp. 16 — 6) vielmehr Petronius (Satirae, 25, 5 Buecheler)

gerent¹) unterstrichen. — Prov. 62 p. 65 Cascus cascam ducit, zu Opinor adolescentem duxisse vetulam, proinde absurdum videre, quoties casca, id est vetula, maritum iuvenem veluti suo ipsius nomine cascam vocaret: lepidus iocus. — Prov. 71 p. 67 Ferre iugum: Nam et coitus duorum ex aequo negocium est, itidem ut in iugo. Unde dictum etiam coniugium unterstrichen a. R. Coniugium. Zum Ganzen: huc adscribere licet sacerdotis cuiusdam ignaviam ob simplicitatem ridendam, qui de actu matrimonii dum concionaretur, modum incubitus succubitusque verbo et manu depinxisset, tandem, inquit, nulla fiat ab opere cessatio veluti cum lacertosi lignisece runcina vel serra ingentem truncum dividunt, fortiter robusteque abstrudunt, adtrahunt, sudant. — Prov. 86 p. 68 Eurybaticare: Demosthenes ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου: Εὐρυβάτου πρᾶγμα ἐυ πόλεως ἔργον, καὶ τὰ λοιπά.

#### Centuria tertia.

Prov. 1 p. 73 Aut regem aut fatuum nasci oportet: Eodem spectat, quod Aegyptii simulachrum principis ita representabant, ut oculum pingerent cum sceptro unterstrichen a. R. simulacrum principis. — p. 74 Atque in his ipsis, quae pessima sunt, maxime placent [Graeci]. Ab his impetus dementes, ab his exemplum pessimum sumunt: Audi, Audi. — p. 75 Nam et fatuis ob inopiam mentis omnia permittuntur. Et regibus ob potentiam omnia laudi quoque tribuuntur unterstrichen. — Prov. 6 p. 76 Deorum manus: Arabia atque Indie in remedio aestimantur unterstrichen. — Prov. 20 p. 80 Emere malo quam rogare: 'Rogo' durum verbum²). — Prov. 24 p. 81 Ubi amici, ibi opes: Et illud amicitiae quondam venerabile nomen prostat et in quaestu pro meretrice sedet unterstrichen a. R. Amicicia prostituta³). — Prov. 51 p. 88 Mulgere hircum: Quid, inquit [Lucianus], amici, an non horum alter hircum mulgere videtur, alter cribrum supponere? unterstrichen.

## Centuria quarta.

Prov. 37 p. 108 Nihil graculo cum fidibus: Quos ea demum iuvant . . . nihil graculo cum fidibus a. R. umklammert, dazu mit roter Tinte, Laus A. Gellii. — Prov. 39 ib. Quid cani et balneo? herausgeschrieben aus dem Text mit roter Tinte Rodolphus Agricola<sup>4</sup>). — Prov. 62 p. 112 Oleum et operam perdidi: Eam quoniam neutiquam indigna memoratu videtur . . . bovem mittit ad Ceroma a. R. umklammert. — Prov. 82

<sup>1)</sup> Das Wort stammt, wie Erasmus angibt, aus Platos politia (V 469e) —
2) "Ich bitte" zu sagen, ist hart. — 3) Wenn man nämlich, wie das Volk, amicitias utilitate probat — 4) Erasmus erwähnt ihn lobend im Text

p. 115 Quae apud inferos: Quanquam illud  $\tau \dot{\alpha}$   $\dot{\epsilon}v$   $\ddot{\alpha}\delta ov$  generaliter ad omnia pertinet, quae poetarum fabulis traduntur, nulli credita nisi pueris unterstrichen.

### Centuria Quinta.

Prov. 12 p. 121 Non tam aqua similis aquae: Tam consimilis est 5 quam potest speculum tuum unterstrichen, a. R. mit roter Tinte spiegel uns anblickt vel angsichts. — Prov. 26 p. 125 Necessarium malum: Malum es, inquit [Hybraeas orator de Euchydamo, dessen Name Zwingli a. R. setzt] civitatis necessarium unterstrichen. — Prov. 63 p. 135 Oleum in auricula ferre. Zu Huc igitur pertinebit et illud 10 evangelicum de venditoribus olei: Locus euangelii explicatus ad sensum divi Gregorii¹). — Prov. 67 p. 136 Funem abrumpere nimium tendendo; Bonus animus laesus gravius multo irascitur unterstrichen. — Prov. 74 p. 137 Momo satisfacere et similia: Momus delectus arbiter . . . alioqui multisque recessibus sinuosum finxisset a. R. um- 15 klammert.

#### Centuria Sexta.

Prov. 1 p. 144 Saepe etiam est holitor valde opportuna locutus: Salve rex, salve regina. Cum Pompeius regni affectati laboraret invidia, Caesarem rumor esset Lycomedi regi uxoris vice fuisse 20 unterstrichen. — Prov. 14 p. 147 In Care periculum: [Cares ad] quidvis malorum ferendum paratos mercede proposita unterstrichen. — Zu Carum laudem²) his temporibus aemulari videntur Elvetii gens bello nata: mit roter Tinte Elvetii. — Prov. 34 p. 153 Alio relinquente fluctu alius excepit: zu nam decimam quamque maxime formidant 25 [nautae], quam veteres decumanam appellabant a. R. mit roter Tinte Decime unde. — Prov. 44 p. 157 Balneator: Per cunctatorem fugito, quia garrulus idem est unterstrichen. — Prov. 83 p. 165 Ab ipso lare: a. R. Politianus in Herodiano Ovij³). — Prov. 95 p. 168 Nosce te ipsum: Demonax interrogatus, quando coepisset philosophari, Posteaquam, inquit, coepi nosse me ipsum unterstrichen, a. R. Demonax.

# Centuria Septima.

Prov. 17 p. 174 In vino veritas: aus dem Text herausgeschrieben mit roter Tinte Vinum tormentis adhibendum. — Prov. 24 p. 176

<sup>1)</sup> PSL 76, 1118ff. — 2) Es handelt sich um das Lob primos hostium impetus suo excipere periculo. Zwingli hat diese Worte unterstrichen. — 3) In Zwinglis Herodianausgabe Bl. Ovij

Anulus aureus in naribus suis: aus dem Text herausgeschrieben mit roter Tinte Sus agricolationem docuit. — Prov. 33 p. 178 Artem quaevis alit terra: Λιμήν ἀτυχίας ἐστὶν ἀνθρώποις τέχνη unterstrichen. — Prov. 43 p. 180 Adamantinus: Adamantini Doctores [scil. die im Texte so bezeichneten Didymus und Origenes]. — Prov. 74, p. 188 Tollat te qui non novit a. R. Diversum: Der dich kennt, der kouff dich nit. — Qui [Aristoteles] rogatus, quidnam lucrifacerent mendaces? Hoc, inquit, ut nec vera dicentibus habeatur fides unterstrichen.

#### Centuria octava.

10

25

Prov. 24 p. 198 Ex Iovis tabulis testis: [Allusum est, ni fallor, ad] diphtheram unterstrichen, a. R. pellis est capre altricis. — Prov. 57 p. 205 Melle litus gladius: Divus Hieronymus . . . melle litum gladium a. R. umklammert. — Prov. 65 p. 207 Nunc pluit et claro nunc Juppiter aethere fulget: a. R. als Übersetzung des im Texte angeführten griechischen Zitates aus Theocrit: Iupiter interdum quidem est serenus, interdum autem pluit. — Prov. 86 p. 210 Terrae filius: Unde fit, ut malim fraterculus esse Gigantum unterstrichen. — Prov. 91 p. 211 Bis dat, qui cito dat: Ingratum est beneficium, quod diu inter manus dantis haesit unterstrichen. — Prov. 95 p. 212 Caudae pilos equinae paulatim vellere. Zur Deutung des Erasmus: Caudae pilos equinae paulatim vellit qui quod viribus atque impetu fieri nequit, id tempore atque assiduitate conficit a. R. mit roter Tinte potest et sic intelligi, facilius hostem discretum quam copulatum vinei.

#### Centuria nona.

Prov. 10 p. 214 Flere ad novercae tumulum: Haeredis fletus sub persona risus est unterstrichen, a. R. Ad Gellium. — Prov. 55 p. 225 Illotis manibus: Aut si divinas literas interpretari conetur . . . mysteria tractanda suscipere a. R. umklammert. Sapiebant mortales et priusquam deus istorum Aristoteles nasceretur unterstrichen. — Prov. 59 p. 226 Palinodiam canere. Zu dem Urteil des Erasmus, Hieronymus sei tanto doctior als Augustin a. R. mit roter Tinte: Hieronimi laus. — Prov. 64 p. 227 Ultra Epimenidem dormis: Si quid habet veri . . . continuatos annos unterstrichen. — Prov. 70 p. 228 Elephantus non capit murem: Id adagionis . . . sit eruditionis a. R. umklammert. — Prov. 84 p. 230 Austrum perculi. Zu der Deutung auf gens quaedam, quae cum hoc vento bellum gessit a. R. mit roter Tinte Psylli fuerunt hi. — Prov. 89 p. 230 Intus et in cute: Ad populum phaleras, ego te intus et in cute novi unterstrichen.

#### Centuria decima.

Prov. 9 p. 235 Hydram secas: negocia sordida . . . succedat undae unterstrichen. — Prov. 34 p. 239 Cum adsit ursus, vestigia quaerìs: τοῖς κυνιδίοις ἃ τοὺς λίθους δάκνει, τῶν βαλόντων οὐχ ἄπτόμενα unterstrichen. — Prov. 47 p. 241 Aut bibat, aut abeat: Quemadmodum Cato fecisse legitur, qui cum non posset sumere vultum floralium licentiae convenientem, discessit e theatro unterstrichen. — Prov. 60 p. 243 Oportet testudinis carnes aut edere aut non edere: res, quae mediocritatem non recipiunt¹). — Prov. 73 p. 245 Si iuxta claudum habites, subclaudicare disces: Dum spectant oculi laesos, 10 laeduntur et ipsi, multaque corporibus transitione nocent unterstrichen. Quemadmodum Platonis familiares . . . asperitatem effingebant desgl. — Prov. 97 p. 251 Equum habet Seianum: Nam author est . . . pollicentur principibus a. R. umklammert.

## Chilias secunda. Centuria prima.

Prov. 1 p. 254 Festina lente: zu entsprechenden Ausführungen im Texte a. R. mit roter Tinte Mundi eternitas unde a philosophis collecta. - p. 256 Praecox illud . . . in senectute stultos evadere unterstrichen. — Unde facete Caesar . . . recenseret ordine unterstrichen. — Prov. 3 p. 257 Placide bos: bovis pedes arva calcatu 20 reddant meliora, cum reliquorum animantium noceant unterstrichen. — Prov. 9 p. 258 Dimidio vitae nihil different felices ab infelicibus: zu Somnus autem quies est animi, bonis pariter ac malis communis: Excitat item a secordia. — Prov. 15 p. 259 Leporem non edit: Antiquitus superstitiose . . . Gellia tu leporem a. R. umklammert. — 25 Prov. 63 p. 265 Ne in Melampygum incidas: poterit interim (modo coniectari liceat) et eo fini (!) dici, Ne scilicet molles illi volsorum appetentiores in ludibrium quendam pilis silvosum expostulent, si salva cute dormire velint; nam sepe venit usu homines et praecipue Germanos non impune illius rei appellatos. — Prov. 61 p. 269 Caput: 30 κεφάλαιον δη παιδείας λέγομεν την δοθην ξοφήν unterstrichen. — Prov. 68 p. 270 Occasione duntaxat opus improbitati: Malefacere qui vult, nusquam non causam invenit unterstrichen. — Prov. 74 p. 272 Purpura iuxta purpuram diiudicanda: Etenim si vel Salustium conferas cum Cicerone, iam velut obmutescit ille unter- 35 strichen. — Prov. 86 p. 276 Ale luporum catulos: Verum nulla est fera tam ingrata, quae sit cum hominis ingratitudine conferenda unterstrichen.

<sup>1)</sup> Gemeint sind Musik und Poesie

## Centuria secunda.

Prov. 27 p. 284 Non magis par census quam lupis. Zu Etenim qui lupi catulum interemisset, huic talentum, qui adultum occidisset, duo talenta dabantur: fatuum hoc erat nam pro catulo duplicatum, 5 cuius educatio maioris constat, dari debebat; prudentius igitur Claronessi<sup>1</sup>). — Prov. 36 p. 285 In canis podicem inspicere: Zu der knappen Erklärung des Erasmus, der nur der Vollständigkeit halber dieses Wort bringt: Brevior hic es. - Prov. 40 p. 286 Ollas ostentare: Ipsi Iuvenalem legunt . . . tantus pateret campus a. R. umklammert. — 10 Prov. 45 p. 287 Plus apud Campanos unguenti quam apud caeteros olei fit: Crebros enim imbres percolat atque transmittit unterstrichen. — Prov. 52 p. 288 Ne magna loquaris: φρονεῖν δὲ ὡς γυνή μέγα unterstrichen. — ὅτ' εὐτυχεῖς μάλιστα, μὴ μέγα φρόνει unterstrichen. — Prov. 53 p. 289 Exercitatio potest omnia: Atque nihil est, inquit, tam difficile . . . patientiam indixerit a. R. umklammert. — Prov. 55 p. 289 Dente Theonino rodi: Horatius hoc vitium alibi [sat. 1, 4] succum loliginis vocat et salem nigrum, quod cum morsu addat et famae maculam unterstrichen. — Prov. 58 p. 290 Archilochi patria: Videas enim populos nonnullos, natura dicaces, cuiusmodi 20 fuisse feruntur Siculi unterstrichen. — Prov. 59 p. 290 Genuino mordere: [welcher Biß am verderblichsten sei:] Ex feris, inquit [Diogenes] obtrectatoris, ex cicuribus adulatoris unterstrichen. — Prov. 62 p. 291 Homines frugi omnia recte faciunt: ἀνθρώποις δ' ἀεὶ ὁ μὲν πονηρος οὐδὲν άλλὸ [!] πλὴν κακὸς, 'Ο δ' ἐσθλὸς ἐοθλός, οὐ δὲ συμφορᾶς ὑπὲρ φύσιν 25 διέφθειο' ἀλλὰ χρηστός ἔστ' ἀεί²) unterstrichen. — Prov. 64 p. 291 Sera in fundo parsimonia: quod vini vis calor est unterstrichen. — Prov. 65 Sybaritica mensa: [Sybaritae] gens in architectura voluptatum operosissima unterstrichen. Plutarchus in convivio . . . possent exornare a. R. umklammert. — Prov. 68 p. 292 Syracusana mensa: 30 Dionysium minorem nonnunquam ad nonagesimum diem ebrium perseverasse, atque ob eam rem caecutientibus ac vitiosis oculis fuisse unterstrichen. Apud eundem Aristophanes . . . τράπεζαν α. R. umklammert. Aus dem Text a. R. geschrieben: Hispanica Italicaque frugalitas. Zu verum iidem [Galli] ut illis [Anglis] attribuunt πολυ-35 ραγίαν, ita nobis [unterstrichen] πολυποσίαν ascribunt: id est, Germanis. — Prov. 97 p. 298 Abiecit hastam: Lacedaemonii Archilochum e finibus suis iusserint excedere, quod scripsisset satius esse clypeum abiicere quam interire unterstrichen, a. R. constantia.

<sup>1)</sup> Die Glarner — 2) Vgl. Euripides: Hekuba 591ff.

#### Centuria tertia.

Prov. 10 p. 301 Bovem in faucibus portat: Theagenes Milo βουφάγοι. — Prov. 13 p. 302 Argenti fontes: atque indocte . . . suspiciant et approbent a. R. umklammert. — Prov. 25 p. 303 Summum cape et medium habebis: Fit enim plaerumque nescio quo modo, 5 ut exitus citra spem et scopum praestitutum consistant unterstrichen. — Prov. 31 p. 304 Quot servos habemus, totidem habemus hostes: [Macrobius] ut est omnium authorum vere fucus unterstrichen. Prov. 34 p. 305 Tibicinis vitam vivis, a. R. herausgeschrieben Musice vivere. — Prov. 35 p. 306 Scytharum oratio. Zu dem griechischen 10 Zitat "Εστω σοὶ τοίνυν etc. a. R.: Lasz die bursten 1), inde enim ploratus infantium. — Prov. 46 p. 308 Nullum otium servis. Zu Nulla autem servitus gravior quam si quis vitiis serviat. Maxime cum is plurimos habeat dominos eosque plurimum inter se dissidentes et ob id nequaquam eadem imperantes: Paulus similiter [Röm. 7, 9ff.]. — 15 Prov. 48 p. 310 Homo bulla: Me dolor a proposito nonnihil transversum egit, non illectavit amoenitas unterstrichen. — Prov. 50 p. 312 Tanguam in speculo, tanguam in tabula: Zu der Beschreibung des Spiegels: Ratio speculi, darunter die Zeichnung einer Brille @ . . . Prov. 51 p. 312 Salsitudo non inest illi: Quintia formosa . . . mica 20 salis unterstrichen. — Prov. 68 p. 316 Mus picem gustans: Dulcis inexpertis cultura potentis amici<sup>2</sup>). Expertus metuit unterstrichen. — Prov. 69 Delphicus gladius: Licebit et in serium sensum . . . initium conciliant a. R. umklammert. — Prov. 74 p. 317 Mendacem memorem esse oportet, die ganze Erläuterung a. R. umklammert. — Prov. 87 25 p. 319 Persaepe sacra haud sacrificata devorat: imprecationibus quibusdam piis consecretur cibus unterstrichen. — Prov. 90 p. 320 Qui amant, ipsi sibi somnia fingunt, die ganze Erläuterung a. R. umklammert, Nam quod quisque sperat facile credit. Et tarde, quae credita laedunt credimus unterstrichen. 30

# Centuria quarta.

Prov. 1 p. 322 Nemo bene merito bovem immolavit praeter Pyrrhiam: [proverbium] de gratia prolixe relata unterstrichen. — Prov. 11 p. 325 Qui semel scurra, nunquam pater familias: de scrura multo facilius divitem quam patrem familias fieri posse unterstrichen. — Prov. 17 p. 325 Tempus omnia revelat: operto capite quare Saturno [antiquitus res divina fieri consueverit]. — Prov. 19 p. 325 Salivam imbibere: Aiunt et canes eos amare, quorum salivam

<sup>1)</sup> Das Widerharige, Schwierige, den Zank (Id. IV 1607) — 2) Horaz, ep. 1, 18, 86

tarint unterstrichen. — Prov. 25 p. 326 Aureae compedes: Stulti est... compede vinctum unterstrichen. — Prov. 27 p. 327 Herculanus morbus. Zu Heraclitus arrogantiam sacrum morbum vocavit: Arrogantia. — Prov. 36 p. 329 Tribus minis insumptis duodecim imputat: pileum donat, ut pallium recipiat unterstrichen. — Prov. 37 p. 329 Oculus dexter mihi salit: a. R. herausgeschrieben membrorum pruritus, tinnitus aurium. — Prov. 46 p. 330f. Maleam legens quae sunt domi obliviscere: Quandoquidem una haec praecipua . . . allaturi luctum unterstrichen. — Prov. 50 p. 331 Mysorum ac Phrygum termini discreti sunt: indiscreti potius. — Prov. 75 p. 336 Curare cuticulam: Me pinguem et nitidum et bene curata cute vises unterstrichen.

## Centuria quinta.

Prov. 1 p. 339 Spartam nactus es, hanc orna: Contigit eruditio, utere ad bene vivendum. Non contigit, ne macereris, sufficit pietas ad consequendam salutem unterstrichen. Ebenso Vix unquam feliciter cessit peregrinae ditionis affectatio. — p. 341 a. R. Veneris simulacrum testudini. — Prov. 3 p. 342 Ire per extentum: Ille per extentum funem mihi posse videtur ire poeta . . . inaniter angit¹) unterstrichen. - Prov. 32 p. 346 Manu fingere: quaedam manu, ut aiunt, 20 facienda sunt unterstrichen. — Prov. 52 p. 349 Nec sibi nec aliis utilis: et fruges consumere nati unterstrichen. - Prov. 56 p. 350 Citius elephantum sub ala caeles: Flammam a sapiente facilius in ore ardentem opprimi quam ut bona dicta teneat2) unterstrichen. — Prov. 69 p. 352 Ventorum stationes: ἐγχώριοι δὲ οὐ μόνον τὰς τῶν 25 ἀνέμων στάσεις καὶ τὴν παροιμίαν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἐγχωρίων ἤθη κάλλιστα γινώσκουσιν<sup>3</sup>) unterstrichen. — Prov. 77 p. 353 Caligare in sole: Nocte enim . . . non in libris reperiunt a. R. umklammert. — Prov. 87 p. 354 Ipse dixit: Non enim, inquit [Cicero: De natura deorum I], tam autores in disputando quam rationis momenta quae-30 renda sunt unterstrichen. — Prov. 96 p. 356 Mores amici noveris, non oderis: Siquidem nulli futurus est amicus, qui nihil vitiorum in amico ferre possit unterstrichen.

#### Centuria sexta.

Prov. 23 p. 361 Bellum haudquaquam lachrymosum: velut in conflictatione literaria, in qua victus discedit eruditior, victor amicitior unterstrichen. — Prov. 32 p. 363 Dentem dente rodere: Quid dentem dente iuvabit rodere? Carne opus est, si satur esse velis<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Horaz: ep. 2, 1, 210 — 2) Cicero ex Ennio, de oratore lib 2, 222 — 3) Aus Suidas — 4) Martial: Epigr. lib. 13, 2, 5

unterstrichen. — Prov. 45 p. 365 Rusticanum oratorem ne contempseris: Qui valent eloquentia . . . plus solent efficere quam loqui unterstrichen. — Prov. 75 p. 370 Tenui filo: Barbaros crasso filo tractare rem theologiam unterstrichen.

## Centuria septima.

Prov. 11 p. 376 Non es laudandus, ne in coena quidem: Pascitur in vivis . . . immeritam tribuamus unterstrichen. — Prov. 39 p. 380 Veniat hospes quisquis profuturus est: Ipse licet venias musis comitatus Homere, si nihil attuleris ibis Homere foras¹) unterstrichen. — Prov. 41 p. 380 Apertae musarum ianuae: tanguam lumen de lumine 10 unterstrichen. — Prov. 43 p. 381 Argenteis hastis pugnare: Nihil esse tam sanctum, quod non violari, nihil tam munitum, quod non expugnari pecunia possit²) unterstrichen. Desgl. 'Αργυρέαις λόγχησι μάχου καὶ πάντα νικήσεις. — Prov. 51 p. 382 Crobyli iugum: Uxor pessima pessimus maritus. Miror non bene convenire vobis3) unter- 15 strichen. - Prov. 55 p. 383 Ne Iupiter quidem omnibus placet: ηὐλήσαμεν όμῖν καὶ . . . οὐκ ἐκλαύσατε [Mt. 11, 17] unterstrichen. Prov. 69 p. 385 Optimum condimentum fames: crudae etiam fabae sacrarum sapiant unterstrichen. — Prov. 89 p. 387 Magistratum gerens audi et iuste et iniuste: Neque vero mirum aut magnum, si 20 principes permittant populo quae velint dicere, cum ipsis liberum sit, quae velint facere unterstrichen.

#### Centuria octava.

Prov. 50 p. 397 Eodem in ludo docti: γυνή γυναικός πώποτ' οὐδὲν διαφέρει unterstrichen. — Prov. 55 p. 397 In magnis et voluisse sat 25 est: quod omnibus bonis in rebus conatus in laude, effectus in casu est unterstrichen.

### Centuria nona.

Prov. 15 p. 405 Semper virgines furiae: Ad sensum, nec peccantes peccantibus communicant<sup>4</sup>). — Prov. 35 p. 408 Qui e nuce nucleum 30 esse vult, frangit nucem: Qui quaerit animi pabulum in arcanis literis, scrutetur sub allegoriae involuchro conditum mysterium unterstrichen. — Prov. 85 p. 415 Nota res mala optima: Mulier tum demum est bona, cum aperte mala unterstrichen.

<sup>1)</sup> Ovid: ars 2, 279 — 2) Cicero: secunda in Verrem 2 (opp. ed. Kayser III, 104, 4) — 3) soll aus Catull: epigrammata stammen, findet sich dort aber nicht — 4) Erasmus erklärte: Proverbium obscurius deterret a peccando. Erinnes enim malefactorum ultrices corrumpi non queunt quominus poenas sumant de iis, qui commeruerunt, atque hac gratia dictae virgines.

#### Centuria decima.

Prov. 22 p. 420 Mulierum exitia: Testis Eva, prorsus infamis apud omneis Christianos unterstrichen. — Prov. 50 p. 423 Late vivens von Zwingli (richtig) korrigiert in latenter. — Prov. 96 p. 429 Hasta caduceum: Polybius lib. 4. ἄμα καὶ τὸ δόρυ καὶ τὸ κηρυκεῖον πέμπειν pag. 751).

## Chilias tertia. Centuria prima.

Prov. 1 p. 431 Herculei labores: ἀμήχανον δ' ἐν εὖπραγίαις φθόνον διαφυγεῖν unterstrichen a. R. Imperte in benefactis invidiam effu10 gere. — p. 435 Quandoquidem ubertas... sterilesere unterstrichen. —
11 Prov. 7 p. 438 Edentulus vescentium dentibus invidet: Si quid ultra vires suas esse senserint, id negant disci oportere unterstrichen. —
12 Prov. 32 p. 442 Panidis suffragium: Socrates in Critone Platonis illud in primis vult esse sapienti fixum decretumque, ne quid opinione vulgi commoveatur, immo suspectum habeat quicquid senserit vulgo vehementer arridere unterstrichen.

#### Centuria secunda.

Prov. 21 p. 456 Loripedem rectus derideat: Humanum, inquit [Leo Bizantius], convitium in me iecisti, cum ipse Nemesin in dorso portes unterstrichen.

#### Centuria tertia.

Prov. 1 p. 467 Sileni Alcibiadis: In tantum ut Cicutam . . . scatent ac pullulant a. R. umklammert, dazu Gallum Esculapio<sup>2</sup>). — Prov. 38 p. 478 Domus amica, domus optima: Plutarchus hoc genus . . . domo unquam perirent a. R. umklammert. — Prov. 65 p. 481 Optimum opsonium labor senectuti: Diogenes rogatus, quid esse miserrimum censeret respondit senectutem inopem unterstrichen.

## Centuria quarta.

Prov. 17 p. 487 Brasidas quidem vir bonus: Is telum corpori immiss[um]<sup>3</sup>) extraxit eoque sui impetitorem extinxit. — Prov. 30 p. 488 Smaragdus in luce obscurus: Ego ad comparationem pertinere existimo<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Polybius: histor. lib. 4 cp. 52 — 2) Das Opfer des sterbenden Sokrates. Einige Zeilen vorher schrieb Zwingli an den Rand: Socratis habitus. — 3) Ergänzung, da das Blatt a. R. beschnitten wurde — 4) Erasmus deutete: In eos iaci solitum, qui praepostere ibi semet occultarent, ubi maxime conveniebat edere virtutis specimen

## Centuria quinta.

Prov. 19 p. 500 Ad restim funiculum: vel ad penarum inflictionem. — Prov. 20 p. 500 Salem et fabam: Erit autem omnino festiva paremia, si eos, qui rei alioquin praecellentis solum apparatum norunt, taxemus; verbo digna, que iterum referatur<sup>1</sup>). — Prov. 35 p. 503 Ad calcem 5 pervenire: Nec sapienti usque ad, Plaudite' vivendum unterstrichen. — Prov. 60 p. 507 Qui nimium properat, serius absolvit: Unus homo nobis cunctando restituit rem. Non ponebat enim rumores ante salutem<sup>2</sup>) unterstrichen. — Prov. 98 p. 511 Leonis exuvium super crocoton: trama vel subtegmen est.

10

## Centuria sexta.

Prov. 55 p. 517 Lex et regio: Zu Nam Persarum mos est, ut inter pocula temulenti consultent ac reges suos pro numine adorant: et Helvetiorum pudor! non quidem ex veterum more, sed iuniorum incontinentia. — Prov. 66 p. 519 Nihil agere: Satius est ociosum esse 15 quam nihil agere unterstrichen.

## Centuria septima.

Prov. 1 p. 523 Scarabeus Aquilam quaerit Zwingli übersetzt δου κράτος ἐστὶ μέγιστον cuius potentia vel imperium est maximum. — p. 525 Z. 3 v. u. Adde stulticiam et imperitiam, qua nihil intractabilius, si 20 cum felicitate copuletur unterstrichen. — p. 526 Z. 8 v. o. Verum tamen . . . cum leonibus commune a. R. umklammert. — p. 531 Z. 1 und 2 v. u. Adeo nullus est tam humilis, tam abiectae sortis, qui non possit per occasionem et prodesse amicus et nocere inimicus, vel potentissimo unterstrichen. — p. 534 Z. 1/2 v. o. herausgeschrieben 25 Plutarchus Plinio gravior<sup>3</sup>).

## Chilias quarta. Centuria prima.

Prov. 1 Dulce bellum inexpertis p. 577: Et quod est omnium gravissimum, haec tam exitialis pestilentia [belli] nescit se suis continere spaciis unterstrichen. — p. 578 Mitte: Hominis cura man- 30 suescunt leones, mitescunt Dracones, serviunt ursi unterstrichen. -Z. 11 v. u. Multis gradibus . . . in vitam hominum a. R. umklammert;

<sup>1)</sup> Das bezieht sich auf die Worte des Erasmus: dubitabam, diversumne esset ab illo, quod in prima retulimus Chiliade [Prov. 12: Qui citra salem et fabam] an non, his repetendum duxi. — 2) Gemeint ist Fabius Cunctator bei Cicero: Cato maior aus Ennius - 3) Das Vorstehende gehört alles zu Prov. 1

daraus unterstrichen: Nemo siquidem repente fuit turpissimus, ut inquit poeta Satyricus. — p. 579 Z. 12/13 v. u. Porro bellum quid aliud est quam multorum commune homicidium? unterstrichen. p. 580 Z. 2 v. o. Cur huc pertrahimus Christum, cui citius cum quovis <sup>5</sup> lupanari [conveniat quam cum bello] unterstrichen. — Mitte: Concordia res parvae crescunt, discordia dilabuntur et magnae unterstrichen. — Lernam quandam in vitam mortalium effundit [bellum] desgl. — At simulatque belli saeva tempestas ingruerit, deum immortalem, quam ingens malorum pelagus occupat [inundat, obruit uni-10 versa] unterstrichen. — p. 580 Z. 12 v. o. At Christus nihil aliud esse voluit suam ecclesiam quam coelestem quendam populum in terris, ad illius imaginem, quoad fieri potest, viventem, illo properantem, ab illo 1) pendentem unterstrichen. — Z. 16 v. u. [Tandem huc processum est,] ut in mediam theologiam totus sit receptus Aristoteles2) 15 unterstrichen. — Z. 6 v. u. [Tota iam Christi doctrina] gentilium literis ita contaminata sest, ut maxima pars aevi consumenda sit, priusquam vacet arcanas scrutari literas] unterstrichen. — Z. 1 v. u. Quasi vero Christi doctrina sit huiusmodi, ut non vel maxime [possit esse communis omnium] unterstrichen. — p. 584 Z. 19 v. u. Satius est relinqui 20 vulnus, cui sine gravi totius corporis pernicie mederi non queas unterstrichen. — p. 585 Z. 3ff. aus der fabula zweier de re dividunda streitender Verwandten, die vor Gericht sich auf Vorschlag des Einen in das Streitobjekt teilen, um es nicht in die Hände der praedones iuris consulti fallen zu lassen, sind verschiedene charakteristische Stellen 25 unterstrichen. — Mitte: Quis enim nisi demens aureo piscetur hamo? unterstrichen. — p. 586 Z. 12 v. o. At bello suscepto iam omnis rerum summa ad paucorum libidinem devoluta est unterstrichen. — Mitte: Dumque paras qualemcunque finitimum suis sedibus deiicere, pestilentissimam nebulonum colluviem in tuas sedes admittas oportet. 30 Non fidis affini et armatae multitudini credis teipsum? Quanto tutiorem poterat reddere concordia? unterstrichen. - Z. 17 v. u. Cur ego hanc tam floridam iuventutem omnibus [malis obiiciam]? unterstrichen. — Z. 6 v. u. Posteaquam pacis studio omnem moveris lapidem3), tum proximum erit dare operam, ut mala res per malos 35 geratur et quam minimo dispendio humani sanguinis [conficiatur] unterstrichen. - p. 587 Mitte: Certo pontificum est, sua prudentia [suaque autoritate rerum motus componere] unterstrichen. — Am Schluß: Longe plus verae gloriae pariet Leoni nostro pax orbi reddita

<sup>1)</sup> Der Druck liest illa — 2) Diese Rezeption wird von Erasmus als Abfall von Christus getadelt — 3) Der Sinn ist: und dann trotz aller Bemühungen ob multorum improbitatem der Krieg unvermeidlich ist.

quam Iulio pepererunt tot bella per universum orbem unterstrichen. — Prov. 84 p. 597 Laudant ut pueri pavonem: Laudatas ostendit avis Iunonia pennas. Si tacitus spectes, illa recondit opes unterstrichen.

#### Centuria tertia.

Prov. 67 p. 613 Corinthiari: Veneti<sup>1</sup>). — Prov. 90 p. 615 Muris <sup>5</sup> circumcurrentibus: At bonorum virorum huiusmodi voluptates etiam ac lusus ait oportet esse, ut nihil egeant vallo parietum unterstrichen.

## Centuria quarta.

Prov. 107 p. 631 Domus recta: [M.] Tullius Graecorum linguam ambitiosae meretrici confert, quae multo luxu superfluat, Latinorum 10 honestae ac pudicae matronae, cui nihil deest, quod ad honestam pertineat mundiciem unterstrichen. — Prov. 105 p. 631 Non est beatus, esse qui se nesciat: Zu Quid enim felicius libertate? a. R. libertas.

### c) Lucubrationes.

Ausgabe von Mathias Schürer, Straßburg, September 1515 = Pan- 15 zer VI 74 Nr 400, jetzt Zentralbibliothek Zürich III M 75. In gepreßtes Leder gebundener Band, mit dem Aufdruck laus deo, wie bei den Adagia. Der Einband ist später erfolgt, da die Randglossen durch den Einband z. T. beschnitten wurden. Die Lucubrationes enthalten von Erasmus: das Enchiridion militis Christiani, die Dis- 20 putatio de tedio et pavore Christi, die Exhortatio ad virtutem, ad Adolphum principem Veriensem, die Precatio ad Virginis filium Iesum, den Paean Virgini matri canendus, compositus in gratiam dominae Veriensis, die Obsecratio ad Mariam in rebus adversis, die Oratio in laudem pueri Iesu, die Enarratio allegorica in primum 25 psalmum: Beatus vir, das Carmen de casa natalicia pueri Iesu, die Carmina de Angelis, das Carmen graecanicum Virgini sacrum Mariae. Auf dem Titelblatt unten, in dem von zwei Putten gehaltenen Schild der Eigentumsvermerk: sum Zvingli. Neben der Handschrift Zwinglis sind in dem Bande noch mindestens drei andere Handschriften 30 vertreten, doch ist die Unterscheidung dank der von Zwingli benutzten tiefbraunen Tinte sicher zu treffen. Zwinglis Handschrift ist die der Frühzeit, zeigt daher den herabgezogenen d-Balken. Zwingli dürfte die Lektüre in Einsiedeln begonnen haben. Rein philologische Glossen geben wir nicht an.

<sup>1)</sup> Die Venetianer waren im Texte als die größten Hurer, Räuber und Geldgierigen geschildert

### a) Das Enchiridion militis Christiani

H = Desiderius Erasmus Roterodamus. Ausgewählte Werke. Hg. von H. Holborn, 1933.

S. 13 H 33, 8 Zu consperso: conspersum. — S. 17 H 37, 24 Zu enchiridion: Enchiridion. — S. 21 H 41, 25 Zu serpens: opus sathanę. — S. 22 H 42, 31 ff. Zu Optimates etc.: optimates affectuum non adeo brutorum. — S. 25 H 45, 2 Zu cum nihil aliud putat esse philosophiam quam mortis meditationem: philosophia quid. — S. 26 H 46, 10 Zu E diverso sunt nonnulli affectus etc: Affectus vicini virtutibus de animo informandi, ut virtutes fiant. — S. 29 H 48, 29 ff. Zu Vides liquere, quod alibi carnem et exteriorem qui corrumpitur hominem dixit, hic terrenum Adam nominasse. Hoc ipsum nimirum est et corpus illud mortis, quo gravatus exclamabat Paulus [Röm. 7, 24),,Infoelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius?": O suave misterium. — S. 30 H 50, 22 Zu Paulus ne superbiret, tentatur a superbia: stimulus superbie. — S. 105 H 122, 22 f. Zu et his graviora domina voluptas: Domina voluptas; die Worte ubi semel tuus esse desieris unterstrichen.

## $\beta$ ) De tedio et pavore Christi.

Enthält auf S. 141 als Randglosse die Wiedergabe von στέρησιν im Texte mit privationem, auf S. 143 die von ἀναισθήτφ mit hebete. Die übrigen Erasmusschriften dieses Bandes sind nicht glossiert.

# d) Epistola ad Leonem X.

A = Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami, ed. P. S. Allen II 1910.

Diese Epistola Erasmi Roterodami ad Leonem X Pont. Max. de laudibus illius et nova Hieronymianorum operum aeditione, 1515 London, April 29 ist Bestandteil eines in Basel bei Johann Froben 1515 August erschienenen Sammelbandes = Panzer VI 193 Nr. 142, W. Köhler: Huldrych Zwinglis Bibliothek S. \*14 Nr. 104, jetzt zusammengebunden mit den Lucubrationes des Erasmus (s. o. sub c). Auch diese Schrift dürfte Zwingli in Einsiedeln gelesen haben.

Bl. F<sub>iij</sub>, A 82, 102f.<sup>1</sup>) neque periculum est, ne, quod in plerisque fieri solet, damnet posteritas, cui sua applauserit aetas unterstrichen. — Auβerdem hat Zwingli die beiden Worte inusture und Decumum sich aus dem Texte an den Rand geschrieben.

25

<sup>1)</sup> Allen datiert den Brief auf den 21. Mai 1515

e) Epistola Domino D. Raphaeli, cardinali s. Gaeorgii.

Dieser Brief an Kardinal Raphael Riario vom 31. März 1515<sup>1</sup>) war ebenfalls Bestandteil des unter d) erwähnten Sammelbandes. Es gilt das zu d) Bemerkte.

Bl. I, A 69, 5f.<sup>2</sup>) etenim aliquoties officiosum est, non salutare 5 unterstrichen. — Bl. I<sup>b</sup> A 69, 10ff. Zu Verum posteaquam Leonis Pontificis modis omnibus maximi, laetissimis auspiciis pax tandem est orbi reddita, compositi principum motus, sublatum illud omnium perniciosissimum mundi dissidium: Es ist ze frů gewesen³). — Bl.  $I_{ij}^{b}$ , A 70, 55ff. Zu Itaque nihil est, quod incusem amicos, quibus 10 una mecum blandissima spes imposuit: Causa odii in Iulium secundum.

## f) Epistola Martino Dorpio.

Dieser Brief an Martin Dorp, aus Antwerpen 1515 [Ende Mai]<sup>4</sup>) gehört ebenfalls dem unter d) genannten Sammelbande an. Es gilt 15 das zu d) Bemerkte.

Bl.  $K_{ij}^{\ b}$ , A 94, 1ff.<sup>2</sup>) a.. R. Moriones cur apud principes. — Bl.  $M_4$ , A 105, 555f. Themistocles<sup>5</sup>) dixit, Thessalos ebetiores esse quam ut possint a se decipi unterstrichen. — Bl.  $M_4^{\ b}$ , A 106, 580f. Nihil enim gloriosius inscitia, cum scientiae persuasione coniuncta unter- 20 strichen. — Bl.  $N_{iij}^{\ b}$ A 107, 658 das griechische Zitat übersetzt a. R.: non movere bene conditum malum et hanc Camarinam non tangere. — Bl.  $N_{iij}$ , A 108, 685f. Quaeso, mi Dorpi, quid istis fàcias theologis, aut quid preceris, nisi forte fidelem medicum, qui cerebro medeatur? unterstrichen. — Bl.  $N_{iij}^{\ b}$ , A 109, 732ff. a. R. oscitantia indiligentia. — 25 Bl. O, A 111, 801ff. Quae usque adeo nihil habent bonae eruditionis, ut ego sane malim vel mediocris esse cerdo, quam istius generis optimus, si nihil melioris accesserit doctrinae unterstrichen. — ib. A 111, 808 rectius plaustrum fulturi unterstrichen. — Bl.  $O_{ij}^{\ b}$ , A 113, 875ff., a. R. Lusus Emphaticus.

# g) Novum Testamentum 1519.

= Panzer VI 211 Nr. 271. Aus einem Briefe Wilhelm Nesens aus Basel vom 8. Mai 1516 (Bd. VII Nr. 15) geht hervor, daß Zwingli um das Erscheinen der Erstausgabe des N. T. wußte: De testamento item et de ceteris ex Glareani literis cognosces licebit. Er muß dann

<sup>1)</sup> Nach Allen a. a. O. 15. Mai 1515 — 2) Siehe Erläuterung zu d — 3) Am 13./14. Sept. 1515 war die Schlacht bei Marignano — 4) So Allen — 5) Vielmehr Simonides, vgl. Allen a. a. O.

ein Exemplar (leihweise?) erhalten haben, da er sich bekanntlich die paulinischen Briefe abschrieb. Den Empfang der zweiten Ausgabe von 1519 bestätigt Zwingli im Briefe vom 2. Juli 1519 an Konrad Brunner (Bd. VII Nr. 128, S. 290 Z. 12ff. Vgl. auch Bd. III S. 219, VIII Nr. 326, J. M. Usteri: Initia Zwinglii S. 609 Anm. 2, W. Köhler: Huldr. Zwinglis Bibliothek S. \*15 Nr. 106).

Die Randglossen Zwinglis finden sich z. T. auf dem Vorder- und Rückendeckel des in gepreßtes Leder gebundenen Folianten, der auf der Rückseite die Nr. 141 des Katalogs der ehemaligen Stiftsbibliothek trägt. Diese Randglossen sind stark verwischt und z. T. unlesbar. Es scheinen hingeworfene Notizen zu sein. Man liest einmal auf dem Vorderdeckel: hic aberrarunt, si recta licet loqui, περιτομή καὶ, Qui crediderit bona et mala, que inquiunt, nemo unquam credidit. Auf dem Rückendeckel: ea theologi detorserunt talia esse nolumus. coniugum (? coniugii?) ? ? si cur autem cum (? tum) eloquia illa (?) divina (?) super? Christi ac mortuis (mortuus?) resurgentis corpus ? domini in templo.

Zum Matthaeusevangelium: S. 60 Zu cp. 26, 11: vide Chrysostt[omo] 1 fo. 100 p 1¹) δ δμηρος  $\lambda$ . 3. πρὸς δὲ διὸς ἐισὶν ἄπαντες ξεῖνοίτε 20 πτωχοίτε.

Zum Marcusevangelium: S. 72 Zu cp. 1, 10: ἀντίθεσις, ἀντὶ ἀναβαίνοντος.

Zum Johannesevangelium: S. 237 Zu cp. 19, 17: hoc de more fuisse, quod scilicet malefactores cruces suas ferrent, vide apud Plutarchum<sup>2</sup>) de his qui tarde puniuntur a numine.

Zur Apostelgeschichte: S. 279 Zu cp. 14, 3: N[ota:] multo namque tempore demorati erant etc. ut sit tota ista perioche usque  $\tilde{\epsilon}\sigma\chi i\sigma\vartheta\eta$  [V. 4] veluti expositio quomodo nam seditio excitata sit.

Zum Römerbrief: S. 319. Zum Argumentum Erasmi in epistolam ad Romanos. Erasmus schrieb: Atque illic [Hyerosolymis] rursum acriter obnitentibus nonnullis, praesertim factionis pharisaicae Christianis, cuius fuerat et Paulus, coacta est synodus apostolorum et seniorum, ac Petri Jacobique autoritate decretum est, ne gentes onerarentur lege Mosaica. Dazu Zwingli: totiusque ecclesie autoritate dicendum esse non vidisti doctiss[ime] Erasme?

Zum Epheserbrief: S. 417 Zu Eph. 3, 13: Quapropter postulo, ne deficiatis ob afflictiones me[as] unterstrichen.

Einige rein philologische Glossen (Textkorrekturen) geben wir nicht an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gemeint ist Zwinglis Chrysostomusausgabe, s. o. S. 169 — <sup>2</sup>) Moralia ed. Pohlenz-Sieveking III, 1929, 554 p. 409f.

## h) Paraphrasis in duas epistolas Pauli ad Corinthios 1519.

Basel, Froben = Panzer VI 211 Nr. 274, Zentralbibliothek Zürich III D 440.

Am 19. März 1519 schrieb Beatus Rhenanus aus Basel an Zwingli: Erasmus Paraphrasim scripsit in duas ad Corinthios epistolas (Bd. VII Nr. 66). Am 24. April bat Zwingli den Beatus Rhenanus um ein Exemplar oder womöglich mehrere (Bd. VII Nr. 73). Froben hat dann Zwingli ein Exemplar geschenkt. Auf dem Titelblatt steht der Dedikationsvermerk: Huldericho Zinlio ex dono Ioannis Frobenij.

Zu~1.~Cor.~7,  $Blatt~k_3$  findet sich zu dem Satze: Nam quamvis honesta res est matrimonium, tamen curis mundanis quamlibet nolentem involvit hominem die Randglosse: quamlibet. Ferner ist auf diesem Blatte und den beiden folgenden von Zwingli oben a. R. vermerkt: Cp. 7 bezw. Cap. VII, wohl zum Zeichen, daß ihm dieses Kapitel besonders 15 wichtig war.

# i) Ratio seu Compendium verae theologiae.

Ausgabe von Johann Froben, Basel 1519.

= Panzer VI 212 Nr. 276, jetzt in der Zentralbibliothek Zürich III M 91. Ursprünglich im Besitz der Stiftsbibliothek, laut 20 Vermerk auf dem Titelblatt der Ratio: Pertinet hic codex ad rationem studii theologici ad caps[am] A collegii maioris. Die Katalognummer 54 steht oben auf der Rückenschmalseite des Bandes, unten steht eine zweite Katalognummer, 37, und darunter, mit roter Tinte, eine dritte, 64. Auf dem Vorderdeckel des gepreßten Ledereinbandes 25 steht von Zwinglis Hand: Compendium (das d mit deutlich herabgezogenem Balken) und Enchiridion (hier der Balken nur wenig herabgezogen). Auf dem Titelblatt der Ratio steht unten: ἐιμὶ τοῦ Ζijγγλίου (ohne Punkt). Beigebunden ist außer dem Enchiridion mit anschließender d. h. fortlaufend paginierter Disputatiuncula de taedio, pavore, 30 tristitia Iesu, Expositio s. Patris nostri Basilii in prophetam Esaiam, Precatio Erasmi Roterodami ad virginis filium Iesum, humani generis assertorem, Obsecratio ad virginem matrem Mariam, Concio de puero Iesu pronunciata a puero in schola Coletica, nuper instituta Londini, Enarratio primi Psalmi, Ode dicolos de casa natalitia pueri Iesu 35 deque paupere puerperio virginis deiparae Mariae, Des. Erasmi Roterodami expostulatio Iesu cum homine, Des. Erasmi Roterodami in genere consolatorio de morte declamatio, ferner das Encomium Matrimonü mit dem Enconium artis medicae und der Declamatiuncula Erasmi: Oratio episcopi respondentis iis, qui sibi nomine populi gratulati essent.

Auf die von ihm bevorwortete Ratio des Erasmus machte Beatus Rhenanus am 13. Februar 1519 Zwingli zuerst aufmerksam (Bd. VII Nr. 59) und bat ihn zugleich, Oswald Myconius für dieselbe im Hinblick auf seinen Schulunterricht zu interessieren. Am 22. Febr. 1519 (Bd. VII Nr. 60) meldet Zwingli an Beatus Rhenanus, daß er Büchergeschenke von Froben empfangen habe. Das dürften die in unserem Bande vereinigten Schriften gewesen sein; sicher hat sich ein Exemplar des Enchiridion darunter befunden, denn Zwingli bittet, ein "anderes" Exemplar für Heinrich Utinger binden zu lassen. Der Einband der Erasmica wird in jenem Briefe als "hültzi schuriseli" = Bretter von Pappdeckel bezeichnet. Randglossen und Unterstreichungen finden sich in der Ratio nicht, aber Zwingli hat sie gelesen und in seinem Handexemplar der paulinischen Briefe zu 1. Cor. 6, 4 darauf verwiesen (vgl. Bd. XII S. 50 Anm. 4).

Literatur: E. Egli: Aus Zwinglis Bibliothek (Zwingliana II, 181f.).

## k) Enchiridion.

Ausgabe von Iohann Froben, Basel 1518 = Panzer VI 206 Nr. 227.

Mit der Ratio zusammengebunden. s. sub i. Die sachlichen Randglossen stammen sämtlich nicht von Zwingli, wahrscheinlich auch keine der philologischen. Zwingli besaß ja noch ein zweites Exemplar des Enchiridion.

# l) Declamatio de morte.

Gehört mit dem Encomion matrimonii zusammen, ist aber im Bande irrtümlich vorgebunden. Keine Randglossen Zwinglis.

## m) Encomium Matrimonii.

Basel, Froben 1518 = Panzer VI 206 Nr. 228, IX 396 Nr. 234b, mit dem Compendium zusammen an Zwingli gesandt und gebunden.
30 Unter dem Titel der Besitzvermerk: ἐιμὶ τοῦ Ζijγγλίου. Keine Randglossen.

# n) Annotationes in Novum Testamentum 1519.

Basel, Froben 1519, jetzt Zentralbibliothek Zürich III M 5, aus der ehemaligen Stiftsbibliothek, deren Katalognummer 179 auf dem Vorderdeckel des ledergepreßten Bandes steht. Die Kenntnis der Annotationes ist mit der der Textausgabe gegeben. Zwingli hat auch an diesen Annotationes, genau wie an denen der Ausgabe von

81

1516, wesentlich philologisch-exegetisch gelernt. Er notiert sich seltene Wörter, Konstruktionen u. dgl. Wir geben zur Kennzeichnung eine Auswahl derselben. Keine Randbemerkungen finden sich zu Eph. Phil., Col., 1. und 2. Thess., 2. Tim., Tit., Philemon, Hebr., Jac., 1. und 2. Petr., 1. 2. 3. Joh., Jud. und Apoc.

Zu Mt. p. 43 Mitte: quorum etsi quaedam sunt, quae citra fidei dispendium poterant omitti . . . plus captionem solent fere gignere a. R. umklammert. — p. 71 Mitte: im Text [ex Deute.] ca. 16 unterstrichen, d. h. ausgestrichen und berichtigend an den Rand gesetzt: cap. 6 [unterstrichen]. — p. 74 unten, zu Mt. 24, 7. Erasmus bemerkte: 10 deinde [scriptura] in tribus dictionibus gratiam habet δμοιωπτώτου, λιμοί, λοιμοί, σεισμοί, Zwingli schreibt a. R. Gratia δμοιωπτώτου. — Ebda zu Mt. 24, 12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ή ἀγάπη τῶν πολλῶν. Erasmus bemerkte: Verbum infinitum praeteriti temporis quoniam adheret verbo futuri temporis, transit et ipsum in 15 vim futuri; dazu Zwingli a. R. Regula. — p. 81 oben, zu Mt. 26, 50. Zwingli schreibt sich die von Erasmus auseinandergesetzten präpositionalen Verbindungen έ $\phi$ '  $\tilde{\phi}$ , έ $\phi$ '  $\delta$ , έπί τινι, τί an den Rand. — p. 83 oben. Zu der Bemerkung des Erasmus, daß wir monendi, arguendi aut hortandi causa nonnunquam et ethnicorum testimoniis abutimur, 20 setzt Zwingli a. R. Ethnicorum testimonia.

Zu Mc. = p. 89 unten. Zu Mc. 7, 13 Den Druckfehler Euit Iohannes baptizans verbesserte Zwingli ursprünglich in erat, strich dann aus und setzte richtig, unterstrichen, Fuit. — p. 99 oben. Zu Mc. 6, 36. Erasmus: Nam Hebraei omne edulium panis nomine complectuntur, 25 Zwingli a. R.: panis, omne edulium hebreis. — p. 100 Mitte. Zu Mc. 7, 24. Erasmus:  $\mu \epsilon \vartheta \acute{o} \varrho \iota a$ , id est: convivia. Zwingli a. R. korrigiert: confinia.

Zu Luc. p. 137 unten. Zu Luc. 9, 5. Erasmus: Quaeso, cur non potius adversus illos quam supra illos? Zwingli a. R.: ἐπὶ adversus. 30 — p. 154 oben. Zu Luc. 21, 25 Erasmus: Nec est in ore gladii, sed ore gladii,  $\sigma \tau \delta \mu \alpha \tau \mu \alpha \chi \alpha \delta \alpha \zeta \ldots$  Quandoquidem aciem gladii Graeci  $\sigma \tau \delta \mu \alpha \tau$  vocant, quod ea parte mordeat et δύστομον utrinque incidens. Zwingli a. R.: os gladii, δίστομον.

Zu Act. p. 229 Mitte. Zu Act. 20, 7. Erasmus: Nam crastinum diem 35 dicimus, qui proxime sequitur hune, in quo iam loquimur. Porro quoties ad praeteritum aut futurum aliquem diem respicitur, non dicendum est heri aut cras, sed pridie aut postridie. Zwingli a. R.: hodie, cras, heri, pridie, postridie.

Zu Röm. p. 253 oben. Zu Röm. 1, 23, aus dem Text des Erasmus 40 a. R. herausgeschrieben: φημὶ pro οἶμαι. — p. 263 oben. Zu Röm. 4, 17 ebenfalls herausgeschrieben: ἐτερώσεις crebre apud Paulum.

## o) De libero arbitrio.

Zwingli setzt sich im Commentarius de vera et falsa religione mit diesem Werke des Erasmus auseinander, hat es also wohl unmittelbar nach Erscheinen erhalten. Ist das jetzt in der Zentralbibliothek <sup>5</sup> Zürich III O 210c befindliche Exemplar das Zwinglis? Aus der Stiftsbibliothek stammt es, wie die auf dem Vorderdeckel befindliche Zahl 61 beweist. Es sind in dem Bande auch drei Schriften, die sicher Zwingli gehört haben: die Schrift Oekolampads, quid de eucharistia veteres tum Graeci tum Latini senserint mit eigenhändiger Widmung 10 des Verfassers, Lamberts von Avignon evangelici in Minoritarum regulam commentarii mit Widmung an Zwingli von Lukas Rollenbutz, Lamberts von Avignon Schrift De symbolo foederis nunquam rumpendi mit Widmung an Zwingli von Oekolampad. Anderseits befindet sich in dem Bande die Schrift Vadians: Orthodoxa . . . epistola 15 von 1539, sodaß die Schriften nicht von Zwingli selbst zusammenzubinden in Auftrag gegeben sein können. Die Schrift De libero arbitrio enthält einige Randglossen von verschiedener Hand, Inhaltsangaben oder einzelne Wörter, die ich nach erneuter Prüfung doch alle Zwingli absprechen möchte.

# 18. Etymologicon magnum 1499

20 = Legrand Bibliogr, hellénique I 55f. Das Exemplar Zwinglis befindet sich in der Zentralbilbliothek Zürich Ink K 113. Ob die wenigen Randglossen von Zwingli stammen, ist fraglich. Zur Sache vgl. Bd. VII Nr. 73, III 209.

# 19. Iacobus Faber Stapulensis.

<sup>25</sup> a) Introductiuncula in Politica Aristotelis et Oecononicum Xenophontis.

Erschienen 1508 in Paris bei Heinrich Stephanus = Panzer VII 532, Nr. 275. Der mit den Hymnen des Picus von Mirandula, desselben Schrift De providentia, den Werken des Gregor von Nyssa und der Quaestio magistralis des Lambert de Monte in gepreßtes Leder zusammengebundene Band stammt aus der ehemaligen Stiftsbibliothek Großmünster und trägt die Katalognummer 227 auf dem Vorderdeckel und der Rückenschmalseite. Jetzt im Zwingli-Museum (IV PP 17). Die Handschrift ist die der ältesten Zeit Zwinglis, sehr dünn und zaghaft, mit schwarzer Tinte, das d trägt nicht den herabgezogenen Balken. Usteri: Initia Zwinglii S. 633 machte zuerst auf ihn aufmerksam. Vgl. W. Köhler: H. Zwinglis Bibliothek S. 17/18\* Nr. 132.

## α) Introductio¹) in Politica Aristotelis.

[fo. 1<sup>b</sup>] Societas est phurium in unum alicuius boni gratia consensio unterstrichen. — servus natura is homo, cui secundum naturam deest, ut sit sui, sed omnino alterius est alterius que possessio, instrumentum quidem activum et separabile unterstrichen. a. R. hi etiam in sequentibus vicinius omnino stant. — Die an separabile anschließenden Worte Natura cuipiam ut sit sui facultas deest; cui providentia perspicientiaque ad sibi et aliis providendum natura deest a. R. umklammert. fo. 2ª nobiles antiquis divitiis, nobiles genere, virtute, disciplina²) unterstrichen — [Respublica] est ordinatio civitatis cum circa alios 10 tum circa eum, qui summus maximeque praecipuus est magistratus unterstrichen. — virtutes tempore belli: fortitudo, constantia; tempore pacis temperantia, iusticia, philosophia; utroque prudentia, amicitia unterstrichen, a. R. virtutes tempore belli. — [Tyrannis:] cum penes unum, qui ad propriam libidinem gubernat, gubernandi 18 potestas devoluta est, respublica lapsa et regno contraria, qui gubernat tyrannus unterstrichen. — fo. 2<sup>b</sup> Quintus [popularis gubernationis modus]: cum omnes omnino ad magistratuum functiones sunt indifferentes. verum non lex, sed multitudo dominatur et hec deterrima et tyrannidi simillima popularium species, in qua decreta populi plus possunt 20 quam leges, et in qua maxime oriri solent populi ductores, qui assentantes benivolentia et favore populum quo volunt ducunt, quos Greci demagogos, Socrates fucos appellat unterstrichen, a. R. umklammert, während a. R. links eine große gezeichnete Hand darauf hinweist! Ferner a. R. demagogi fuci. — [Leges] praecepta sunt rempublicam continen- 25 tia, cum cives aut exequuntur quae iubent aut abstinent ab iis que vetant unterstrichen. — fo. 3 [Leges reipublice censuque potestatis] ut divitibus nisi contionibus assint pena, pauperibus si assint merces unterstrichen. — fo. 3b Recta educatio consistit in eorum qui coniunguntur etatis, temporis, procreationis, corporum natorum, victus et 30 discipline diligenti prudentique cura unterstrichen. — et hec universa ad liberalem finem, ut que sunt libero homine digna et quatenus modum mediocritatemque continent sunt perdiscenda unterstrichen3), a. R. aus dem Texte herausgeschrieben Litteratoria, pictoria, Gymnastica, musica.

β) Oeconomicum Xenophontis

(L = Xenophons Dialog περὶ οἰκονομίας éd. K. Lincke, 18794)).

fo. 4 L 2, 1, 6 Ridiculum si quis auxerit inimicos; insuper ea de causa mercedem ferat unterstrichen. — L 2, 1, 7, namque damnum potius

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> So heißt es  $Bb.a_j^{\ r}$  — <sup>2)</sup> d. h. die verschiedenen Nobilium species — <sup>2)</sup> Vgl. Zwinglis Lehrbüchlein! — <sup>4)</sup> Die lateinische Bearbeitung weicht stark vom griechischen Text ab, so daß nicht immer auf L verwiesen werden kann.

quam opes; quod officit existimo unterstrichen. - L 3. 1, 14 Zu De amicis vero, quid sentis? inter praecipua eos censeo commemorandos vel bubus potiora: Bubus nescio Quid sin[t]1). — fo. 4b L 4, 1, 19ff. At profecto magnopere clari idemque flagiciosi, qui te minime latent, si flagitium putas ocium, molliciem animi negligentiam; adde his aleam, inutiles sodalitates, aliaque huiuscemodi, que tanquam domini specie voluptatis decipiunt. Temporis spacio demum deceptis non quidem voluptates esse, sed dolores apparent, que prohibent illos in actionibus utilibus versari unterstrichen, a. R. Liberorum 10 domini und eine hinweisende Hand. — L 5, 2, 2ff. Minime; ego quidem si de me loqueris, minime, inquam, videor egere, dum mihi quod habeo sat est, tu vero contra unterstrichen, das Folgende a. R. umklammert. dann wieder unterstrichen Primum quidem puto te multa ac magna diis sacrificare oportere, qui partes tueantur tuas. Deinde hospites 15 plurimos magnifice excipere, tum cives ad prandium invitare hosque beneficiis demereri, si suffragiis et fautoribus vacuum esse non cupis. — fo. 5 L 6, 2, 8 Mihi autem si quid opus fuerit, scio te non latere affuturos qui vel tantulum ministrantes meum latissime victum efficient. Tu vero quos amicos esse putas (et si plura in ordine suo lau-20 tioraque tua supellectile domi retineant) sectabuntur tamen, ut aliquid a te recipiant unterstrichen a. R. dignus quippe es o Socrates. — L 7, 2, 15f. Zu Que igitur a me requiris procul dubio ab aliis . . . a. R. Incipit hic docere Socrates. — fo. 5<sup>b</sup> L 8, 2, 18 Quid si monstravero item alibi servos quanquam (ut ita dicam) vinctos effugere, alios solu-25 tos sponte omnia exequentes, nonne et hoc egregium huius discipline? unterstrichen. — Oportet te spectantem periclitari si didiceris unterstrichen. — At coactus equestrem exercere artem, non stultus fortasse videbere, si des operam, ut artis eius non sis ignarus unterstrichen. — Sed et habeo maritas monstrare, que adeo viris obsequentes 30 sunt, ut communis domus utilitatem respiciant; plures vero agendo perperam obterant unterstrichen. — Ovis namque morbide ad opilionem et equi strigosioris culpam ad equitem referemus unterstrichen, a. R. Applica sacerdoti animarum curam ferenti. — Igitur mirabilius videri debet, eam aliquid eorum, que agere aut dicere sit fas, scire 35 quam ignorare unterstrichen. — ipsam porro substantiam virorum opera videmus augeri, absumi plerumque sumptibus mulierum unterstrichen. — fo. 6 abiecte omnino sunt bis fas illa attingere a. R. umklammert. - Et certe dum opifices aut agricole vacant, neque presidia in populis nutrire neque rursus exigere queunt unterstrichen. — fo. 6<sup>b</sup> 40 Dicunt praeterea quando munera bis et fortibus solum preparare

<sup>1)</sup> Das Blatt ist a. R. beschnitten

et praeparantibus suppetias ferre sit necessarium a. R. umklammert, et fatibus bis necessarium unterstrichen. — fo. 71) Quenam ars validiores homines praebet bis ad vitam commodius invenerit a, R. umklammert, dazu a. R. ab ex et saturo ac [der Rest des Wortes ist durch Beschneiden des Blattrandes getilgt] et recte exaturat componere 5 etenim, id est sequitur x2) — nam tutius eo tempore armis quam rustico instrumento cibum querere unterstrichen. — Quam ob rem pulchre ille quidem qui agriculturam aliarum artium parentem atque nutricem appellavit unterstrichen. — fo. 7<sup>b</sup> ac primum sum periclitatus, si quem aspicerem honestum, hunc et bonum etiam invenirem; que me ratio 10 longe fefellit. Nam et quosdam specie honestos, improbos tamen animo adverti unterstrichen. — fo. 8 L 10, 7, 10 Dic uxor: nosti, quamobrem te ceperim tuique te mihi parentes locarint? puto scias: uti simul cubaremus societatemque mutuam optimamque et domus et liberorum iniremus unterstrichen. — fo. 8<sup>b</sup> L 12, 7, 22 Deus item uxorem 15 pulchriorem condidit, ut formam cum pudicitia se domi continendo tueretur, virum torosiorem, ut extra magis ageret, edidit unterstrichen. - L 14, 7, 36 [ac providere] ne que annum durare debent, uno mense absumantur unterstrichen, a. R. ne locum habeat: Was ich hur verzeren solt, das hab ich fårnd verton. - L 14, 7, 37 Sed unum praeter 20 cetera tibi servandum, quod plus gratie sit habiturum: servos videlicet cum in morbos inciderint, curare, uti curentur recte unterstrichen. - L 14, 7, 42 Omnino illud mihi iucundissimum fuerit, si me ipsa melior apparebis ac me ministrum quodammodo tuum facies, nec id verebere, ut per etatem villior domi habearis. Sed ita tibi persuade: 25 quod (modo fida liberisque nostris appareas) quanto senior, tanto honoratior domi fueris unterstrichen. — fo. 9 L 15, 8, 2 Sed scito multo tristiorem esse paupertatem, que quorum indiget usus non habet, presertim si querat quod olim habueris, magis quam si ab initio nunquam consueveris querere quod non habeas unterstrichen a. R. pau- 30 pertates due. - Nihil, o coniunx, in rebus humanis est ordine prestantius unterstrichen. — fo. 9b L 16, 8, 16 Plectit enim deus inconsideratos unterstrichen. — L 18, 8, 23 Zu Quin tanta plerumque oritur difficultas, ut si duo citra constitutum sese invicem queritent, prius deficiant quam conveniant a. R.: Certe, nam Terencianus ille de mea 35 siri monstratu simonem longos siquidem in annos quesisset, haud alicubi reperisset. — L 18, 9, 3 Granaria siccaque loca frumenta apothece frigide vina exposcunt unterstrichen. - L 18, 9, 5 Neu servi iniussu nostro liberos procreent. Nam boni ex eo plerumque fideliores atque amantiores fiunt; improbi vero cum uxore coniuncti proniores 40

<sup>1)</sup> im Druck irrtümlich mit 5 beziffert — 2) Der Sinn ist unklar

ad dolum evadunt unterstrichen. — fo. 10 L 21, 9, 19 quod innatum sit homini sapienti, quemadmodum filiorum sic possessionum amore teneri earumque cura oblectari unterstrichen. — fo. 10<sup>b</sup> L 22, 10, 8 Nam coniuges et qui simul semper versantur, inter sese fallaciam deprendunt vel mane cum surgunt incompti, vel ex sudore aut ex lachrimis, sive etiam ex balneo, decidente colore unterstrichen. — L 23, 10, 13 Oscitantes vero aut desidentes se tantum mulierculis eas ornantibus iudicandas ac decipiendas tradunt unterstrichen. — L 23f., 11, 5 Ex illo satis ego deprendi etiam equo et pauperi bono esse licere, qui animum natura possideat bonum unterstrichen.

fo. 11 L 24, 11, 7f. Ego postquam didici deos hominibus citra intelligentiam earum rerum, que nos agere et quomodo agere et bene rem gerere oporteat minime concessisse, prudentibus vero ac diligentibus felicitatem tribuisse unterstrichen. — L 24, 11, 10ff. multi 15 homines sine hominum auxilio vivere nequeant unterstrichen, das Folgende, nonnulli id imprimis bis bonorum quoque compotem fieri a. R. umklammert. — L 25, 11, 18 Deinde prandes quantum nec vacuus nec omnino satur valeam per diem fere unterstrichen. — fo. 11b L 26, 11, 23 In hoc genere exercitationis bis oporteat pati aut punire 20 a. R umklammert. — L 27, 12, 7 Plane hoc asseveras, ut qui ex parte aliqua tuo fruantur ad te diligendum tibique bene exoptandum propensiores sint unterstrichen. — fo. 12 L 29, 12, 19 sub hero ignavo famulos vel natura bonos nunquam putaverim aliquid posse comprendere. Sub solerti vero vel ignavos, alioqui castigatos facile posse 25 erudiri unterstrichen. — L 29, 12, 20 Pulchre nimirum barbarum illum interrogatum a rege, quonammodo equum, quem optimum nactus fuerat, perquam celeriter saginaret: oculis dominicis ferunt respondisse. Eadem ratione et mihi, o Socrates, videtur, alia quecunque oculum ipsum domini posse reddere meliora unterstrichen. — L 30, 13, 9 30 Quorum vero ambitiosior ac magis ingenua ratio non minus laudibus quam alios cibis excitabis unterstrichen. — fo. 12<sup>b</sup> L 31, 13, 11 Magna Socrates imminet bonis desperatio, cum ab ignavis se praemiis discretos non aspiciunt, et qui se periculis atque laboribus obiiciunt, cum subterfugientibus pari ratione haberi unterstrichen. — L 31, 14, 10 Et profecto 35 mihi videtur hoc cupidus honoris avaro prestare, quod laudis gratia labores ac pericula subit, ubi oporteat; preterea a turpi questu procul habetur unterstrichen. -- fo. 13 L 33, 15, 13 Nam tibi turpe non fuerit facilia monstrare. Turpius mihi potius ea ignorare, praesertim si inde nobis utilitas provenit unterstrichen. — L 33, 16, 5 Si 40 enim agrestis pulchre produxerit, multo fertilius mansuefacta fructus uberes reddet unterstrichen. — fo. 13b L 35, 17, 4 Neque deus una celi temperie seu ordine semper agit annum unterstrichen. — fo. 14b

L 42, 20, 2f. Neque enim huius rei scientie bis non oleum, non ficus unterstrichen. — fo. 15 L 43, 20, 13 nonne facilius multo terre ingenium quam hominis aut equi experiuntur, que sane culta non mentitur? unterstrichen. — L 44, 20, 21 Hoc igitur, pacto ocyus absumetur domus, eum iugis impensa supra operis fuerit utilitatem unterstrichen. 5 - fo. 15<sup>b</sup> Quemadmodum videmus in triremi, cuius remiges gubernator ita verbis animabit, ut alacres ac ludibundi quocunque ille iusserit, celeriter perveniant unterstrichen<sup>1</sup>).

## b) Psalterium quincuplex.

Paris, Stephanus 1513. Vgl. Graf in: Ztschr. f. die histor. Theologie 10 1852, S. 22, 230. Der jetzt in der Zentralbilbliothek Zürich (III B 58) befindliche Band trägt auf dem Vorderdeckel des in gepreßtes Leder gebundenen Bandes einen aufgeklebten Zettel mit der Zahl 216 = die Zahl des Kataloges der ehemaligen Stiftsbibliothek. Innerhalb eines kleinen Schildes unten an der Titeleinfassung steht die Ein- 15 tragung: sum Zwingli. Wann Zwingli den Band bekam, ist nicht sicher, vermutlich etwa 1517 in Einsiedeln. Darauf weisen nicht nur zahlreiche Randglossen in der Handschrift der Frühzeit, sondern die zahlreichen Verweise auf den fünften Band seiner Hieronymusausgabe, der 1516 erschien und den er in Einsiedeln durcharbeitete. Zwingli 20 hat überhaupt Faber Stapulensis später als den Hieronymus gelesen. Aber Zwingli hat auch später den Band benutzt und glossiert, wie die Handschrift beweist. Die Randglossen mit herabgezogenem d-Balken (d) sind im folgenden durch \* gekennzeichnet. Herausgeschriebene einzelne Wörter und nur philologische Randglossen sind nicht ange- 25 geben. Vgl. W. Köhler: H. Zwinglis Bibliothek, 1921, S. \*18. Auf der leeren Titelrückseite oben: \*Hiero[nymus] super Here[miam] ca. XXV statim ab initio: Unde et in Psalterio male quidam iuxta textum historie psalmorum requirunt ordinem quod in lyrico carmine non observatur.

Vorrede des Faber Stapulensis an G. Briçonnet: Frequens coenobia subii . . . infoelicissimum sane commercii genus a. R. umklammert. Appendix in Psal. XXX. Bl. A<sub>5</sub><sup>b</sup> Zu der allegorischen Erklärung der Jonasgeschichte a. R. Cetus infernus<sup>2</sup>). — Bl. A<sub>6</sub> Zur Expositio symboli a. R. hami esca caro Christi. — Bl. A<sub>6</sub><sup>b</sup> neque enim omnes 35 homines possunt tantum peccare quantum Christus obedire, neque omnes tantum demereri quantum Christus unicus mereri unterstrichen. - licet doctis in libris legere quae non licet populo praedicare, ne forte, dum velint quidam nimium scioli videri, deo sint odibiles et

30

<sup>1)</sup> Die Stelle fehlt bei L — 2) Zu ergänzen: den Christus erleiden mußte.

populo noxii mundoque detestabiles unterstrichen. — Bl. aij Zu Quod et aliquando (ingenue fateor) ipse putavi<sup>1</sup>). Id enim michi acciderat quod et alteri cuivis accidere potest. Sed quando pensiculatius litteram illam examinavi videre visus sum oppositum et posse et debere defendi, a. R. puer igitur eras, nunc vir. — Bl. aiij tunc deus omnia elementa concussit, quasi iratus eis, ut quae hominum servivissent peccatis unterstrichen.

Bl. aiiij [aus dem Prolog des Hieronymus in psalterium Gallicum] qui invidia vel supercilio malint contemnere videri preclara quam discere et de turbulento magis rivo quam de purissimo fonte potare unterstrichen. — Bl. aiiij<sup>b</sup> Nam cum semper novas expetant voluptates et gule eorum vicina maria non sufficiant, cur in solo studio scripturarum veteri sapore contenti sunt? unterstrichen.

Übersetzung von Ps. 1 fo. 1 V 1: Zu in cathedra derisorum<sup>2</sup>): 15 Hiero[nymus] Esa. 60 illusorum fo. 118 p. 1 col. 13). — V. 3: \*Vide Hieremiam ca. XVII. [V. 7] Benedictus vir qui confidit in domino. Ezech, ca. 47 [V. 12]. — Kommentar zu Ps. 1 fo. 2 V. 7: Justicia naturalis 2x [= duplex], scil. distributiva circa publicorum munia geometrica ratione dispensanda, et commutativa in commutatione 20 rerum, quam ratio dispensat arithmetica. — Übers. v. Ps. 2 fo. 2 V. 8: \*Esa. 53 ca. in fine [V. 12]: Ideo dispertiam ei plurimos et fortium dividet spolia pro eo quod tradidit in mortem animam suam. — Komm. fo. 3: [Zu V. 1 u. 2 d. h. dem von Hieronymus gewählten Futurum turbabuntur, meditabuntur, consurgent]: \*futura enim vel con-25 tingenter vel necessario deo tam sunt certa et praesentia quam nobis preterita que mutari non possunt. — Übers. v. Ps. 4 fo. 4 V. 5: \*vide Chrysost. t. 1 fo. 88 p. 14). — Komm. fo. 5: [Zu dem Titel: ad victoriam: intellige provocationem canentium, ut alter alterum canendo et bene canendo superet:] \*vetustus cantu certandi mos. — Übers. v. Ps. 7 30 fo. 8b V. 13: \*Vide Hiero[nymum] t. 5 fo. 170 G.5) — Übers, v. Ps. 8 fo. 9<sup>b</sup> V. 4: \*Vide Hiero[nymum] super Esa, ca. 65 fo. 116 p. 1: qui sint celi profectus virtutes virtutum<sup>6</sup>). — Komm. fo. 10: [Zum Titel:] festum torcularium, festum tabernaculorum — [zu V. 6:] \*minutus a deo, non ab Angelis Christus — \*filius hominis hypostasin dicit, non 35 naturam tantum. — [zu Elohim:] \*plurale nomen dei. — Komm. zu Ps. 9: fo. 14 V. 4: δ κρίνων τὴν δικαιοσύνην Iudex iusticie.

<sup>1)</sup> Nämlich wie Nik. v. Cusa: Christum secundum animam apud inferos passum — 2) Das hinter dem Doppelpunkt Stehende gibt jeweilig die Randglosse Zwinglis — 3) In Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 fo. 118 zu Jes. 66 [!] — 4) Zwinglis Chrysostomusausgabe a. a. O. — 5) Zu den Lamentationes Hieremiae cp. 3 V. 12 — 6) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 zu Jes. 65, 17

Übers. v. Ps. 11 fo. 16 V. 7: t. 5 fo. 213 H Hiero[nymus]. Ori[genes] in Mat. hom[ilia] 7 fo. 19 col. 41). — Übers. v. Ps. 13 fo. 17b V. 5: \*super his versibus superque verbis apostoli ad Romanos lege Hieronymum apud Esaiam in epistula preliminari libri 16 fo. 982). — Komm. zu Ps. 15 fo. 19 Titel: \*Conditiones decem salvandorum. Esaiam item vide ca. 33 [V. 15ff.] ferme eadem quae hoc psalmo tranctantur in sonantem. — V. 5 Ad nichilum deductus est in conspectu eius malignus: timentes autem dominum glorificat qui nichili ducit quem noscit improbum, sed sancto timore deum reverentes magni pendit et honorificat unterstrichen, a. R.: \*Malorum favorem quanti facere debeas, vide. — 10 Übers. v. Ps. 16 fo. 20 V. 9f.: \*Ori[genes:] In quam spem non solum quia ex mortuis resurgit, primum enim hoc est, sed in ea spe requiescit, quod assumpta est in celum. t. 2 fo. 1123). — Komm. zu Ps. 16 fo. 20b V. 1: Zu den Worten: Id enim causae minime sufficit, ut sperare debeam in aliquo et ei dicere 'deus meus es tu;' propterea quod 15 rebus meis non egeat a. R. \* Non egere bonis alicuius non arguit esse deum. — Komm. zu Ps. 17 fo. 21<sup>b</sup> V. 1: Iusticia iusta oratio. — Übers. v. Ps. 18 fo. 22 V. 1: \*Vide t. 2 fo. 80 p. 2 et in prologo super Esa. lib. 174). — Komm. zu Ps. 18 fo. 25b V. 12: \*Hiero[nymus] Es. 29 fo. 57 p. 25) versu primo: Ut ostenderent gentium populo, qui prius cecus 20 erat, Christi sacramenta pandenda iuxta illud quod dicitur: Tenebrosa aqua in nubibus aeris, et in eodem psalmo de deo scriptum est: Posuit tenebras latibulum suum. — fo. 26<sup>b</sup> Zeile 7 v. o.: et admonitor esse sacram litteram ex sacra littera lucem accipere unterstrichen, dazu a. R. sacre littere ab invicem lumen accipiunt. — Übers. v. Ps. 19 25 fo. 26<sup>b</sup> V. 1: \*Celius<sup>6</sup>) li. 1 c. 1 hunc locum adducit explanationes etc. - fo. 27 V. 5: Ori[genes:] In sole ergo posuit tabernaculum suum, id est: in sole iusticie ecclesiam suam collocavit . . . etc. plura. — t. 2 fo. 112 p. 17). — V. 7: \*Ambr.[osius] Ephe. ca. 4: A summo celo egressio eius et regressus eius usque ad summum eius<sup>8</sup>). — V. 10: \*Hiero- 30 [nymus] t. 5 fo. 205 G.: Iudicia domini vera iustificata in semetipsis, vide illic Ezechiel<sup>9</sup>). — V. 13: \*Hiero[nymus:] Delicta, id est: παραπτώματα initia peccatorum, cum tanta cogitatio peccatorum subrepit ca. 2 ad Ephe. ab initio statim<sup>10</sup>). — V. 14: \*Hiero[nymus] Esa. 52 fo. 89 p. 2 hune locum explicat super his verbis: Quia non adiiciet ultra, 35

<sup>1)</sup> Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 zu Ez. 22, 18 — 2) ib. a. a. O. — 3) Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. — 4) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 2 fo. 80<sup>b</sup> De celebratione Pascae (Zwingli schrieb an den Rand Ps. 17) und Bd. 5 fo. 105 — 5) ib. Bd. 5 a. a. O. (PSL 24, 328ff.) — 6) Wer ist gemeint? — 7) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 2 fo. 112, A (Pro Origene Pamphili apologiat) — 8) Migne PSL 17, 409 — 9) Commentarius in Ezechielem cp. 18 (Migne PSL 25, 171 D) — 10) Migne PSL 26, 465

ut pertranseat per te immundus et ineircumeisus¹). — Ecclesiastes cap. 10 [V. 4]: si spiritus habentis potestatem ascenderit super telorum tuum ne dimiseris. — Komm. zu Ps. 19 fo. 27<sup>b</sup> zum Titulus, d. h. den Worten [deus] purus perseverans in hac et in altera vita, et hic amor [amor unterstrichen]: \*vel timor [unterstrichen], nisi amor dixerit ideo quia illius timoris causa. — V. 3: \*Rufinus in Origene super epistola ad Romanos: Non sunt loquele neque sermones, quibus non audiantur voces eorum, quod scilicet nulla hominum lingua expers fuerit praedicationis euangelice ab apostolis divulgate libro 8 ferme in fine²).

Übers. v. Ps. 21 fo. 30 V. 9: \*Hiero[nymus] t. 5 fo. 176 B Tempus vero vultus domini dies iudicii est³). — Übers. v. Ps. 22 fo. 31 V. 1: Hiero[nymus] Esa. 49 fo. 83 p. 2: Longe a salute mea natura lamentationum mearum<sup>4</sup>). — Übers. v. Ps. 23 fo. 34<sup>b</sup> V. 1: Vide Origenem in Can. Hieronij fo. 62 B<sup>5</sup>). — V. 6 Chrysost[omus] Matt. omelia 71<sup>6</sup>): 15 Nam quis facilius hostes fundere potest quam qui comedendo tropheum erigit, ideo propheta quoque dicebat: parasti in conspectu meo m[ensam] a[dversus] e[os], q[ui] t[ribulant] m[e] [Ps. 23, 5]. — Übers. v. Ps. 26 fo. 38<sup>b</sup> V. 2: Hiero[nymus] t. 5 fo. 2/3 G<sup>7</sup>). — Übers. v. Ps. 29 fo. 42<sup>b</sup> V. 6: \*In tomo Hiero[nymi] 2 fo. 90<sup>8</sup>) ad hebraicam 20 veritatem de baptismo et cetera. Et comminuit eos (inimicos scilicet spiritus) dominus tanquam vitulus fragmanta [!] arborum ventilans et calicibus stirpes in diversa dispergens. Ibidem: filius uni [cornuorum]. Dilectus dominus noster atque salvator filius unicornium, filius crucis, de quo dicitur in cantico Habacuk: Cornua in manibus 25 eius, ibi abscondit fortitudinem suam [Hab. 3, 4f.]. Nos huc etiam adducimus quod Abraam arietem vidit post se herentem cornibus inter vepres [1. Mos. 22, 13]. Quere et eo loci reliqua. — Komm. zu Ps. 29 fo. 43 Zu καταρτιζομένη: ἀρτίζω, μ. ίσω, π. κα9)

Übers. v. Ps. 30 fo. 43<sup>b</sup> V. 10: \*Hiero[nymus] Esa. 49 fo. 83 p. 2<sup>10</sup>):

flevit enim et in evangelio Hierusalem, et in psalmo ob incredulorum multitudinem quod ammodo frustra passum se dicit: Que uti[litas] in sa[nguine] m[eo] d[um] d[escendo] i[n] c[orruptionem]. — Übers. v. Ps. 32 fo. 47 V. 1: \*Ori[genes] com[mentarius] ad Romanos

<sup>1)</sup> Vgl. Migne PSL 24, 495 C (Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe) — 2) Zwinglis Origenesausgabe (s. u.) a. a. O. — 3) Commentar zu den Klageliedern Jeremiae cp. 5, 10 — 4) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 465 B) — 5) Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. — 6) Vgl. oben S. 183. — 7) Prologus Commentariorum in Isaiam (PSL 24, 18f.), aber Ps. 26 ist dort nicht zitiert — 8) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 2 fo. 90 A (Epistola de Epiphania domini). Das Zitat aus Hieronymus geht bis fortitudinem suam. Mit dem folgenden Nos gibt Zwingli seine eigene Meinung — 9) Zwingli konjugiert! — 10) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 465 B)

li. 21): Quorum remisse sunt iniquitates per baptismum et quorum tecta sunt per penitentiam peccata, vel quibus non est imputandum propter martyrii gloriam peccatum. Idem libro quarto<sup>2</sup>) primum verbum ad conversionem aptat, secundum ad bonorum operum executionem, quibus peccata tegantur, tertium ad perfectos etc. - 5 V. 19: \*Quare prophete tam repente personas introducant, ut hic dei respondentes David, vide t. 5 fo. 281 B3). — Komm. zu Ps. 33 fo. 50 V. 17: equs autem superbie elationisque simbolum. — Übers. v. Ps. 34 fo. 50 \*de commentatione vide Hieronij[mum] t. 5 fo. 270 G4). — V. 7 fo. 50b: \*Hiero[nymus] Esa. ca. 66 fo. 120 G circumdat 10 etc.5). — Komm. zu Ps. 35 fo. 54 V. 17/18: \*flagella Iudeorum tanta magnitudinem sceleris indicant. — Übers. v. Ps. 36 fo. 54b V. 7: \*Hiero[nymus]: id est rationales quique et simplices t. 5 fo. 165  $\beta^6$ ) Item Hiere. ca. 31 [V. 27] Et seminabo domum Israel et domum Iuda semine hominum et semine iumentorum. — V. 10: \*Ori[genes] 15 peri ἀρχῶν: Quid enim aliud lumen dei dicendum est, in quo quis videt lumen, nisi virtus dei, per quam quis illuminatus vel veritatem rerum omnium pervidet vel spiritum dei cognoscit, qui veritas appellatur etc. praeclare ibidem<sup>7</sup>). — Übers. v. Ps. 37 fo. 56 V. 14: \*Ad modum Romani<sup>8</sup>) habet Hieronymus t, 5 fo, 135 D<sup>9</sup>). — Komm. 20 zu V 3. fo. 57b: \*fides summe divitie. — Übers. v. Ps. 38 fo. 58b V. 4: \*Hiero[nymus] ad Gala[tas] fo. 94 p. 2 Iniquitates mee elevate sunt super caput meum quasi onus etc. 10). — V. 5: \*Hier[onymus] Esa. xiiij, Cadaver autem diaboli putridum ob magnitudinem peccatorum dubitare non poterit qui legerit peccatum esse foetidissimum ipso 25 peccatore dicente: computruerunt et corrupte sunt cicatrices mee a facie insipientie mee 11). — Übers. v. Ps. 39 fo. 59 V. 2: \*Hunc locum vide explanatum Esaie ca. 36 in commen[tario] Hiero[nymi] in fine 12). - fo. 60 V. 9: \*hanc imaginem vide apud Hiero[nymum] t. 5 fo. 188 D<sup>13</sup>).

Übers. v. Ps. 40 fo. 61<sup>b</sup> V. 10: vide Hebr. cap. X. — Übers. v. Ps. 41 fo. 63 V. 1: \*Diem malam vide apud Hieronymum ad Ephes[ios]

<sup>1)</sup> Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. — 2) ebenda — 3) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 (Commentarius in Danielem cp. 11, 1; PSL 25, 558 A). Zwinglis schrieb dort an den Rand: ps. 31 — 4) ib. (PSL 25, 508 A zu Dan. 3, 19) — 5) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 (PSL 24, 671 C) — 6) Vorrede zum Commentarius in Lamentationes Hieremiae — 7) Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. — 8) D. h. des psalterii Romani, das Faber bietet: a domino gressus hominis diriguntur et viam eius cupit nimis — 9) Kommentar zu Jerem. 10, 23 (PSL 24, 751 D) — 10) Bd. 9 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 26, 403f. zu Gal. 5, 10) — 11) Die Stelle steht in Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 fo. 37 (PSL 24, 224 B) und ist dort von Zwingli unterstrichen — 12) a. a. O. fo. 66b (PSL 24, 382 D). — 13) Kommentar zu Ezech. 8, 7ff. D (PSL 25, 80 B)

ca. ultimo super hoc verbo: Ideo sumite omnia arma dei, ut possitis resistere in die malo [6, 13]1). — Übers. v. Ps. 42 fo. 64 V. 2: \*sic item Hiero[nymus] Esa. ca. 26 fo. 50 p. 1 sitivit anima m[ea] a[d] d[eum] fortem etc.2). — Übers. v. Ps. 44 fo. 66 V. 1: \*Vide Hiero-<sup>5</sup> [nymum] t. 6 fo. 100 D<sup>3</sup>). — fo. 66<sup>b</sup> V. 7: Vide Hiero[nymum] t. 6 fo. 81 H<sup>3</sup>). — Übers. v. Ps. 45 fo. 68 Titel: Symmachus: pro floribus t. 5 fo. 266 A4). Vide Ambr[osium] in Lucam cap. 7 fo. 114 C5). — V. 7: \*Hiero[nymus] Esa. 49 fo. 83 p. 26) Que sagitte prophete sunt et apostoli, qui in toto orbe discurrunt. De quibus et in alio loco 10 canitur: sagitte tue acute potentissime populi sub te cadent, et iterum: sagitte, pote[ntis] ac[ute] cum car[bonibus] des[olatoriis] etc. [Ps. 119, 4]. — fo. 68<sup>b</sup> V. 12: \*Hiero[nymus] alicubi scilicet repetitur t. 2 fo. 176 p. 17): Honora patrem tuum, si te a vero patre non separat etc.; alioquin David protinus tibi canet: obliviscere p[opulum] 15 t[uum] et d[omum] p[atris] t[ui]. Et concu[piscet] rex decorem tuum etc. - \*Ad hoc obliviscere etc. vide Chrysosto[mum] omelia 3 de Ruth<sup>8</sup>). — Übers. v. Ps. 46 fo. 70 V. 1: \*Hiero[nymus:] quod autem cor maris medium scilicet est et ille propheticus sermo demonstrat: propterea non timebimus etc. t. 5 fo. 221 B9). — V. 4: Esa. 33 [V. 21] 20 Locus fluviorum rivi latissimi et patentes etc. — Komm. zu Ps. 46 fo. 70<sup>b</sup> V. 7ff.: \*Augus[tinus] explicat li[bro] de caritate dei 12 c. 26<sup>10</sup>). — Übers. v. Ps. 48 fo. 71<sup>b</sup> V 2: \*sic Augustinus de civi[tate] li[bro] XI ca. 111). — V. 3: Ori[genes] legit in gradibus, homil, 9 Mat. fo. 23 col. 412). — Komm. zu Ps. 49 fo. 74b V. 19: \*Anime sue 25 benedicere est vite sue voluptatem indulgere.

Übers. v. Ps. 50 fo. 75<sup>b</sup> V. 17: \*Hiero[nymus] ad Gala[tas] ca. 1 fo. 81 p. 1 et assumis in labiis tuis testamentum meum <sup>13</sup>). — Übers. v. Ps. 51 fo. 76<sup>b</sup> V. 3: Ambr[osius] super Lucam fo. 100 c. in plurimum <sup>14</sup>). — V. 5\* Ori[genes] li. 3 Epi. ad Ro[manos] <sup>15</sup>) Venit ergo ad iudicium non tamquam qui in lege sit, sed tamquam qui lex sit. —

19

<sup>1)</sup> Bd. 9 in Zwinglis Hieronymusausgabe fo. 118 (PSL 26, 549 — <sup>2</sup>) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 296 A) — <sup>3</sup>) In Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 6 a. a. O. (Commentar zu Habacuc 1, 5) — <sup>4</sup>) Zwinglis Hieronymusausgabe zu Ez. 48, 15ff. (PSL 25, 485 B) — <sup>5</sup>) Vgl. Zwinglis Ambrosiusausgabe, PSL 15, 1750 — <sup>6</sup>) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 464 C) — <sup>7</sup>) Bd. 2 in Zwinglis Hieronymusausgabe (Regula Monachorum, Migne PSL 30, 375 A) Zwinglis schrieb an den Rand Psal. 68 — <sup>8</sup>) Zwinglis Chrysostomusausgabe a. a. O. — <sup>9</sup>) Kommentar zu Ezech. 27, 3 (PSL 25, 247 C) Zwingli schrieb dort an den Rand: ps. xlv. — <sup>10</sup>)? <sup>11</sup>) Gemeint ist der textus psalterii Romani: Dilatans exultationes universae terrae etc. — <sup>12</sup>) gradibus statt gravibus — <sup>13</sup>) Bd. 9 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 26, 322) — <sup>14</sup>) PSL 15, 1688 — <sup>15</sup>) Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. (PSG 14, 939 C).

\*Ambrosius¹) super verbis apostoli 1. Cor. ca. 1 (V. 27). Et quod infirmum est dei fortius est hominibus sic inquit: sine dubio celestia vincunt terrena, quamobrem infirmum dei non est infirmum, quia infirmitas Christi magna victoria est. Vicit enim aut (?) victus videtur, sicut ait ps. 50 [V. 5]: et vincas qum iudicaris. Victor enim 5 existit, qui iniuste occiditur, reum constituens, a quo occiditur. — \*Hiero[nymus] super Esa. ca. 43 in fine2): Ut justi [ficeris] in ser[monibus] tu[is] et vin[cas], cum fueris iudicatus, illic planius super illo sermone. Reduc me in memoriam, ut iudicemur simul etc. — \*Paulus ad Romanos ca. 3 [V. 23ff.] idem adducit et Origenes 10 explanat. — \*Item Esai[as] ca[pite] ultimo: quia in igne dominus dicit diiudicatur [V. 16]. — \*Hieremie 2 [V. 9]: Propterea adhuc indicio contendam vobiscum, ait dominus etc. Item Hiero[nymus] t. 5 fo. 136 D³). — \*Item Hiere[mias] ca. 25 [V. 31] Quia iudicium domino cum gentibus, iudicatur ipse cum omni carne etc. — Item: 15 tibi soli quomodo t. 5 fo. 164 D4). — fo. 77 V. 9: Vide Augusti[num] in evangelio I $\omega$ [annis] tractatu 57 $^5$ ). — V. 13: \*De spiritu principali deque aliis duobus spiritibus, quorum in hoc psalmo mentio habetur, vide Hierony[mum] ad Gala[tas] c. 4 fo. 89 p. 16). — V. 14: \*Incertus ad Timotheum ca. 1 B: sic docebo ini[tio] etc.: si mihi viderint 20 indulta peccata, tunc docebo neminem desperare debere?). Übers. v. Ps. 53 fo. 79<sup>b</sup> V. 5: \*Hiero[nymus] Esa. 31 ab initio\*): Unde et de malis sacerdotibus dicitur: Qui devorant plebem meam, dominum non invocaverunt. — Komm. zu Ps. 56 fo. 84 V. 12: \*sed et sic non inepte: In me sunt deus vota tua, que reddam, laudationes 25 tibi (scilicet ego cedo<sup>9</sup>)). — Übers. v. Ps. 57 fo. 84<sup>b</sup> V. 11: Hiero[nymus] Esa. 49 fo. 83 pa. 210) Qui (pater inquit) in psalmo loquitur ad filium: Exurge glo[ria] me[a] ex[urge] psalterium et cithara, id est: omnium virtutum chorus. — Übers. v. Ps. 58 fo. 85 V. 5: \*Hiero[nymus] t. 6 fo. 78 c. maleficum docet in bonam partem accipi 11).

Übers. v. Ps. 63 fo. 90 V. 2: \*Vide t. 5 fo. 200 C. quomodo contabuit caro mea. t. 5 fo. 256 D<sup>12</sup>). — V. 4: \*Ori[genes:] Quanto ergo plura inter nos vitia deprehenduntur, tanto plures esse peccatorum

<sup>1)</sup> PSL 17, 200 — 2) Bd. 5 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 433 D) — 3) Kommentar zu Jerem. 11, 17 (PSL 24, 756 B) — 4) Kommentar des Hieronymus zu Jer. 32, 30 (PSL 24, 896 D) — 5) PSL 35, 1791 — 6) PSL 26, 390 — 7) PSL 30, 918 D — 8) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 fo. 61 (PSL 24, 355 B) — 9) Faber interpretierte: in me sunt deus vota tua: reddam laudationes tibi — 10) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 456 A) — 11) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 6 a. a. O. Kommentar zu Nahum 3, 1 — 12) Hieronymus: Commentarius in Ezechielem cp. 16, 23ff. (PSL 25, 144 A) und zu Ez. 44, 6ff. (PSL 25, 432 C)

vite videbuntur in nobis, et propterea forte dictum sit: quia melior misericordia tua super vitas sit — in Epistolam ad Romanos li. 7 fo. 10 p. 11). — fo. 90b V. 9: Hiero[nymus] explicat hunc locum Ezechiel ca. 13 ab initio ferme<sup>2</sup>). — Komm. zu Ps. 65 fo. 92<sup>b</sup> V. 1: <sup>5</sup> silentium contemplationis. Apophatica negativaque theologia. — Übers. v. Ps. 68 fo. 95<sup>b</sup> V. 10: \*Hiero[nymus] Hiere. ca. X omnis enim doctrina domini de celestibus fluit, dicente David: Pluviam voluntariam etc.3). — V. 13: \*Vide Hiero[nymum] super Esa[iam] ca. 49 ferme in fine4). Item eundem t. 5 fo. 168 F<sup>5</sup>). — V. 14: 2 testamenta cleri etc. t. 5 fo. 213 H<sup>6</sup>). — Vide Hieron[ymum] t. 6 fo. 110 B<sup>7</sup>). Item que sit ista columba vide Ecclesiastis 2 cap. fo. 33 C8). Item homel[iam] in Cantic. 4 fo. 79 b. c.9). - V. 18: \*Ad modum Romanum<sup>10</sup>) legit Hieronymus Hieremie ca. 31 in fine<sup>11</sup>). Item in Ezechiel fo. 253 B<sup>12</sup>). — fo. 96 V. 14: \*Hierony[mus] Esa. ca. 63 mox ab initio: 15 Propterea secundum assumptionem carnis et passionem crucis dicitur ad eum: et intinguatur pes tuus in sanguine. — Komm. zu Ps. 68 fo. 97<sup>b</sup> V. 4: \*Hieronymus et super Esa[iam] ca. 14: Nec ponat ibi Arabs tentoria sua, de quo in sexagesimo septimo psalmo dicitur: Iter facite ei qui ascendit super occasum Dominus nomen eius 13). — 20 Übers. v. Ps. 69 fo. 99 V. 14: parabola pro proverbio hic accipitur Hiero[nymus] t. 5 fo. 193 E<sup>14</sup>). — fo. 99<sup>b</sup> V. 25: \*Esa. ca. 63 eadem ferme.

Übers. v. Ps. 71 fo. 102 V. 17: vide Hiero[nymum] ad Galat. pa. 84 F <sup>15</sup>) litteraturam legem intellegentem, que non iustificat iuxta Ezech. <sup>25</sup> cap. 20. — Komm. zu Ps. 71 fo. 103 V. 10: \*Hirenei <sup>16</sup>) error non tam impius quam sedulus videtur. Pietati enim asscribendum, antiquorum litteris tantum fidei habuisse, ut quecunque in illis scripta

<sup>1)</sup> Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. — 2) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe fo. 194 (PSL 25, 110 C) — 3) Ebda zu Jerem. 10, 12ff. fo. 134b (PSL 25, 749 A) — 4) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe fo. 85 (PSL 24, 474 B) — 5) Kommentar zu den Lamentationes Hieremiae 2, 5. Zwingli schrieb an den Rand: ps. 67 — 6) Hieronymus: commentarius in Ezechielem 22, 17ff. (PSL 24, 212 B) — 7) Bd. 6 in Zwinglis Hieronymusausgabe (Commentar zu Zach. 4, 2) — 8) Zwinglis Hieronymusausgabe. Bd. 7 fo. 33 C (Commentar in Ecclesiasten 2, 8) — 9) ib. a. a. O. — 10) nämlich das Psalterium Romanum — 11) Bd. 5 fo. 162b in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 888 A) — 12) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 25, 416 C) — 13) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 159 A) — 14) Hieronymus: Commentarius in Ezechielem 12, 21ff. (PSL 25, 108 B) — 15) Bd. 9 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 26, 345) — 16) Faber notierte: auf Grund von V. 10. credidit Hiereneus martyr (ut in libro quem contra haereses scripsit, habetur) Christum dominum omnem etatem sanctificasse et ultimum senium ingressum passum fuisse

essent adimpleri oportere crederet. — Übers. v. Ps. 73 fo. 105 V. 2: sic habes Hieremie 12 [V. 5]. Item Habacuc primo [V. 8]. — fo. 106 V. 33: \*Cyrillus lib[ro] 2. ca. 105: in consilio tuo deduxisti me; consilium verbum dei, id est filium intelligit1). - V. 35: \*Defecit, vide Hiero[nymum] t. 5 fo. 171 E<sup>2</sup>). — Übers. v. Ps. 74 fo. 107<sup>b</sup> V. 12: 5 \*vide Hiero[nymum] super Hiere[miam] t. 5 fo. 168 D3). — Übers. v. Ps. 75 fo. 109b V. 7: Hiero[nymus] t. 6 fo. 6 D \*De calice iusticie in calicem misericordie et de calice misericordie in calicem iusticie<sup>4</sup>). - Übers. v. Ps. 77 fo. 111 V. 6: Vide Hierony[mum] t. 6 fo. 99 F<sup>5</sup>).

10

Übers. v. Ps. 80 fo. 118 V. 14: \*Hiero[nymus] super Esaiam 27 [V. 10]: ibi pascetur vitulus etc. t. 5 fo. 52 p. 26). Rhomanus exercitus, de quo et in alio loco sub nomine apri dictum est: vastabit eam aper de silva etc. Idem eum locum latius explicat Esa. ca[pite] ultimo fo. 118 p. 2 col. 27). Item Daniel ca. 7 in quarta bestia8). — 15 Komm, zu Ps. 80 fo. 119 V. 17 Zu Augustinus et Cassiodorus . . . [incensa et effossa] acceperunt ut neutra pluralia, quod ex hebraeo esse nequit: \*Augustini et Cassiodori allucinatio. — Übers. v. Ps. 81 fo. 119<sup>b</sup> V. 15: \*id est: de medulla Hiero[nymus] t. 5 fo. 199 A<sup>9</sup>). — Übers. v. Ps. 82 fo. 120<sup>b</sup> V. 1: \*H[ieronymus] t. 5 fo. 258 A Deos 20 appellat qui habent iudicandi de hominibus potestatem 10). — V. 2: Hiero[nymus] t. 6 fo. 114 A et personas peccatorum sumitis 11). — Übers. v. Ps. 85 fo. 124 V. 11: \*Hie[ronymus] Esa. ca. 28 t. 5 fo. 55 p. 1 Misericordia et veritas obviaverunt sibi, iustitia et pax deosculate sunt se 12). Nos intelligimus: in Christo scilicet qui ponet iudicium 25 in pondere et iusticiam in mensura. — Komm. zu Ps. 85 fo. 124b V. 1: \*sine labe concepta diva virgo πανταγία 13). — Übers. v. Ps. 87 fo. 126 V.1: Hiero[nymus] Esa. 49 fo. 84 p. 2:14): secundo (inquit Hierusalem) sanctorum est congregatio, qui in pace domini et virtutum specula constituti recte appellantur Sion, de qua dicitur fundamenta eius 30 in montibus etc. — Übers. v. Ps. 88 fo. 127 V. 4: \*Ori[genes] li[bro] 9. epistole ad Romanos 15): Christus cum liber esset solvit tamen tributum, venit enim et in mortem, ut esset et inter mortuos liber. Item

<sup>1)</sup> Vgl. S. 232. — 2) Commentar zu den Lamentationes Jeremiae 3, 24 —  $^3$ ) ebenda zu 2, 3 -  $^4$ ) s. Zwinglis Hieronymusausgabe a. a. O. -  $^5$ ) Vgl. ebenda - 6) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 311 A) -7) Bd. 5 in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 660 B) — 8) PSL 25, 530 - 9) Commentar zu Ez. 16, 13 (PSL 25, 137 A) - 10) ib. zu Ez. 44, 22ff. (PSL 45, 441 B) - 11) Zwinglis Hieronymusausgabe a. a. O. — 12) PSL 24, 323 B — 13) Diese Deutung gab nach Faber Hieronymus — 14) Bd. 5 in Zwinglis Hiernoymusausgabe (PSL 24, 470 C) — 15) PSG 14, 1137 ff.

Hiero[nymum] vide Esaie capite 53 in fine<sup>1</sup>). — Übers. v. Ps. 89 fo. 128 V. 1: \*Vide Esa. ca. 55 Hiero[nymum]<sup>2</sup>).

Komm. zu Ps. 90 fo. 133<sup>b</sup> V. 11: senectus morbus est. — Übers. v. Ps. 91 fo. 134 V. 6: vide apud Iob demonium meridianum, quo perierunt illius filii. Orige[nes] in eundem li. 1 fo. 26 K³). — Komm. zu Ps. 96 fo. 141 V. 9: \*Theodulphus hymnicen. — Übers. v. Ps. 98 fo. 142 V. 2: Esa. ca. 63 Et salvavit mihi brachium meum⁴). — Komm. zu Ps. 98 fo. 143 V. 4: Maria psaltrix [vgl. Luc. 1, 47ff.]. — V. 6: \*Tube ductiles argentee tube cornee.

Übers. v. Ps. 102 fo. 146<sup>b</sup> V. 28: \*Vide Erasmum in Annota[tionibus] 10 primi capitis ad Hebreos<sup>5</sup>). — Komm. zu Ps. 102 fo. 147 V. 7: Plinius libro decimo ca. 476). — Übers. v. Ps. 104 fo. 149b V. 5: \*Ori[genes:] Ut scilicet bonos angelos spiritus appellaverit tamquam spiritales. Eos vero, qui penarum praesunt ministeriis et flammas peccatoribus 15 parant ministros flamme ardentis nominaverit. — V. 7: Hiero[nymus] t. 6 fo. 101 iuxta hebraicam veritatem refertur ad oceanum terram ambientem<sup>7</sup>). — fo. 150 V. 18: δμηρος Δβ fo. 13 pa. 2 καὶ άλφιτα μυελὸν ἀνδρῶν $^8$ ). — fo. 150 $^b$  V. 35: suavis sit ei disputatio mea in homel: in cantic: quarta fo. 79 A9). — Komm. zu Ps. 104 20 fo. 151b V. 19: \*Arctomys, mus alpinus, qui et hodie vulgo Rhetis mus montanus dicitur, corruptius tamen mus mont[anus]10). — Komm. zu Ps. 105 fo. 153° zum Titel Hallelujah: Laus evangelii hoc uno non illustratur: hec est vita eterna etc. [Joh. 17, 3]. — Übers. v. Ps. 107 fo. 157<sup>b</sup> V. 23: \*Hiero[nymus] super Esa. t. 5 25 fo. 43 p. 111). Qui descendunt mare in navibus, facientes operationes in aquis multis ipsi viderunt opera domini et mirabilia eius in profundo. Qui enim operantur in hoc seculo opus dei et cum propheta dicunt: Veni in profundum maris, ipsi vident mirabilia eius in profundo, et liberati de tentationibus et angustiis horribilem et duram 30 visionem audisse se dicunt. — fo. 158 V. 35: Esa. 41 [V. 18].

Übers. v. Ps. 112 fo. 164 V. 8: Amb[rosius] 2. Cor. ca. 3 Misericordia ergo hec iusticia appellata est etc. <sup>12</sup>) — Übers. v. Ps. 114 fo. 166<sup>b</sup> V. 25: celi sancti testante Hieronymo Esa. ca. 57 fo. 100 p. 1<sup>13</sup>). —

19\*

<sup>1)</sup> Bd. 5 fo. 92<sup>b</sup> in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 514 B) —
2) Bd. 5 fo. 95<sup>b</sup> in Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 531 C) — 3) Vgl.
Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. — 4) Vgl. Jes. 63, 5 nach der Vulgata —
5) Vgl. die Annotationes zum N. T. des Erasmus in der Ausgabe von 1516
p. 585 — 6) Plinius: hist. nat. a. a. O. — 7) Zwinglis Hieronymusausg.
Bd. 6 fo. 101<sup>b</sup> zu Haggai 1, 6 — 8) Od. 2, 290 — 9) Zwinglis Hieronymusausgabe a. a. O. — 10) Faber erwähnte unter Berufung auf Plinius die in den rhätischen Alpen lebende mus alpinus — 11) Zu Jes. 21, 1 (PSL 24, 261 A)
— 12) PSL 17, 302 A — 13) Zu Jes. 57, 16 (PSL 24, 557 C)

Übers. v. Ps. 116 fo. 167<sup>b</sup> V. 3: \*Ephe. c. 2 [V. 8] χάριτι ἐστὲ σεσωμένοι [!]. Ad Romanos ca. 8 [V. 18] Non sunt condigne passiones huius temporis etc., quid igitur retribuam pro omnibus his aliud quam crucem tuam, bone Jesu, et meam tollam, leve certe onus etc. — Übers. v. Ps. 119 fo. 184 V. 73: \*Hiero[nymus] Ephes. ca. 2 fo. 104 p. 2¹). Plasmatio quippe originem de terre limo trahit factura vero iuxta similitudinem et imaginem dei sumpsit exordium, quod in 118. psalmo similiter positum diversa scripsit: manus tue fecerunt me et plas[maverunt].

Übers. v. Ps. 120 fo. 203<sup>b</sup> V. 5: \*cedar tenebre Hier[onymus] t. 10 fo. 223 B<sup>2</sup>). — Übers. v. Ps. 121 fo. 204 V. 6: \*Hier[onymus] Esa. 26 fo. 50 p. 1<sup>3</sup>) Per diem s[ol] n[on] u[ret] t[e] n[eque] l[una] p[er] n[octem] id est: nec in prosperis nec in adversis unquam de tuo moveberis gradu. Item in eodem ca. 49 p. 1 folii 84. — Übers. v. Ps. 124 fo. 205<sup>b</sup> V. 4: Abdias uni[co] cap. [V. 16] Quomodo enim 15 bibisti super montem sanctum meum, bibent omnes gentes iugiter et bibent et absorbebunt et erunt quasi non sint. — Übers. v. Ps. 125 fo. 206 V. 5: \*Esa. ca. 58 vide Hiero[nymum] fo. 101. p. 2 col. 2<sup>4</sup>). — Übers. v. Ps. 127 fo. 207<sup>b</sup> V. 4: Ambr[osius] in Lucam fo. 90 B hereditas domini filii sunt, qui merces sunt, fructus illius, qui de Marie 20 ventre processit<sup>5</sup>).

Übers. Ps. 137 fo. 216 V. 9: Vide Hieron[ymum] t. 6 fo. 52 E<sup>6</sup>). — Übers. v. Ps. 139 fo. 218 V. 7: Amos ulti[mo capite 9 V. 2] — V. 15: \*Incompositum meum viderunt oculi tui, Hiero[nymus] ad Galatas ca. 4 fo. 91 p. 17) Item Abdi. unico cap. ab initio [V. 1ff.].

Übers. v. Ps. 140 fo. 220<sup>b</sup> V. 6: \*Hiero[nymus] in prolog o quarti in Hieremiam iuxta semitam scandalum posuerunt mihi<sup>8</sup>). — Übers. v. Ps. 141 fo. 222 V. 11: \*Hiero[nymus] Hiere. XVI 141 B solitarius sum ego, donec pertranseam<sup>9</sup>). — Komm. zu Ps. 141 fo. 222<sup>b</sup> V. 7: sic etiam Hieronymus super Esa. ca. 43 in fine<sup>10</sup>). — Übers. 30 v. Ps. 143 fo. 223<sup>b</sup> V. 2: \*Vide Hiero. t. 5 fo. 146 p. 2 E<sup>11</sup>). — Übers. v. Ps. 144 fo. 225 V. 13: Vide Hieron, t. 6 fo. 81 E<sup>12</sup>). — Übers, v.

<sup>1)</sup> Bd. 9 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 26, 487) — 2) Commentar zu Ezech. 27, 21 (PSL 25, 259 A) — 3) Bd. 5 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 296 B), ferner PSL 24, 469 A — 4) PSL 24, 567 A — 5) PSL 15, 1642 — 6) Zwinglis Hieronymusausgabe a. a. O. Commentar zu Obadja 16 — 7) Bd. 9 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 26, 385 B) und Zwinglis Hieronymusausg. Bd. 6 fo. 50b zu Obadja — 8) fo. 143b in Bd. 5 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 793 D) — 9) Bd. 5 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 779 D) — 10) Nämlich die Deutung der iudices auf Moses und Aaron. In Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 fo. 77 (PSL 24, 434 B) — 11) Commentar zu Jerem. 20, 12 (PSL 24, 806 C) — 12) Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 6 fo. 81b Commentar zu Habacuc 1, 1.

Ps. 146 fo. 227<sup>b</sup> V. 6: Hiero[nymus] Esa. 54 ca. fo. 94 p. 2 Dominus sapienter facit cecos<sup>1</sup>). — Übers. v. Ps. 147 fo. 228<sup>b</sup> V 6: Assumens mans[uetos] etc. Hiero[nymus] t. 5 fo. 180 D<sup>2</sup>).

Eingelegt auf p. 210 [Ps. 130] fand sich ein Zettel mit nachstehenden Aufzeichnungen Zwinglis: \*Photion ad vesp[erum] moriens
dixit: num tu nocentem mori malles etc. Athenis ne mori quidem
praeter lucem, cicutam tamen suo ere comparavit³). — \*Sene[ca] 19
p. 14) Cesar⁵) potius Grecinum Iulium ob hoc unum occidit, quod
vir melior erat quam esse quemquam tyranno expediret. — \*Seneca
quia seipsum necaverit mortis optione nomine dictus est; nam quarto
de beneficiis libro Senecei nominis meminit, quem non scripsisse post
mortem vel mentis inops agnoscet. 35⁶). — \*servi Drumentini domine,
sue fidelissimi servatores urbe capta etc. Clau[dius] Quadri[garius]²)
28 — Arcesilaus homini pauperi: Ego eo et inutiliter verecundo sub
pulvino sacculum posuit. 15 p. 1.

#### 20. Fabulae.

Fabularum, quae hoc libro continentur interpretes atque authores. Sunt hi: Guilielmus Goudanus, Hadrianus Barlandus, Erasmus Roterodamus, Aulus Gellius, Angelus Politianus, Petrus Crinitus, Ioannes Antonius Campanus, Plinius Secundus Novocomensis. <sup>20</sup> Aesopi Vita ex Max. Planude excerpta. In libera Argentina. Schluß: Argentorati, ex Aedibus Schurerianis, Mense Decembri. Anno a Christo nato M. D. XV. = Panzer VI Nr. 407. Der aus der ehemaligen Stiftsbibliothek stammende, jetzt in der Zentralbibliothek Zürich (Sign, III M 81) befindliche Band enthält auf dem Titelblatt <sup>25</sup> dieZahl VIII von Zwinglis Hand = die Zahl der angegebenen Autores fabularum und im Text zwei Randglossen von ihm. Die Handschrift ist die der Frühzeit, hat daher beide Male den herabgezogenen d-Balken, aber die Einträge sind zu verschiedener Zeit gemacht. Der an zweiter Stelle gemachte ist älter, wie die Schriftzüge und die blassere Tinte beweisen; man möchte ihn in die Glarner Zeit Zwinglis 1516-18 setzen, hingegen die erste Randglosse, in der die bekannte braune Tinte erscheint und die Schriftzüge stärker und fester sind, in die Einsiedler-, wenn nicht in den Anfang der Zürcher Zeit.

Bd. 5 von Zwinglis Hieronymusausgabe (PSL 24, 527 A) — <sup>2</sup>) Kommentar zu Ezechiel 3, 12 (PSL 25, 37 D) — <sup>3</sup>) Der athen. Feldherr Phokion starb den Tod durch den Giftbecher, klagte aber darüber, daß man in Athen den Giftbecher selbst bezahlen müsse (Plutarch, Phok. 24) — <sup>4</sup>) Vgl. Seneca, De beneficiis II 21, 5 (41 Hosius) — <sup>5</sup>) Über gestrichenem Xerxes — <sup>4</sup>) De beneficiis IV 8, 3 (91f. Hosius) — <sup>7</sup>) Vgl. Quintus Claudius Quadrigarius bei Seneca, De beneficiis III, 23, 2 (70 Hosius)

Bl. B. (Rückseite) Zu der Fabel De patre et filiis: in hunc ferme modum XII filiis Caugnista XII sagittas simul atque seorsim confringendas esse dicit. Zwingli weist auf das Beispiel des Caugnista auch Bd. VIII 317 hin. — Bl. Cij (Rückseite) Zu der Fabel De vulpe et aquila 1): Tantum non conscendisset, ut iocus sit festi more iniurii 5 enim plerumque in metum repulsi ignorunt timent.

## 21. Gregor von Nazianz.

Die Schriften des Gregor von Nazianz in der Ausgabe von Joh. Knobloch, Straßburg 1508 (Panzer VI 41 Nr. 120) stehen an der Spitze des jetzt in der Zentralbibliothek Zürich unter der Signatur 10 V S 175 vorhandenen Bandes (vgl. oben unter Beroald). Die Handschrift ist die aus der Frühzeit. Rein philologische Randglossen Zwinglis werden nicht angegeben.

## a) Vorrede.

Bl. aijb Religio peperit divitias et filia devoravit matrem unter- 15 strichen, dazu a. R. \*Bernhardus<sup>2</sup>). — Zu Hinc est, quod Cratem, illum Thebanum, cum ad philosophandum Athenas pergeret, ingens auri pondus abiecisse legimus<sup>3</sup>): Crates. — Bl. aiij Zu Nonne Origenis et Augustini scripta copiosissime succurrunt ?: Laus ecclesiasticorum.

20

## b) Praefatio Rufini (Migne, PSG 36, 736).

Zu Is [scil. Gregorius Nazianzenus] Capadocia domo, episcopo patre, matre quoque satis religiosa oriundus fuit: Nazianzeni vita.

## · c) Apologeticus (M = Migne ·PSG 35, 407ff.)4).

Die Blätter sind von Zw. paginiert mit fo. 1 bis fo. 26. Oben je- 25 weilig an den Rand geschrieben ist Apologeticus oder nur Apolo. oder, auf zwei Seiten verteilt, Gre. oder Gregorii Nazianzeni | Apolo. bzw. Apologeticus.

<sup>1)</sup> Vulpes correpta face, quasi illius munitiones incendio absumptura esset, insequitur, cum iam arborem conscendisset, et ipsa nunc te, inquit, tuosque si potes tuere, trepidans aquila incendium dum metuit, Pasce inquit, mihi parvisque liberis tuum quicquid habeo reddidero — 2) Unmittelbar vorher ist im Text gesagt, daß es sich um ein Wort Bernhards [v. Clairvaux] handelt. Ein \* weist auf den herabgezogenen d-Balken — 3) Nach dem Doppelpunkt steht jeweilig Zwinglis Randglosse — 4) Der lateinische Text ist bei M ein anderer! Daher sind nur die cp. von Migne angegeben, nicht die Zeilen, die ja eben nicht mit dem von Zwingli Gelesenen übereinstimmen

Bl. bij [fo. 1] M 407 cp. 1 Nihil hominibus enim suavius quam aliena loqui et aliena curare unterstrichen. — M 410 cp. 2 Est enim et hoc religionis officium, verbi satisfactione curare . . . bis offendiculum fratribus ponat aut scandalum a. R. eingeklammert. — Bl. biij 5 [fo. 2] M 414 cp. 7 Zu Nihil enim revera mihi ad beatam vitam prestantius videbatur quam velut clausis carnalibus sensibus et extra carnem mundumque effectum quempiam in semetipsum converti: vitae quietae laus. — Bl. biij M 415 cp. 7 Zu operi optimo viciosum nomen infligunt, philosophiam cenodoxiam vocantes: \*cenodoxia. — 10 M 415 cp. 7 Paratior namque est imperitorum turba ad derogandum novis studiis quam ad imitandum unterstrichen. — M 415 cp. 8 Erubui de quibusdam . . . bis certatim in sancta et priusquam digni haberentur a. R. eingeklammert. Ebenso die Worte: Primo aditu ac ianuis ad tribunal continuo tendere . . . bis nusquam discutienda administratio putetur. — Bl. biiij [fo. 3] M 418 cp. 8 Cuius rei vicium vel labem . . . bis pars aliqua pietatis est unterstrichen. — M 418 cp. 9 [Quod prospiciens vel armentarius ille vel pastor] comantes herbis et virides rivis deligit campos . . . bis transmovet saltus unterstrichen. — Das Folgende: Sed [Druck: Set, von Zwingli korrigiert] ad 20 requiem perquirit nemorosa cubilia . . . bis oculo vel palpando curare a. R. eingeklammert. — Bl. biiij<sup>b</sup> M 419 cp. 10 Homini vero perdifficile cum sit scire regi, id est: regenti se obtemperare, multo difficilius est scire alios regere unterstrichen. — Unten a. R. der Seite: \*Pestrus] Marsus<sup>1</sup>) in commentariis officiorum Ci[ceronis]:

Quam facile innumeras vitiorum amplectimur artes Haud procul illa habitat brevis est via, quae sit eu[n]dum. Est via virtutis contraria, sudor anhelus Hanc sequitur. Quam se scopulosis ardua clivis In longum prorumpit iter! Riget aspera primo Ingressu, levis est postquam alia cacumina tanges. —

Bl. b<sub>5</sub> [fo. 4] M 422 cp. 13 unten a. R. der Seite: Sacerdos et si proprium bene dispensaverit vitam, aliorum vero non cum diligentia curam habuerit, cum pernitiosis in gehennam vadit Hec Crisostomus. Non nobis nati sumus [Zwingli?]. — Bl. b<sub>5</sub><sup>b</sup> M 423 cp. 14

Nec sufficit de anima indignas abicere cogitationes . . . bis quam humana dignitas acquisita videatur, a. R. eingeklammert, quam . . . videatur unterstrichen. — M 423 cp. 15 Zu Convenire ergo idiote et simpliciori cuiquam putandum est, ne male agat et ut caveat omnia agere que ad penam trahuntur: \*Idiote et pastoris diversum offi-

25

30

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 202.

cium. — Bl. b, [fo. 5] M 426 cp. 16 Sed est aliquis neque malus neque qui ad virtutis summam pervenerit, et non video, qua confidencia ad docendum veniat, qui ipse hac fide non accessit, ut disceret, unterstrichen. - M 426 cp. 17 Zu Anima autem que est, divina et a deo veniens ac superne nobilitatis consors: Anima quare corpori colligata. — M 427 cp. 18 Nunquam deteriori nature subiicientes meliorem quod est utique iniquissimum, sed semper imperio animi et sevitio [! Zw. schreibt ein r darüber] corporis utamur unterstrichen a. R. servitio. — Bl. c [fo. 6] M 427 cp. 19 Apud nos vero omnia aguntur in spiritu . . . bis ut sit nobis bellum quoddam adversus eos, pro 10 quibus militamus a. R. eingeklammert. Die ff. Worte dum unusquisque tantum studii gerat in contegendis et occultandis morbis ac vitiis peccatorum, quantum habere oportebat studii ad egritudinem medico revelandam unterstrichen. — Bl. cb M 431 cp. 21 Zu Adversum hec omnia multa quidem, immo tota fide, maiore vero dei gratia, 15 aliquanto quoque, ut arbitror, etiam nostro studio ac labore nitendum est: fide gratia labore vincimus hostem. — M 431 cp. 23 Hec est nova illa commixtio dei et hominis, ut per unum utrumque habere possimus unterstrichen. — Bl. cij [fo. 7] M 434 cp. 25 Zu Propterea lignum adversus lignum et manus pacienter extenduntur adversus manus inconti- 20 nenter extensas: Ligno enim victi eodem per Christum triumphamus. - Bl. cij<sup>b</sup> M 435 cp. 26 Ergo nos medicine et curationis ministri . . . bis vigilias ac sollicitudines tollerant a. R. eingeklammert. — M 438 cp. 27 Zu quia nemo prudentum diligere id debeat, quod omni pacto paulo post amissurus sit: \*contra Avidos. — M 438 cp. 28 Zu neque 25 idem sermo convenit universis: \*divine doctrine diversitas. — Bl. ciij [fo. 8] M 439 cp. 31 Multis laudari profuit, aliis vituperari unterstrichen, dazu a. R. \*multos blanda se duxit adulatio. — Bl. ciijb M 439 cp. 32 Aliorum vero oportet nonnulla preterire, ut videntes tanquam non vidisse et audientes tanquam non audisse videamur 30 unterstrichen, dazu a. R. \*Thome Wittenbach dicterium: Qui dissimulare, idem et regere noscit. — M 439 cp. 32 Interdum etiam irasci debemus aliquibus; non irati et contemnere aliquos, sed non contempnentes et desperare non desperantes, quandoquidem ita uniuscuiusque requirit ingenium a. R. eingeklammert. — Bl.c<sub>4</sub><sup>b</sup> [fo. 9<sup>b</sup>] 35 M 443 cp. 36 Zu In quo [scil. in sententia de trinitate] et periculum summum consistit his, qui ad illuminandos ceteros presunt: Augu-[stinus]1): Quia non erratur alicubi periculosius. — Bl. d [fo. 10] M 446 cp. 38 Zu Origo enim pater est nec exigui alicuius et indigni. sed deitatis et bonitatis origo est: \*pater origo deitatis filii et spiritus 40

<sup>1)</sup> Augustin: De trinitate I cp. 3 (PSL 42, 822)

sancti. — M 447 cp. 39 und 40. Zu den a. R. umklammerten Worten Et quidem in aliis quibusque studiis bis scrupulosiores erga audiendum fient: \*scrupulosa res verbum dei. — Bl. db M 450 cp. 40 quoniam religiosa mens quam cito offenditur, tam prompte et facile curatur 5 unterstrichen. — M 450 cp. 42 Alii quoque sunt, qui . . . bis iudices elegerunt, semetipsos videlicet a. R. umklammert. — Bl. dij [fo. 11] M 451 cp. 42 et paciuntur quod accidere solet his, qui oculos dolent et solis lumen accusant unterstrichen. — M 451 cp. 43 Zu propterea ergo multo utilius est anime, simpliciter et pure veritatis elementa suscipere: \*preceptio veneranda. — Bl. diij [fo. 12] M 454 cp. 46 Non enim debemus esse sicut plurimi adulterantes . . . bis utique de nostris manibus exquirentur a. R. umklammert, dazu a. R. \*nundinari ventriloqui. — M 455 cp. 47 Optabile namque est et mihi percarum, usque ad ultimam discere senectutem, quoniam quidem nulla etas ad 15 perdiscendum sufficere potest unterstrichen. — M 455 cp. 48 Zu Hebreorum seniores tradunt, quod fuerit apud eos quaedam talis antiquitus laudabilis observatio, ut non omni etati omnis scriptura vel legenda vel discenda committeretur: \*de hoc etiam Picus¹) Iudeorum more in apologetico dissertat in limine. — Bl. diijb M 458 20 cp. 49 Zu si qui forte duos vel tres sermones ex antiquis tractatoribus didicerint et hoc fortasse ex auditu magis quam ex lectione: \*Audite sermonatores ex dormi secure: parato discipulo et id genus ceteris sermonibus occlamantes. — Bl. d<sub>4</sub> [fo. 13] M 459 cp. 50 Zu cuius [sapientiae] nomine etiam deus vocari magis quam ceteris, quibus 25 humanum sermonem uti fas est, appellationibus gaudet: \*sapientie nomine gaudet deus. — Bl. d<sub>4</sub><sup>b</sup> M 459 cp. 50 [narramus fabulas auribus surdis,] ita ut ne in hoc quidem sint sapientes, ut saltem commoniti agnoscant imperitiam suam unterstrichen. —Zu Est malicia, quam vidi sub sole virum, qui videtur apud se sapiens esse; sibi sapiens pessimus. — M 462 cp. 51 quod velle videri sapientem, hoc est omnino non esse sapientem unterstrichen. Zu dem nun folgenden Satze: Sed grande impedimentum est hominibus ad virtutem: \*presumptio virtutis impedimentum. — Bl. e [fo. 14] M 462 cp. 53 manuum labore victum quesitum unterstrichen. — Bl. eb M 466 cp. 55 Zu [Paulus] 35 exultat autem in spiritualibus et gloriatur: Pauli in spiritualibus gloriatio. — Zu [Paulus] proximos suos non sicut se sed plus quam se diligit: \*ultra mandatum dei nititur Paulus. — Bl. eij [fo. 15] M 467 cp. 56 et iuvenes prepositi et pueri sensibus unterstrichen. Bl. eijb M 470 cp. 60 Zu Quid vero dicam de Abachuc, qui ferventioribus usus eloquiis ad ipsum sermonem suum contulit deum: \*Abachuc

<sup>1)</sup> Vgl. unten unter Picus v. Mirandula.

in dominum invehitur. — M 471 cp. 60 Zu revocare conatur [Habacuc] etiam principes et doctores malos, prohibens eos turbulenta aqua potare gregem, id est: uti debere verbo limpido et perspicua sinceraque doctrina: \*Limpida aqua grex domini potandus. — Bl. eiijb [fo. 16b] M 475 cp. 64 quomodo speculatoribus praecipit [Ezechiel], 5 ... bis profuit non audire a. R. umklammert. — Bl. e<sub>4</sub><sup>b</sup> M 478 cp. 69 Idominus discipulos suos . . . designabat, quales ipsi essent . . . ut ita dicam celestes incedere . . .] ac [ut] doctorum fidem gestorum veritas comprobare[n]t unterstrichen. — Bl. e<sub>5</sub> [fo. 18] M 479 cp. 71 Mundari enim prius oportet . . . bis rectum dare consilium, a. R. 10 umklammert. — Bl. e. M 482 cp. 74 Zu scimus, cuius sumus ministri et ubi et quali sacerdotio fungimur: \*Ex dignitate ministerii eius, cui ministratur, nunc arguit. — Vix enim hic aliquis positus eorum. qui valde depurgati sunt, videre poterit imaginem quandam et simulachrum boni, sicut hi, qui solem intuentur in aquis, unterstrichen. — 15 M 482 cp. 75 et qui adiecerit scientiam, adiciet dolorem, quia non tantum letificant ea, que inventa sunt per scientiam, quantum contristant illa, que effugiunt et comprehendi non possunt, sicut evenire solet his, quibus adhuc sitientibus abstrahitur poculum, unterstrichen. - M 483 cp. 76 Hec sunt, quae mihi suadebant . . . bis cuius tenebre 20 latibulum, a. R. umklammert. — Bl. e, [fo. 19] M 483 cp. 76 ut dum ipse ultra refugit et abscedit, provocet et invitet ad interiora amatorem sui; ut amplius desideretur, dum iam quasi comprehensus elabitur, unterstrichen. — M 483 cp. 77 Quid dico omnia hoc [!] quod habere solum videbar literas et instituta liberalia, ex quibus hoc solum lucri 25 habui, ut viderer habere quod contempnerem et quibus Christum praeferrem, unterstrichen. — Bl. e, b M 486 cp. 79 Omnes autem ex hoc docti et catholici volumus videri, si alios reprehendamus et impios iudicemus, unterstrichen. — et iactamus sancta canibus [Mt. 7, 6]... bis ut amplius vulneremus, a. R. umklammert. — Bl. f. [fo. 20] M 487 30 cp. 81 sociorum et hostium nulla agnitio, nulla discretio, unterstrichen. - M 487 cp. 82 Zu Continentes vero nostri et in hoc ipsum, ut dicunt, vacantes deo quietius agant: continentes sicut religiosi. - Melior est enim talis pugna, que deo proximum facit, quam pax illa, que separat a deo unterstrichen. — Bl. fb M 490 cp. 84 et nihil iam ita delec- 35 tabile geritur in mimis, nihil ita grate cantatur in comediis quam christianus unterstrichen. — M 491 cp. 86 Zú Demones quidem usque adhuc cum invocant nomen Christi, contremiscunt, et iam quidem nostra malicia vanescere fecit virtutem tanti nominis et potestatem: \*Nomen Christi reverendum. — Bl. fij [fo. 21] M 491 cp. 87 Zu et 40 quidem externa bella non metuo nec istam bestiam, quae nunc insurrexit, ecclesiis pertimesco: vel Gothos, vel Valentem Cesarem eccle-

siasticos persequentem nutu taxat. — Bl. fij<sup>b</sup> M 994 cp. 9 Unde vix aliquis fortasse . . . bis frenis artioribus sublevare, a. R. umklammert. — Bl. fiij [fo. 22] M 494 cp. 92 Zu ne forte me arbitremini plus iusto esse meticulosum, indicare vobis debeo, ut non tam timidum me quam con-5 sulentem mihimet iudicetis: \*excusat nimiae et vitiosae timid[it]atis sese. — M 495 cp. 92 ad multitudinem quidem vulgi tabulas littere, ad eos autem, qui capiunt que sunt spiritus, tabulas scriptas spiritu dei vivi, unterstrichen, dazu a. R. \*dicitur publicata lex. — Bl. fiijb M 498 cp. 95 Zu Hec igitur ego sciens et quoniam nemo dignus est 10 summi dei vel sacerdos esse vel sacrificium, qui non prius semetipsum exhibuit hostiam vivam sanctam, deo placentem: quale sacrificium exponit. — Bl. fiiij<sup>b</sup> M 502 cp. 100 Navigent alii . . . bis est parvum onus et non supra vires, a. R. umklammert. — Bl. g [fo. 24] M 502 cp. 102 Nihil enim tam validum est ad dilectionem, quam si ex utraque parte 15 constet affectio unterstrichen. — M 503 cp. 103 In quo ut verius dicam hoc ipsum philosophatus sum, ne philosophari viderer unterstrichen. — Zu dem unterstrichenen et fortassis expedit interdum bene vinci quam male vincere: \*Sic Picus1) inquit: in disceptationibus victus fructum aufert. - M 503 cp. 105 Nostre littere, in quibus iota unum . . . bis 20 eligendum sit, quid cavendum, a. R. umklammert. — Bl. gij [fo. 25] M 510 cp. 111 Zu concedatur nobis, quod longe inferiores sumus quam sufficiat ad sacerdotium perfungendum; sed quid faciemus, quod ex alia parte perniciosius inobedientie crimen incurrimus: \*insufficientia inobedientia. — Bl. giij [fo. 26] M 511 cp. 115 Zu dem unterstrichenen 25 Accessit nihilominus ad maturitatem consilii etiam cuncta mitigans et decoquens tempus: tempus consilia maturat et cuncta mitigat. M 514 cp. 116 Benedictio enim patris confirmat domos filiorum unterstrichen.

# d) De theophaniis sive de natali domini $(M = \text{Migne PSG 36})^2).$

Bl. giiij [fo. 27] M 314 cp. 1 Cristus ex virgine, virginitatem femine amplectimini, ut matres efficiamini cristi unterstrichen. — M 314 cp. 2 sermo crassescit unterstrichen. — Bl. h [fo. 28] M 315 cp. 5 non commessationibus et ebrietatibus vacemus . . . bis seges criminosa concrescit unterstrichen. — Zu non . . . antiquos consules requiramus, quorum nova et exquisita commenta nunc terra, nunc mari multi precii

30

<sup>1)</sup> Vgl. unten unter Picus von Mirandula.

<sup>— 2)</sup> Die lateinische Übersetzung bei Migne ist eine andere! — Zwingli hat bis fo. 32a einschl, über die Seiten geschrieben: Gre[gorii] Nazianzeni (jeweilig auf die linke Seite) de Theophaniis sermo (jeweilig auf die rechte Seite)

nobis stercora conferant: Delicie stercora. — Zu non ergo alter alterum vincere per incontinentiam studeat: incontinentia. — M 318 cp. 7 Zu et priusquam apprehendi possit, elabitur, tantum se cordi offerens (et hoc si purum sit) quantum humanos oculos, ictus corusci fulguris oculos perstingentis et cito praetereuntis, a. R. dann aber wieder gestrichen, super est, nisi supra humanis oculis dixeris; darunter Colon me fefellerat1). — Bl. hij [fo. 29] M 319 cp. 7 et hoc solum est quod ex ea [divinitate] comprehendimus, quia comprehendi non possis unterstrichen. — M 319 cp. 8 Zu natura vel substantia sua hec ipsa compositio est, infinitum vero quod dicitur dupliciter intelligitur: \*in- 10 finitum dicitur. — Bl. hijb M 319 cp. 8 Cum autem dico de deo . . . bis neque infra hec angustatur a. R. umklammert. — M 319 cp. 9 Summum etenim bonum est, non solum bonum esse, sed et prestare bonum unterstrichen. — Zu dem unterstrichenen et ipsa statim voluntas eius effectus erat: \*voluntas dei instantanee effectiva. — Bl. hiij [fo. 30] 15 M 322 cp. 10 Zu et propter hec intelligibilis ille existit mundus: \*intelligibilis mundus. — Bl. hiijb M 325 cp. 11 spiritus propter graciam, caro propter elationem unterstrichen. - Bl. hiiij [fo. 31] M 325 cp. 12 Huic dat legem, quo scilicet haberet operandi materiam libertas arbitrii unterstrichen. - Aut non videmus cibum fortem et solidum 20 perniciosum esse lactantibus parvulis, qui nullo alio nisi solo lacte ali possunt? unterstrichen. — Bl. hv [fo. 32] M 326 cp. 13 Quod istud queso est, ... bis multo magnificentiore quam prima, a. R. umklammert.

Weiter hat Zwingli offenbar nicht gelesen, es finden sich weder Unterstreichungen, noch Randbemerkungen, noch Seifenüberschriften 25 und Blattfoliierung.

## 22. Gregor von Nyssa.

Libri octo. Straßburg, Schürer 1512 = Panzer VI 55 Nr. 249. Näheres darüber, wie dieser Band in Zwinglis Hände kam, ist nicht bekannt, er befindet sich jetzt im Zwinglimuseum (Sign. IV PP 17). 30 Vgl. Usteri: Initia Zwinglii S. 633, W. Köhler: H. Zwinglis Bibliothek S. \*18.

Die Randglossen Zwinglis sind rein philologischer Art und werden deshalb hier nicht wiedergegeben. Die sich findenden Umklammerungen a. R. stammen mitsamt einer Randglosse, wie die verschiedenartige Tinte beweist, von späterer Hand. Zwinglis Handschrift ist die der Frühzeit mit herabgezogenem d-Balken. Wenn die Rand-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Nämlich das Kolon (Komma) hinter humanos oculos. Dadurch getäuscht, erwartete Zwingli tantum se cordi offerens quantum humanis oculis, sah dann aber ein, daß quantum humanos oculos mit dem Folgenden zusammengehörte

glossen die Lektüre beweisen, so hat Zwingli ganz gelesen die Abhandlung de homine und den Anfang von de anima. Auf fol. VI findet sich die letzte Randglosse. Dann setzen die Randglossen erst wieder ein fo. LIIII<sup>b</sup> d. h. bei dem

Zusatz: Basilii Magni de differentia usiae et hypostasis liber fo. LVb Liijb Nulli enim conceditur cogitatio aut nominatio filii, nisi prius illustrato a spiritu sancto unterstrichen. Das ff. Quoniam igitur spiritus bis peculiariter discreteque notificatur a. R. umklammert, dazu a. R. zu den Worten solus unice ex ingenito1) lumine elucens: in non dieit hic privationem, sed con potius, sicut apud Persium2): 10 Et incoctum generoso pectus honesto et concoctum, sic hic ingenitum id est congenitum, aggenitum et peculiare. — fo. LVI Liiij Quemadmodum igitur ex catena unum extremum attingens alterum amplectitur, sie spiritum attrahens, ut ait propheta, per ipsum et filium et patrem simul attrahit unterstrichen. — Similiter quoque patrem suscipiens 15 et filium et spiritum sanctum simul accipit virtute et potestate unterstrichen. — ut neque hypostasium differentia naturae continuationem divellat neque substantiae communitas notionum proprietatem confundat a. R. umklammert. — Non enim quod in exemplo speculamur, in omnibus adaptari potest illis, ad quae exemplorum indigentia 20 usurpatur unterstrichen. — fo. LVIb Liiijb Cum igitur erudiat nos sermo bis hallucinati fuimus a. R. umklammert. — Quemadmodum enim in oculis apparentium praestantior apparuit experientia, ratione ipsius causae, sic in doctrinis, quae transcendunt intellectum, praestantior est fides rationum consideratione, distinctionem in hypostasi et <sup>25</sup> unitionem in substantia docens unterstrichen. — Zum ff. a. R. super differentia hipostasis apud grecos et substantie apud latinos, Vide ma. li. primo di. XXIII3). — fo. LVII L, Zu Non ut differre ostendat ab exemplari imaginem secundum rationem vel invisibilitatis vel bonitatis, sed ut demonstret, quoniam idem est exemplari suo, et si alte-30 rum sit 4); non enim servaretur imaginis ratio, si in omnibus evidentem haberet diversitatem<sup>5</sup>): in neutro genere alterationem neoterici non admittunt theologi latini. Iam ut supra etiam sepius neuter in Mas-[culinum] tantum ferantur, ideo scribendum, etsi alter sit.

## 23. Hieronymus.

Opera; Basel, Froben 1516 = Panzer VI 196 Nr. 160, Stockmeyer-Reber 101 Nr. 48. — Schon am 25. Oktober 1516 hat Glarean, wie

<sup>1)</sup> Die Silbe in ist von Zwingli unterstrichen — 2) Sat. 2, 74; incoctus hier = imbutus — 3) ma[gistrum]=Petrus Lombardus, Sentent. a. a. O. — 4) et si alterum sit von Zwingli unterstrichen — 5) nach dem Doppelpunkt steht die Randglosse Zwinglis.

er aus Basel meldet, den ersten Band des Hieronymus gepackt, um ihn nach Einsiedeln zu senden, sobald der Buchführer da ist (Bd. VII Nr. 19); Glarean zweifelt nicht, daß die Einsiedler Mönche den Hieronymus für ihren Konvent kaufen werden (die Einsiedler Stiftsbibliothek besitzt tatsächlich ein Exemplar dieser Ausgabe). 13. Februar 1519 hören wir, daß der Sekretär des Kardinal Schiner, Michael Sander, die inzwischen vollendete neunbändige Ausgabe binden lassen will; Zwingli, der sie also kennt, gibt Auskunft, wie es geschehen soll (VII Nr. 59, 60). Am 2. Mai 1519 meldet Zwingli an Beatus Rhenanus, daß ihm an den Werken des Hieronymus im 10 6. Bande eine Seite fehlt, die er längst reklamiert habe (VII Nr. 74). Jahresanfang 1520 hat Zwingli für seinen Freund Oswald Myconius in Basel den Hieronymus besorgt (VII Nr. 113, 121, 122, 133). Zwinglis Exemplar, dessen Teile vermutlich jeweilig sofort nach Erscheinen ihm zugingen, ist in fünf starke Bände gebunden, von denen die 15 vier ersten Holzdeckel mit gepreßtem Leder tragen. Der fünfte Band hat einen modernen Pappeinband. In der Einfassung der Vorrede zum ersten Bande steht unten in einem Schild: ἐιμὶ Ζijγλίου. Auf dem Vorderdeckel des 1. Bandes steht von anderer Hand: 1 + 2 tomus Hier[onymi], darunter die Bibliotheksnummer 274; auf der Rücken- 20 seite: S. Hieronymi Operum Tom. 1 & 2. Zwingli hat die Bände zu sehr verschiedenen Zeiten benutzt.

#### Bd. 1

Widmung an Erzbischof Wilhelm Warham 1516 April 1, Basel: Zu den bei Allen, Epp. Erasmi II, 1910, S. 214 Z 102ff. gedruckten 25 Worten setzt Zwingli an den Rand: Laus Hieronymi id est: collectim comprehensim. — Zu S. 216, 180ff\*1): Hiero[nymi] genus dicendi — S. 218, 253f. At quaestum quidem facile negligit generosus animus, gloriam et laudem facile contemnit Christianus unterstrichen.

Hieronymi vita per Desiderium Erasmum Roterodamum: fo.  $\alpha_5^b$  30 [Quandoquidem iuxta Socratis sententiam] nemo sit ad mentiendum accommodatior quam qui ad vera dicendum est appositissimus, quod eiusdem artificis parteis esse ducat, certissime veridicum esse et nihil omnino veri dicere unterstrichen. — fo.  $\beta$  Sunt enim qui se praecipites dant in vitae rationem, priusquam sibi noti sint ipsi. 35 Et sunt e diverso, quos cunctantes ac deliberantes mors occupat um-klammert. — Unde fieri necessum erat, ut qui Christum profitebantur, plaerique titulo magis quam vita essent Christiani et vere probis mentibus pie vivendi votum adesset verius quam facultas. In matri-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Ein \* weist auf den herabgezogenen  $\delta$ -Balken. Hinter dem Doppelpunkt steht jeweilig die Randglosse Zwinglis

monio, ut nihil aliud accideret, certe libertatis naufragium perspiciebat umklammert. — Zum ff. a. R. Monachorum quale olim institutum. — Nec aliud quicquam erat tunc monachi professio quam priscae liberaeque vitae meditatio ac pure christianae umklammert. — fo.  $\beta^b$  Zu 5 den Ausführungen Hieronymi soror virginis institutum arripuit, die umklammert sind: Institutum virginum. — fo.  $\beta_2$  Zu Meditabatur in prophetis, in eruendis oraculorum mysteriis vigilantissimus, ex evangelicis et apostolicis literis velut ex purissimis fontibus: \*τεοlogia unde purissime capiatur. — fo.  $\beta_3$ . Zu entsprechenden Ausführungen 10 im Text: Arriani ὀριγενιστάς se fingunt. — fo. β<sub>3</sub> b. O invidia primum mordax tui unterstrichen. — fo.  $\beta_4$  Zu entsprechenden Ausführungen des Textes: Paula Melania Marcella quomodo in amicicia Hiesronymi]. — fo.  $\beta_5$  Quis in huiusmodi vita martyrium requirat, quae quid aliud fuit quam diutinum ac perpetuum martyrium? Et reperias, qui mortem possint contemnere, contumeliam non possunt umklammert. fo.  $\beta_6$  Nulli suam contumeliam ferunt impotentius, quam qui in aliena sunt lentissimi . . . bis Et nemo sevit gravius quam cui non licuit esse mansueto etc. umklammert.

Ad Heliodorum fo. 1 (M¹) 348, 1) Affatim dives est, qui cum Christo pauper est unterstrichen — (M 349, 4): Erras frater, erras, si putas unquam Christianum persecutionem non pati unterstrichen. — fo. 2 (M 353, 8) Dum enim tu ignavus negociator denarium tenes, alterius locum, qui pecuniam duplicare poterat, occupasti unterstrichen. — (M 353, 9) Non facit ecclesiastica dignitas Christianum unterstrichen. — (M 354, 10) Delicatus es, frater, si et hic vis gaudere cum saeculo et postea regnare cum Christo unterstrichen. — fo. 3 Kommentar des Erasmus zu diesem Brief. Zu Porro mammam antiqui matrem vocabant ut aviam tatham: Mamma, Tatha.

Ad Nepotianum fo. 5° Schelia: \*senes et pueri cur imprudentiores. —

Vigor animi et corporis qum languescat. — fo. 7 (M 529, 3) Senectus
vero eorum bis Stesichorum umklammert. — fo. 7° (M 530, 4) non
diserta, sed fortia! unterstrichen. — fo. 8° (M 536, 11) Hoc non est
osculum porrigere, sed vinum propinare unterstrichen. — fo. 9

(M 537, 11) Quod si absque vino ardeo bis apud nos aeque resonet
umklammert. — fo. 9° (M 539, 16) Nescio enim, quomodo etiam ipse
bis nuptias ne conciliet umklammert.

Ad Heliodorum fo. 9<sup>b</sup> Scholia: Querite materiam vestris qui scribitis aptam viribus et versate diu, quid ferre recusent, quid valeant humeri<sup>2</sup>) unterstrichen. — fo. 10 Suggerit enim facundiam auditor quoque unterstrichen. — Stulte quid est somnus gelidae nisi

<sup>1) =</sup> Migne PSL 22 — 2) Horaz: ars poetica, 15

mortis imago? Longa quiescendi tempora fata dabunt¹) unterstrichen. — fo. 13b si quid mundius aut elegantius, id poesim appellant unterstrichen. - Zu M 596, 11 Erasmus hatte gedeutet: Significat viduam, quam frater defuncti mariti recusat ducere uxorem. Dazu Zwingli: \*non Erasme, sed potius eam viduam, que importunitate sua iudicem 5 etiam iniquissimum quod petisset compulit adiudicare, ut in evangelio Luc. XVIII<sup>2</sup>) [V. 5]. — fo. 14 Ita felices artes futuras, si de his soli artifices iudicarent unterstrichen. — fo. 14b a. R. \*Vigor animi et corporis quando languescat3). — fo. 15 Celsae graviore casu decidunt turres feriunt que summos fulgura montes unterstrichen4). — fo. 16 10 (M 589, 1) quantoque maius fuerit bis non potest explicare unterstrichen. — fo. 16<sup>b</sup> (M 592, 5) Zu Cicero: \*huius Ciceroniane consolationis de morte filie meminit Lactantius libro de falsa religione ca. XV.5) — fo. 17 (M 595, 10 oben) Sed quanto magis repugnabat bis quo se clamabat indignum umklammert. — (ib. Mitte) Ita in singulis 15 virtutibus eminebat quasi caeteras non haberet unterstrichen. fo. 18 (M 598/599, 14) Ut regi sic episcopo bis non amisisse videaris umklammert.

Ad Rusticum monachum. fo. 19 Scholia: Aus dem Text herausgeschrieben: \*Comedia vetus, de plaustro loqui, 3 dicendi genera. — 20 fo. 20<sup>b</sup> (M 1074, 5) Scio me offensurum esse bis de me iudicant unterstrichen. — (ib. 1074/1075) Qui etsi iisdem teneantur bis mala non placent unterstrichen. — fo. 21 (M 1076, 7) Ancillas, quae illi in obsequio sunt bis facilior est ruina unterstrichen. — fo. 22 (M 1081, 16) Alii sublatis in altum humeris bis auribus suis personant um-klammert. — fo. 22<sup>b</sup> (M 1082, 16) Nunc autem sub religionis titulo bis quam patitur unterstrichen. — (ib. 17) foeminaeque nomen tuum noverint et vultum tuum nesciant unterstrichen. — (ib. 18) Multo tempore disce quod doceas unterstrichen.

Ad Laetam fo. 24 Scholia. Aus dem Text herausgeschrieben: Martini 30 vita per [Sulpicium] Severum — Mithra 6). — fo. 25 a. R. um-klammert: Hieronymus ad rem pertinere putat, ut virgo Graece calleat. Theologi vix existimant ad rem pertinere, ut discant latine. — fo. 26 (M 870, 2) Regum purpuras et ardentes diadematum gemmas patibuli salutaris pictura condecorat unterstrichen. — (M 872, 4) 35 Proclivis est enim malorum aemulatio et quorum virtutes assequi nequeas, cito imitaris vitia unterstrichen. — fo. 26<sup>b</sup> (M 873, 6) Venena

<sup>1)</sup> Ovid: amores. 2, 9, 42 — 2) Zwinglis Deutung ist richtig — 3) Nach dem 36 Jahr, laut Aristoteles, wie im Texte gesagt war. Zwingli hatte also, wenn er 1516 den Hieronymus las, noch vier Jahre Zeit. Vgl. S. 301, 30. — 4) Horaz carm. 2, 10, 11 — 5) PSL 6, 196 — 6) Der persische Sonnengott

non dantur, nisi melle circumlita unterstrichen. Zum ff: que filiorum peccata parentes ferant. — fo. 27 (M 875, 9) Sic dies transeat bis occupatur umklammert. — (M 875, 10) Zu Cibus eius olusculum sit etc.: \*Erasmus sic quoque legi posse docet infra folio 46 p. 1  $>\langle$ 1): Cibus eius olusculum sit et simila, raro pisciculi. — sic comedat, ut semper esuriat, ut statim post cibum possit legere et psallere unterstrichen. — fo. 27° M 876, 12): Canticum canticorum quomodo legendum. — (M 877, 12): Cyprianus, Athanasius, Hylarius.

Ad Demetriadem fo. 28 Scholia. Zu der Notiz über Marcus Crassus: <sup>10</sup> \*Crasso que ridendi causa. — fo. 28<sup>b</sup> (M 1107, 1) Spes magis laudanda est quam res unterstrichen. — (M 1108, 2) Omnis gloria filiae regis intrinsecus unterstrichen. — fo. 29b (M 1111, 6) a. R.: Tanti vitrum Quanti mar[garitum]. — (M 1111, 7) ut erubescat omnis ecclesiastici ministerii gradus et cassa nomina monachorum emere praedia tanta 15 nobilitate vendente unterstrichen. — (M 1112, 7 unten) magisque manus rogantium spectare quam vultus unterstrichen. — fo. 30b (M 1115, 9) Verum nos ignoremus poenitentiam, ne facile peccemus. Illa quasi secunda post naufragium miseris tabula sit, in virgine integra servetur novis unterstrichen. — fo. 31 (M 1117, 13) trunca-20 torum corporum violenta pudicitia unterstrichen. — Perditae mentes hominum uno frequenter levique sermone tentant claustra pudicitiae unterstrichen. — (M 1118, 13) quia et irasci hominis est et finem iracundiae imponere Christiani unterstrichen. — (M 1118, 14) Laudent te esurientium viscera, non ructantium opulenta convivia unter-25 strichen. — In actibus apostolorum bis deferebant pedes umklammert. — fo. 31b (M 1119, 15) Si tantis operum varietatibus bis permissum est umklammert. — (M 1120, 16) Zu den Ausführungen Sin autem iudicia sunt . . . Haec impia et scelerata doctrina olim in Aegypto et Orientis partibus versabatur: Error Porphyrii est iste. — 30 fo. 32 (M 1121, 18) Zu Corrumpunt mores bonos confabulationes pessimae: hic patet translationem novi testamenti non esse Hiero[nymi]<sup>2</sup>). — (M 1122, 18) Mores enim et studia dominarum plaerumque ex ancillarum et comitum moribus iudicantur unterstrichen. — fo. 32<sup>b</sup> (M 1123, 19) Verumtamen quid profuit bis homines 35 praeterierunt unterstrichen. — Ζυ σπουδασμάτια Eras[mus]3) ἐσπουδασμένα id est: elaborata, elucubrata.

Ad Salvinam fo. 34 (M 727, 4) Ubi vile olusculum bis nulla adulatio unterstrichen. — (M 727, 5) Ministros autem eorum bis quos prae-

<sup>1)</sup> Ein von Zwingli a. a. O. gesetztes Zeichen — 2) Die Vulgata liest zu 1. Cor. 15, 33: Corrumpunt mores bonos colloquia mala — 3) In den voraufgehenden Scholien

cedas umklammert, gloriam unterstrichen, a. R.: Eras[mus]¹): invidiam [unterstrichen]. — (M 728, 6) dormivit in domino bis pudicitiae precium est umklammert. — fo. 34<sup>b</sup> (M 729, 7) Procul sint a conviviis tuis bis suavitate gustus iudicantur umklammert, a. R.: \*Videant Benedictini²). — (M 729/30, 7/8) Quarum uteri bis interministrorum greges umklammert. — fo. 35 (M 730, 8) aut ex conscientia amoris occulti bis quasi servos despicit unterstrichen. — (M 731, 9) Sicut irasci hominis est bis composito portet incessu umklammert. — (M 731, 10) Nec statim nobis poenitentiae subsidia blandiantur, quae sunt infelicium remedia. Cavendum est vulnus, quod dolore uratur unterstrichen. — (M 732, 10): 2 [= secunda] matrimonia. — fo. 35<sup>b</sup> (M 732, 11) scirent sibi non tam viros datos quam adulteros amputatos unterstrichen.

Ad Furiam fo. 37 (M 551, 4) Zu Canis revertens etc.: Locus Petri [2. Petr. 2, 22]. — (M 553, 6) cui dominus innititur bis cui plus 15 dimittitur, plus diligit umklammert. — fo. 37<sup>b</sup> (M 533, 7) Aut loquendum nobis est, ut vestiti sumus, aut vestiendum, ut loquimur unterstrichen. — fo. 38 (M 555, 10) Parcus cibus et venter semper esuriens triduanis ieiuniis praefertur. Et multo melius est quotidie parum quam raro satis sumere unterstrichen. — (M 557, 13) malo-20 rumque solatium est, bonos carpere, dum peccantium multitudine putant culpam minui peccatorum unterstrichen.

Ad Gerontiam. Scholia. fo. 40 a. R.: \*Marcion Cerdonis assecla. — fo. 42<sup>b</sup> (M 1052 10): monstrosum matrimonium unterstrichen. — fo. 43<sup>b</sup> (M 1056 15) Zu Sufficit diei malicia sua [Mt. 6, 34]: \*\*\*\(\alpha \tilde{\ell}\) id est: miseria; est enim medium ad utrumque, videlicet maliciam et miseriam. — (M 1057, 15) Nihil habentes bis annum esse victurum umklammert, a. R. \*Posteriora domini.

Ad Gaudentium. Scholia. fo. 44 Zu Vivimus quasi altera die sagte Erasmus: Hoc dictum est in gentem quandam, dazu setzt Zwingli 30 a. R.: \*Megarensium, inquam, gentem dictum hoc est, de qua praecedenti libello 3). — (M 1096, 2) multasque etiam insignis pudicitiae, quamvis nulli virorum, tamen sibi scimus libentes ornari unterstrichen. — fo. 45 (M 1097, 3) Ad utrumque enim sexum bis in domino continentiae umklammert.

Ad Paulinum fo. 46<sup>b</sup> (M 580, 1) Quanti hodie diu vivendo portant funera sua *unterstrichen*. — (M 580, 2) Nihil est enim grande, tristi et lurida facie vel simulare vel ostentare ieiunia, possessionum reditibus abundare et vile iactare palliolum *unterstrichen*. Zum ff. a. R.:

 $<sup>^{1}</sup>$ ) S. Anm. 3 S. 303 —  $^{2}$ ) Es ist wohl an die Benediktiner von Einsiedeln zu denken —  $^{3}$ ) Vgl. die Scholie zum vorhergehenden Brief, fo. 40

\*B[aptista] Mantuanus¹): Qui satur est pleno laudat ieiunia ventre. — fo. 47 (M 581, 3 unten): \*Loca sancta idolis polluta. — (M 582, 5) et aliorum salutem fac lucrum animae tuae unterstrichen. — (M 583, 6) Qui Christum desiderat et illo pane vescitur, non quaerit magnopere de quam pretiosis cibis stercus conficiat unterstrichen, a. R.: praeceptiones pro Religiosis.

Ad Celantiam fo. 48<sup>b</sup> (M 1205, 3) Qualis enim est illa confessio, quae sic deo credit, ut pro nihilo eius ducat imperium ? unterstrichen. --(M 1206, 4) [Quid enim unquam tam superbum] quam illius praecepta 10 despicere, qui ideo aliquid imperat, ut causas habeat remunerandi? unterstrichen. — fo. 49 (M 1207, 6): \*iniqui iudices inter mala Stoici. — Estque prudentissimus bis dignitatem umklammert. — fo. 49<sup>b</sup> (M 1209, 11) Estque perrarum bis revertuntur umklammert. — fo. 50 (M 1211/12, 16) magisque vitam tuam bis laqueum incidant um-15 klammert. — fo. 50<sup>b</sup> (M 1212/13, 17) Eo fit ut qui adulari nescit, aut invidus aut superbus putetur unterstrichen. — fo. 51 (M 1214, 20) Nescio enim, quomodo turpiora sunt vitia, quae virtutum specie celantur unterstrichen. — (M 1214, 21) Nam et si obliviscimur, quia ex uno omnes generati sumus, saltem id semper meminisse debemus, 20 quia per unum omnes regeneramur unterstrichen. — (M 1214, 22) Magisque id providendum est, ne tibi hoc cum licita contemnas, securitatem quandam illicitorum faciat unterstrichen. — Quicquid supra iustitiam bis abstinentiae virtutem tenent umklammert. fo. 52<sup>b</sup> (M 1219, 32) qui non de praeterita sibi iusticia blandientes 25 secundum apostolum per dies singulos in virtutem renovantur unterstrichen.

Ad Marcellam fo. 53 (M 428, 5) Zu Et haec quidem tu melius nosti etc.: Ecce. — in qua humilem esse miseria est unterstrichen.

Ad Principiam fo. 54 (M 1088, 2) Si vellem nubere et non aeternae
me cuperem pudicitiae dedicare, utiquam maritum quererem, non
haereditatem unterstrichen. — Zu Non facio ullam inter sanctas
feminas differentiam etc.: \*discernere inter sanctos. — (M 1089, 3)
vidua talibus usa est vestibus, quibus arceret frigus, non membra
nudaret unterstrichen. — (M 1089, 4) Erubescit enim quamvis praeclara doctrina, quam propria reprehendit conscientia unterstrichen. —
fo. 55 (M 1093, 10) videar apud malivolos sub occasione laudis alterius
stomachum meum dirigere unterstrichen.

Paula et Eustochium Marcellae fo. 57<sup>b</sup> (M 490, 9): \*Vestis monachorum indiscreta. — (M 490, 10): \*sic infra proxima epistola ad Marcellam Hiero[nymus], unde patet hanc esse eius sub illarum nomine.

20\*

<sup>1)</sup> Ecloga prima (opp. I, 1576, p. 58)

Ad Eustochium fo. 59<sup>b</sup> (M 446, 3) Nihil quippe salvator medium amat bis ancilla non essem umklammert.

Ad Eustochium fo. 61 Scholia. Zu M 406, 19 quod prohibuerat: Unde haec non ad litteram accipienda sunt, sed eatenus, ut intelligamus omnium rerum corporearum sollicitudinem abiiciendam iis, qui velint apostolico fungi munere umklammert. — Text. fo. 62 (M 395, 2/3) Nulla erit rhetorici pompa bis latro vitandus est umklammert. — fo. 63 (M 399, 8): \*sermo dei margarita — Prius enim venter extenditur, et sic caetera membra concitantur unterstrichen. et quamquam voluntas non sit in crimine, error in culpa est unter- 10 strichen. — fo. 64 (M 404, 17) Martyres tibi quaerantur in cubiculo tuo. Nunquam causa deerit procedendi, si semper quando necesse est, processura sis unterstrichen. — fo. 65<sup>k</sup> (M 410, 24) Naturali ducimur malo bis intrinsecus anima laetatur unterstrichen. — fo. 66 (M 413, 27) ne gloriam fugiendo quaeras unterstrichen. — fo. 66<sup>b</sup> 15 (M 414, 28) Omnis hic cura de vestibus bis discipulos recognoscas umklammert. — (M 415, 29) Melius est aliquid nescire secure quam cum periculo discere unterstrichen.

Ad Marcellam fo. 69<sup>b</sup> (M 464, 3) praeteritam iuventutem in rugis anilibus poliunt *unterstrichen*.

Ad Paulam fo. 70 (M 470, 3) Zu flent usque hodie Iudaei etc.: \*Iudeorum mos plangendi.

Ad Pammachium fo. 75 (M 643, 8) Semper grandia in audientium ponuntur arbitrio unterstrichen. — fo. 75<sup>b</sup> (M 644, 9) Sat cito, si sat bene unterstrichen — et ille in turba metuendus, quem cum videris 25 solum, despicias unterstrichen.

Ad Eustochium fo. 78 Scholia, aus dem Text herausgeschrieben: \*sus symbolum Iude. — fo. 79 zu der Notiz, daß zur Zeit des Hieronymus auf dem Ölberg noch die ultima vestigia domini humo impressa gezeigt wurden: Ascensionis Christi miraculum. — Text fo. 83<sup>b</sup> 30 (M 892, 16) Nolebat in his lapidibus pecuniam effundere, qui cum terra et saeculo transituri sunt, sed in vivis lapidibus, qui volvuntur super terram unterstrichen.

Ad Lucinium fo. 87<sup>b</sup> (M 670, 3) Cauta rei familiaris dispensatio et ad calculos rediens non cito deponitur unterstrichen. — fo. 88 <sup>35</sup> (M. 671, 4) qui scribunt non quod inveniunt bis ostendunt suos umklammert. — Septuaginta interpretum aeditionem bis normam desyderat umklammert.

Ad Theodoram fo. 88<sup>b</sup> (M 686, 1) Adversum ergo mortis duritiam et crudelissimam necessitatem hoc solatio erigimur, quod brevi 40 visuri sumus eos, quos dolemus absentes unterstrichen. — (M 686, 2) Nos dolendi magis bis reddituri sumus rationem umklammert.

Ad Oceanum fo. 91 (M 694, 6) et omnis animi in alterum duritia claementi in nosmetipsos cogitatione frangetur unterstrichen.

Ad Castrutium fo. 92<sup>b</sup> (M 651, 1) Habeo itaque gratias bis existimes evenisse umklammert. — fo. 93 (M 652, 1) Magna ira est, quando peccantibus non irascitur deus unterstrichen.

Ad Iulianum fo.  $94^b$  (M 965, 6) Difficile, imo impossibile est bis mentem impleat umklammert.

Ad Castorinam fo. 95<sup>b</sup> (M 547) Hoc quid velit intelligi *bis* testis occubuit *umklammert*.

Ad Iulianum fo. 95<sup>b</sup> (M 337/338) Antiquus sermo bis habiturus iudicem meum (M: Deum) umklammert. — (M 338) Verum omnem culpam praesens verbositas excusabit unterstrichen.

Ad Theodosium fo. 96 (M 331/332) Der ganze Brief umklammert. Ad virgines Hermonenses fo. 96 (M 344/345) Der ganze Brief um15 klammert.

Ad Rufinum fol.  $97^{b}$  (M 334, 5) Gratia tibi, domine Iesu bis adoleverimus aetatem umklammert.

Ad Chrysogonum fo. 99 (M 343) Tu necdum satiatus bis scriberes umklammert.

De vitando contubernio<sup>1</sup>) fo. 102<sup>b</sup> Loquetur nutibus et quicquid metuit dicere, significabit affectibus. Inter has tantas illecebras voluptatum etiam ferreas mentes libido domat, quae maiorem in virginibus patitur famem, dum dulcius putat omne quod nescit umklammert.

Ad Sabinianum fo. 106 (M 1204, 12) Terra enim venientem bis fit in combustionem unterstrichen.

Vita Pauli Eremitae fo. 109 (M²) 25, 9) nemo cum lachrymis iniuriam vel calumniam facit unterstrichen, a. R.: iocus.

Vita Hilarionis fo. 111<sup>b</sup> (M<sup>2</sup>) 32, 10) superfluum esse dicens, mundicitias (!) in cilicio quaerere unterstrichen. — fo. 112 (M 35, 17) et hanc haberet palmam fortitudinis suae, si asinos vinceret unterstrichen. — fo. 112<sup>b</sup> (M 36, 18) Multis nomen pauperum occasio avariciae est bis sibi nihil reservat unterstrichen.

Vita Malchi fo. 117 ( $M^2$ ) 57, 7) quaedam semina bis semina prae-35 eidebant umklammert.

De viris illustribus fo. 128 (M²) 658 cp. 41) ἀσκήσει herausgeschrieben, dazu id est studio vel exercitio. — fo. 139<sup>b</sup> Scholia. Zu Irenaeus: das Scholion zu Unitatem collegii scindere (M 649 cp. 35) um-klammert.

<sup>1)</sup> fehlt bei M. — 2) = Migne PSL 23

#### Bd. 2.

Vorrde fo. 2 nunquam tam bene fuisse actum cum rebus humanis, ut optima plurimis placuerint unterstrichen. — fo.  $3^b$  (unten) Zu artifex de artifice certissime pronunciat: \*allusio ad verbum Fabii¹) tum artes fore bonas, si de illis artifices pronuncient.

Ad Demetriadem, de virginitate<sup>2</sup>) fo. 5 B (M 18, D) malique facultatem ad hoc tantum dedit, ut voluntatem eius ex nostra voluntate faceremus unterstrichen. — fo. 5<sup>b</sup> D (M 21, A) Omnis enim virtutum species uno iusticiae nomine continetur unterstrichen. — fo. 6 B (M 23, A) Quo enim affectu possideamus aliquid, docemus cum id 10 amittimus unterstrichen. — fo. 6<sup>b</sup> D (M 24, C) Neque vero alia nobis causa difficultatem benefaciendi facit quam longa consuetudo vitiorum unterstrichen. — fo. 7 A (M 25, D) a. R.: Iusticia praecipitur in euangelio. — B (M 26, C) Nec a lege solvitur, qui supra legem facere proponit unterstrichen. — fo. 7<sup>b</sup> D (M 28, B) Nos divinam 15 sapientiam, coelestes divitias, immortales honores, pigra quadam dissimulatione negligimus et spiritales divitias aut ne attingimus quidem aut si leviter degustaverimus, continuo nos putamus esse satiatos unterstrichen. — fo. 8<sup>b</sup> (M 32, A) Zu vitare non potuit: \*Antithesis potuit pro potuerit valde elegans. — (M 32, C) Non est ex- 20 hortatio vehementior, quam qua nos scriptura divina filios dei vocat unterstrichen. — fo. 9 (M 33, A) Quae utique non suscipere facilius est quam semel suscepta deponere unterstrichen. — fo. 9<sup>b</sup> D Perfacile est enim, aliquam vestem habere contemptam etc. bis et ad omne verbum peccatorem ac miserum se clamare umklammert. — fo. 10 A 25 (M 37, B) Conscientiam tuam, quae certe deo semper patet in multitudine versari puta unterstrichen. — fo. 10 B (M 37, D) Quis rem medicinae vulnus faciat bis abstinentia tua pauperum refectione sit gratior umklammert, a. R.: \*Ieiunium minima commendet. — fo. 10b C (M 39, A) a. R.: Lectionem speculi vice uti convenit. — fo. 11 A 30 (M 40, B) Satis pulchram deo crede faciem tuam, si hominibus pulchra apparere non studeas unterstrichen. — B (M 41, B) hostiumque vim pandit, ut augeat sollicitudinem militum unterstrichen, a. R.: Armatura Pauli. — (M 41, D) Neque vero aperta contra nos bis utitur voluntate umklammert. — Infirmus hostis est, qui non potest vincere 35 nisi volentem unterstrichen. — fo. 11<sup>b</sup> D (M 43, C) Voluntas perfecta faciendi reputatur pro opere facti unterstrichen. — (M 43, D) Nihil enim in hoc proposito ocio deterius est, quod non solummodo non acquirit nova, sed etiam parata consumit unterstrichen.

<sup>1)</sup> Vgl. Quintilian: Instit. II 5, 8 — 2) M = Migne PSL 30

Ad virginem in exilium missam fo. 17<sup>b</sup> D (M¹) 58 D/59) Quid quod in creaturis bis amplioribus fructibus praegravata curvantur umklammert. — fo. 18 B (M 60, D) Sed haec consuetudo peccantis est, ut malum semper velit negando geminare unterstrichen. — (M 61, B) Eccc iustus Abel bis absque invidiae infestatione esse potuit umklammert. — fo. 18<sup>b</sup> C religiosus parricida esse praecipitur unterstrichen.

Ad amicum egrotum fo. 19 A (M¹) 63, 1) Pretiosum est bis cum infelicitate pugnare umklammert. — Melius enim est sicut ratio deter10 minat, si quod naturae debetur, virtute solvatur unterstrichen. —
10 fo. 21 A (M 70, VI, D): \*Christiana vita quomodo adolescat. —
10 fo. 22 B (M 75 IX) Zu morbus in membris etc.: \*Apparet hanc scriptam ad Podagricum et Chiragricum.

Ad amicum egrotum de viro perfecto fo. 23 B (M 78, C) vitio publicae consuetudinis inclinatus, quo omnes sumus in minimis cauti et in maximis negligentes unterstrichen. — fo. 23<sup>b</sup> D (M 79, D) Sed ut ille interior homo bis occidit umklammert. — fo. 24 (M 82, A) quod cuncta animalia per deum verbo opifice vocata venerunt unterstrichen. — sed ille conditor universitatis bis est ratio vivendi umklammert. — 20 fo. 24<sup>b</sup> (M 82, C) polleret über das erste e ein Akzent é gesetzt, a. R. pollére<sup>2</sup>). — fo. 25 (M 84, A) Neque destitit bis reparare noluisset umklammert, a. R.: \*Patribus notus semper adventus Christi. fo. 25<sup>b</sup> (M 85, C) Zu Gen. 3, 15: Annunciatio virgini facta. — (M 86, B) Quae sola mater est filio, cum virgo sit marito, cuius conceptionem ignorante virginitate partus agnovit, quae sola mulier dicta est, non concipiendo, sed pariendo unterstrichen. — fo. 26 (M 88, A) Sed quoniam divites bis facilius quam evadi umklammert. — fo. 26b (M 89, B) et cum ipso per haec humiliari et cum ipso pati, cum ipso mori et cum ipso etiam suscitari unterstrichen. — fo. 27<sup>b</sup> (M 92, C) Quid ergo venturum iudicium bis angelos iudicabimus umklammert. — (M 93, B) et sola erit in rusticulis suis facunda iusticia unterstrichen. fo. 28<sup>b</sup> (M 95, C) Negat autem fidem, qui quasi tentator inquirit unterstrichen. - fo. 29 (M 98, B) Per figuram interim bis aenigmatibus appareret umklammert. — fo. 31<sup>b</sup> (M 106, A) Illum momentis omnibus 35 bis ponderibus attributa umklammert.

De scientia divinae legis fo. 33<sup>b</sup> (M 113, B) cui tribunal promittebatur in coelo, laqueo captus est in terra unterstrichen. — fo. 35<sup>b</sup> (M 119, B) Ego te Christianum volo esse, non monachum dici et virtutem propriae laudis possidere magis quam nomen alienum unterstrichen.

 $<sup>^{1})</sup>$   $M=Migne\ PSL\ 30\ -^{2})$   $Um\ die\ zweite\ (nicht\ dritte)$   $Konjugation\ zu\ markieren$ 

De assumptione b. Mariae fo. 40 (M 134, D) quoniam festivitas haec, quae nobis hodie revolvitur annua, illis omnibus facta est continua unterstrichen.

De honorandis parentibus fo. 44<sup>b</sup> (M 150, B) Affectum sonet quidquid linguae dixerint liberorum unterstrichen.

Do septem ordinibus ecclesiae fo. 49 (M 165, C) praevalente enim ignorantia regnat avaritia unterstrichen. — (M 165, D) Zu catechuminos: \*Catechumini ἀπὸ τοῦ κατηχέω erudio instruo etc.

Virginitatis laus fo. 50<sup>b</sup> (M 170, B) Tunc enim proderit magis fecisse quam iussum est, si quod iussum est, feceris unterstrichen. — fo. 51 <sup>10</sup> (M 171, D) Implevit omnia, qui quod potuit fecit unterstrichen. — fo. 53 (M 179, B) quam vanum est bis aequales crediderint unterstrichen. — (M 180, A) non licet tibi alterius vituperationem patienter audire, qui nec ab aliis optas recipi tuam unterstrichen. — fo. 53<sup>b</sup> (M 180, C) Lachrymas enim psallentis deus magis quam vocis gratiam <sup>15</sup> approbat unterstrichen. — (M 180, D) Omne tempus, in quo te non meliorem senseris, hoc aestima perdidisse unterstrichen.

Symbolum Ruffini¹) fo. 61 (M²) 348, A) Zu insubstantivum ex se splendorem proferre non potuit: \*Melius legi videtur substantivum ex se splendorem proferre non potuit?³) — (M 349, D) Haec est 20 trinitas ubique latens et ubique apparens unterstrichen. — fo. 62 (M 353, B) Cum divideret excelsus gentes, statuit terminos gentium secundum numerum angelorum dei unterstrichen. — (M 353, C) Peccatis nostris venundati sumus bis rectoribus pessimis tenebatur umklammert. — fo. 66 (M 374, B) Zu libellus, qui dicitur Pastoris 25 sive Hermes: \*ποιμήν supra vide T. 1 fo. 123 p. 2⁴). — fo. 66 (M 377, A) Quis enim causas aut rationem requirat bis divina largitio umklammert.

De cereo paschali fo. 69 (M<sup>5</sup>) 191, B) Nunquid porcellus ideo factus est, ut togatus in senatu sententiam diceret? unterstrichen. — 30 (M 192, A) Nemo id necessitate pati non potest, quod pro deo voluntate pati detrectat unterstrichen. — fo. 69<sup>b</sup> (M 192, D/193, A) Zu Pelicani etc.: Nunc Rabula loquitur.

De vera circumcisione fo. 70 (M 195, A) Ex eo siquidem lex bis verbum dei facimus obscurum unterstrichen. — (M 196, B) Nam hic 35 nostra circumcisio bis tegitur mundiali umklammert. — fo. 70<sup>b</sup> (M 196, D) miser prorsus, qui sequi noluit quem bonum ignorare non potuit

Wie die vielen aus dem Text herausgeschriebenen Wörter bezeugen, hat Zwingli es sehr eingehend gelesen.
 2) = Patrologia series latina Bd. 21
 3) Zwinglis Conjektur ist richtig. Vgl. Migne z. St.
 4) Hinweis auf den Catalogus scriptorum ecclesiasticorum
 5) = Migne PSL 30

unterstrichen. — Interius ergo illud bis corde credatur umklammerti a. R.: \*non omnis qui dicit mihi: domine, domine, intrabit in regnum etc. [Mt. 7, 21]; ille1) erit intellectus. — (M 197, D): Petrus a petra, — fo, 71 (M 200, A): Locus Math. XVI [V, 17] explanatur. — 5 fo. 71b (M 201, B) Minoris autem virtutis est obtinere in terrena substantia deitatem, quam deum spiritaliter in deitate durare unterstrichen. — fo. 72 (M 202, D) Zu Non est, ait, meum dare vobis, etc.: \*Locus apud Matt. XX [V. 23] explicatus. — fo. 73b (M 208, A) Circumcidit et oculos, ne alienigarum coniugia contra licitum concupiscant aliudque in illis regionibus velint possidere quam terras unterstrichen, a. R.: \*Coniugia cur alienigenarum interdicta. — fo. 74 (M 209, C) Zu sacra pecuniae cupiditas: Vir[gilius]<sup>2</sup>): Auri sacra fames. - fo. 75 (M 212, D) Et cum magorum iter eius stella duxerit, quid mirum erit, si nos quoque gestorum eius claritas velut ipso thesauro immensi fulgoris instruxerit? unterstrichen, a. R.: Magorum stella unde.

De celebratione Pascae fo. 79 A³) spes enim, quae videtur, non est spes bis rapitur ad requiem et quietem umklammert, a. R. δμοίωσις. — fo. 79b D Inde incipit requies quae non interrumpitur resurrectione, sed clarificatur, quae tamen nunc fide retinetur unterstrichen. — Nova ergo vita in fide nunc inchoatur et spe geritur unterstrichen. — fo. 80 B Zu stantes oramus, quod est signum resurrectionis: stantes oramus tempore resurrectionis. — non tantum in evangelio, quia tunc spiritus sanctus advenit unterstrichen, a. R.: \*Ergo acta apostolorum, in quibus haec continentur, evangelia sunt, id est: sancti adventus. — fo. 81 B Omnia itaque talia bis praesumptionibus subiiciuntur umklammert. De resurrectione Domini fo. 89 (M⁴) 226, 13) Quae cum ita sint bis

dignitate metiris umklammert.

De nativitate Domini fo. 89<sup>b</sup> (M 227, 3) Qui contemnunt sceptra regalia et purpuras Caesarum et dapes, Christianorum sordes et ieiunia pertimescunt unterstrichen.

De duobus filiis frugi et luxurioso fo. 100 (M 259, 7) quia ex nobis, non a deo inopiae et offensionis nostrae causa proficiscitur unterstrichen. — (M 259/60, 7) Huiusmodi ergo profectus bis enervat et perimit umklammert.

Apologia Pemphili Martyris pro Origene interprete Ruffino. fo. 111 B. Origenes: Sicut enim plus habet omnis rationalis anima his, quae vel crescendi vel nutriendi vel motus solius officium exhibere dicuntur, sic ea ratio, quae in humano corpore est, multo amplius habet quam

<sup>1)</sup> Nämlich, der nicht ins Himmelreich kommt — 2) Aen. 8, 56 — 3) fehlt bei Migne — 4) = Migne, PSL 30

quae in reliquis est corporibus, ex eo quod etiam cum corruptum fuerit corpus humanum, subsistere rursum potest dei virtute conservatum et custoditum usque ad resurrectionis suae tempus umklammert. fo. 113<sup>b</sup> D Zu Ipse autem fatetur unius substantiae omnes animas: \*Libro octavo super epistolam ad Romanos.

5

40

Ruffini Aquileiensis in divum Hieronymum invectivarum liber I. fo. 122 (M¹) 548, C) Zu der Erzählung, daß dem Macarius, cum opuscula adversus fatum vel mathesim haberet in manibus . . . per soporem sibi a domino tale aliquid dicebat ostensum: somnium Macarii vel Ruffini, si placet. — fo. 124b D (M 561 A) Nam quae poenitentiae 10 veritas est, ubi indulgentiae decretum ipse sibi poenitens dictat? unterstrichen. — fo. 125 B (M 563 B) et redempti laudibus plausus silebunt unterstrichen. — fo. 131 (M 589 C) Zu Res quam dico omnibus ... nota est: \*Res, o Ruffine, plane nota est, verum tu optime dicta pessime calumniaris et maledicendo famam tuam denigras, non 15 Hieronymi qui te tam diu patienter tulit rabulam et insidiatorem. liber II fo. 136<sup>b</sup> (M 613 B) Zu Nec multum dolere de iniuria mea debeo, pro eo quod opus meum ipse interpretari denuo aggressus est: \*Ecce invidie causam quomodo non potest occultare livor.

Augustinus ad Hieronymum de ratione animae fo. 141<sup>b</sup> D Per totum 20 quippe corpus, quod animat non locali diffusione, sed quadam vitali intentione porrigitur unterstrichen. — fo. 142b C A quocunque enim verum dicitur, illo donante dicitur, qui est ipsa veritas unterstrichen. - fo. 143 A Hoc et nunc facit non instituendo quod non erat, sed multiplicando quod erat unterstrichen, a. R. \*quomodo requieverit 25 deus etc. - Zur Frage: quare facit animas eis, quos novit cito morituros? Possumus respondere: parentum hinc peccata vel convinci vel flagellari a. R.: quare creantur anime mox ante gratiam baptismi corpora exiture. — fo. 144 B Ac per hoc quisquis nobis dixerit bis vivificari omnino non posse umklammert.

Augustinus ad Optatum de origine animarum. fo. 145<sup>b</sup> C Eadem namque fides est nostra et illorum, quoniam hoc illi crediderunt futurum, quod nos credimus factum unterstrichen. — fo. 146 A Zu Quod ergo fiunt inde nascendo vasa irae, pertinet ad debitam poenam: quod autem fiunt renascendo vasa misericordiae, pertinet ad inde- 35 bitam gratiam: \*indebitam id est: non debitam, non indebitam id est: inordinatam. — fo. 146 B Zu Nec si iam temere etc.: sensus omnino incompletus, nisi ante nec colon tollas et pro si tamen legas. — fo. 147 A Zu amicus mihi charissimus: Hieronymus is est, ut in superioribus patet.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) = Migne PSL 21

Augustini homilia de pastoribus fo. 149 B. Prorsus flagellat omnem filium bis adoptionem filiorum accepimus umklammert. — fo 150<sup>b</sup> D quia et cum praesens est lux, non est caecis lux unterstrichen. — fo. 152 B Hoc enim animal<sup>1</sup>), ut aucupes norunt, etiam conten5 dendi studio capitur unterstrichen.

Valerius Ruffino, ne ducat uxorem fo. 154<sup>b</sup> D Zu der Erzählung von Empedocles: \*fabulam puto quod de eo proverbium natum est Empedoclis simultas. Vide Eras[mum] 367<sup>2</sup>). — fo. 155 A Optima foemina, quae rarior est foenice: amari non potest sine amaritudine metus et sollicitudinis et frequentis infortunii unterstrichen. — fo. 155 B Quod si mihi esset tanta stili virtus bis authorem benedicere umklammert. — fo. 155<sup>b</sup> D nec quisquam foeminarum execratur ludibria, nisi lusus et expertus et conscius poenae unterstrichen.

Regula Monachorum fo. 167 (M³) 342 C) Sunt quoque qui pauperibus bis desyderia multa umklammert. — (M 343 B), Obsecro ergo bis pestem fuge umklammert. — fo. 171<sup>b</sup> (M 359 C): \*Epicuri somnia de gula. — fo. 173 (M 364 C) At vero hi bis curatosque sanctificat umklammert. — fo. 176 (M 375 A) Zu dem Zitat Obliviscere etc.: Locus Psal[terii] xx⁴). — fo. 181 (M 392 C) Saecularis autem iudex bis ad finem umklammert.

De corpore et sanguine Christi fo. 185 [fides devota conciperet<sup>5</sup>)] et intellectum credulitas robusta nutriret unterstrichen. — fo 185<sup>b</sup> reparavit munus redemptionis bis mori possit vita pro mortuis um-klammert.

Praefatio Erasmi in tertiam seriem secundi tomi fo. 189 a. R. herausgeschrieben den Namen Copus. 6) — fo. 189<sup>b</sup> Zu den Ausführungen,
daβ die alten Christen iuxta Platonis et Origenis opinionem mendacium non improbabant, quod ad magnam aliquam reip. utilitatem
adhiberetur: \*Mendacium valde utile. Zu den ff. Ausführungen:
\*Themata, unde nata videri possint hic coniecta. — fo. 190 Nisi
fingeres, non sic ageres impostor unterstrichen. — fo. 191 Plinius
ita demum credit placuisse librum?), si quaedam displicuerint;
usque adeo non existimat probari nisi quod iudicio probaris unterstrichen.

Randglossen, Umklammerungen oder Unterstreichungen finden sich zu dieser tertia series 2. tomi nicht.

<sup>1)</sup> Perdix — 2) Erasmi Adagia a. a. O. — 3) = PSL 30 — 4) Vielmehr Ps. 44,11f. — 5) scil. was die Vernunft bei der magnitudo coelestium beneficiorum nicht fassen kann — 6) Im Text: Gulielmus Copus, immortale Basiliensis urbis ornamentum — 7) Es ist kein bestimmtes Buch gemeint

### Bd. 3

Adversus Helvidium. (M = Migne, Patrologia Series Latina 23).

fo.  $2^b$  (M 23, 187 C) Zu opinionem vulgi, quae vera historiae lex est: historie lex.

Randglossen (philologischer Art) finden sich nur bis Bl. 27 einschl. Offenbar hat Zwingli nicht den ganzen Band durchgearbeitet.

#### Bd. 4

Quaestiones Hebraicae in Genesin.

fo. 93 (M 23, 949 B/C) Zu 1. Mos. 8, 7 et non revertens, donec siccarentur aquae de terra: Non abundat hoc loco; nam si adsit, nihil 10 est discriminis inter hebraicam ac nostram lectionem, sed hebrei non habent Non.

Außer dieser, in die Zürcher Zeit fallenden Glosse finden sich keine weiteren Randglossen in diesem Bande.

#### Bd. 5

a) In Esaiam.  $(M = Migne PSL 24)^{1}$ ).

fo. 2<sup>b</sup> Prooemium (M 20 C): Victorinus martyr. — cp. 1. fo. 3 V. 3 (M 27 B)<sup>2</sup>): \* Israel quid. — fo. 4. V. 10 (M 33 A): Esaias duabus potissimum causis interfectus. — (M 33 B): et tunc mente cernatur [deus], quando invisibilis creditur unterstrichen. — fo. 4<sup>b</sup> V. 19 20 (M 35 B): Vide Fullonem apud Ambr[osium] in Lucam. fo. 123 D E<sup>3</sup>) — V. 19f. (M 37 A): Liberum servat arbitrium, ut utramque partem non ex praeiudicio dei, sed ex meritis singulorum vel poena vel premium sit unterstrichen. — fo. 5 V. 21 (M 38 A) possumus secundum anagogen refere bis daemones in ea fuerint commorati unterstrichen. — 25 V. 22 (M 38 C): Omnisque doctor bis corrumpit sensu suo a. R. umklammert. — V. 23 (M 39 B): Non dixit: qui accipiunt bis ut laudent eos, a quibus aliquid acceperint a. R. umklammert. —

cp. 2 fo. 6<sup>b</sup> V. 6 (M 47 B): \*foeda libido. — (M 48 A) Constantinus. — V. 7 (M 48 A/B) Inter somnia bis ne thesauricemus nobis thesauros in terra umklammert, dazu a. R.: Avaricia. Im ff. Semper avarus eget bis finis thesaurorum eius unterstrichen, a. R. semper avarus eget. Zum ff. a. R.: \*repetundarum lex. — V. 8 (M 49 A) Non enim dignum est numero, quod contra dei imperium possidetur unterstrichen. — fo. 7 V. 15 (M 52 B) In Levitico bis emptoris precium fluctuari a. R. 35

¹) Die z. T. abweichenden Lesarten von Migne sind nicht notiert — ²) Nach dem Doppelpunkt steht die Randglosse Zwinglis. \*weist auf den herabgezogenen  $\beta$  Balken — ³) s. Zwinglis Ambrosiusausgabe a. a. O.

umklammert, dazu: \*doctrine mysterium. — V. 16 (M 52 D) dialectica arte constructus unterstrichen, a. R.: \*dentes eburnei simie. — V. 17 (M 53, C) Tamdiu videtur bis penitus conterentur a. R. umklammert, dazu: ἀναγωγή¹).

- cp. 3. fo. 8<sup>b</sup> V. 2 (M 61 A) Primum esse beatum bis inutilem esse tam sibi quam omnibus a. R. umklammert, dazu: beatus sapiens. V. 3 (M 62 A) Zu Unde et constituti erant in populo Iudaeorum sacerdotales gradus, qui prophetas pseudoprophetasque discernerent: \*audiant qui hodie hereses examinant. V. 5 (M 64 B) Mordentes invicem consumpti estis ab invicem unterstrichen. fo. 9 V. 12 (M 66 C) Et non eos vocat magistros bis sed universum populum umklammert, a. R. ἴδε[!]. Caveamus ergo bis iudicat foeminarum umklammert. (M 66 D) quae excaecant oculos etiam sapientium unterstrichen. (M 67 A) Ille est ergo doctor bis ingrediamur rectam viam umklammert, a. R. \*columne domus dei doctor. fo. 9<sup>b</sup> V. 14 (M 68 B) manifeste ad principes dicitur Iudaeorum bis zu den unterstrichenen Worten et alienam inopiam suas suorumque faciunt esse divitias a. R. umklammert. V. 16 (M 68, D)/69 A) Abutendum est bis praeceptores a. R. umklammert. —
- cp. 4. fo. 10 V. 1 (M 73, A) zu dem Zitat aus Jes. 11, 1f.: 7 dona [spiritus] s[ancti].
- cp. 5. fo. 11 V. 3 (M 78 B) Tollitur autem dei auxilium ab his, qui indigni sunt, ut quia non senserunt deum per beneficia, sentiant per supplicia unterstrichen. fo. 11<sup>b</sup> V. 7 (M 79 A): \*quid intersit inter Israel et Iudam. V. 8 (M 80 A): contra avaros. fo. 12 V. 11 (M 82 A) qui de mane consurgunt bis omnis virtus eorum umklammert. V. 14 (M 84 A/B) Quicquid de populo diximus bis quia non habuit scientiam umklammert. fo. 12<sup>b</sup> V. 18 (M 85 D) quod facientibus peccatum bis vinculis nectimur unterstrichen. V. 23 (M 88 A) non causas bis oculos sapientium unterstrichen. fo. 13 V. 24 (M 88 C) Potest radix bis incendio devorabuntur unterstrichen. (M 89 A) furere autem bis non timeamus umklammert. Zum ff. a. R. \*prophetalis certitudo. V. 26 (M 90 B) a. R.: Italia olim Hesperia.
- cp. 6. fo. 13<sup>b</sup> V. 1 (M 93 A) Ergo deus natura non cernitur, sed videtur hominibus, ut voluerit unterstrichen. fo. 14 V. 2 (M 94 A) quam latina consuetudo non recipit unterstrichen. V. 5 (M 95 C) Foelix conscientia bis saepissime cogebatur unterstrichen. fo. 14<sup>b</sup> V. 9 (M 99 A) Pauli quoque ideireo ad Hebraeos epistolae contradi
  do citur bis voluminibus non habentur unterstrichen. —

i) Urspr. avaywyn, dann den falschen Akzent gestrichen

- cp. 7. fo. 15<sup>b</sup> V. 3 (M 105 B) a. R. Mareion. fo. 16 V. 11 (M 106 C) Sed nos elixas bis negligamus a. R. umklammert. V. 14 (M 108 B) a. R. hebrei verbis aliarum linguarum utuntur. fo. 16<sup>b</sup> V. 15. (M 110 B) ut per haec verba bis non praeiudicasse sapientiae unterstrichen.
  - ep. 8. fo. 18<sup>b</sup> V. 19ff. (M 123 C) a. R. Nazareni.
- cp. 9. fo. 19 V. 1 (M 125 B) a. R. Nazarei. V. 2 (M 126 A) Zu qui locus hunc sensum habet: Locus euangelicus. fo. 20 V. 8 (M 131 A) domino impugnante bis invicem destruantur unterstrichen. cp 11. fo. 23<sup>b</sup> V. 6 (M 147 D) Quis est homo qui vult vitam et diligit dies videre bonos unterstrichen, a. R.: virtus bonum, vitium malum. (M 148 D) Et iuxta consuetudinem suam prophetalia in fine verba panduntur unterstrichen.
- cp. 13. fo. 25 V. 7 (M 156, D) naturale est enim, ut imminentibus malis alios sapere plus putemus *unterstrichen*. fo. 25<sup>b</sup> V. 9 (M 157 A) <sub>15</sub> Crudelem diem *bis* haec omnia fiant *umklammert*.
- cp. 14. fo. 27 V. 30 (M 166 B) flebis calamitatem bis formidabunt umklammert.
- cp. 16. fo. 28 V. 13 (M 173 C) non quod praescientia dei causam vastitatis attulerit, sed quod vastitas futura dei maiestati praenota 20 sit unterstrichen.
  - cp. 20. fo. 30<sup>b</sup> V. 1 (M 189 C) a. R. \*ordo providentie dei.
- cp. 23. fo. 33 V. 9 (M 203 A) qui superbis resistit bis sentire noluerant umklammert. V. 13 Der Text liest fundabit. Zwingli unterstreicht das und setzt a. R.: \*fundavit (unterstrichen), sieut expositio 25 [Hieronymi]¹) sonat vetustusque Eremi codex²).
- cp. 13. fo.  $35^{\rm b}$  V. 22 (M 216 A) et aeternitati comparatam omnem longitudinem esse vicinam unterstrichen.
- cp. 14. fo.  $35^b$  V. 2 (M 217 A) qui electi sunt per apostolos, gentium multitudo *unterstrichen*. fo. 36 V. 12 (M 219 D/220 A) Vide- 30 bam Satanam bis ascendatis per humilitatem *umklammert*.
- cp. 16. fo. 39<sup>b</sup> V. 14 (M 240 B) Et in comparatione duorum malorum levius malum est aperte peccare quam simulare et fingere sanctitatem unterstrichen.
- cp. 18. fo. 41 V. 3 (M 247 D)/248 A) Nullus enim ecclesiasticorum 35 tantum habet studii in bono, quantum haeretici in malo, et in eo se lucrum putant consequi, si alios decipiant et ipsi perditi caeteros perdant unterstrichen.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) M 204 A: quae ab Assyrio fundata est.  $^{2}$ ) Diesen alten Einsiedler-Codex zu finden, gelang bis jetzt nicht.

- cp. 20. fo. 43 V. 1 (M 259 C) et propter superbiam fuere humiles unterstrichen.
- cp. 23. fo.  $46^b$  V. 8f. (M 277 C) Zu Quodque intulit etc.: \*Deus quatenus dehonestet aut contaminet.
- cp. 24. fo. 47<sup>b</sup> V. 7 (M 284 A) Ingeramus hoc testimonium *bis* fortitudo mollescat *unterstrichen*.
- cp. 26. fo. 49<sup>b</sup> V. 2ff. (M 293 D) Et quomodo portes bis unam inveniet portam umklammert. fo. 51 V. 15 (M 301 C) Securitas enim negligentiam, negligentia contemptum parit unterstrichen. V. 16 (M 301 D) sed dolorem suum silentio devorent unterstrichen.
  - cp. 28. fo. 54 V. 10 (M 319 C) Cumque abuterentur bis praebeat misericordiam unterstrichen.
- cp. 29. fo. 56<sup>b</sup> V. 9ff. (M 331 Bff.): \*Nos etiam eo intelligi posse putamus quamvis nobilis Hierusalem per fortem exercitum Roma15 norum sit delenda, tamen omnis illa expeditio et expugnatio non oblivionem quidem nactura sit, sed contemptum velut somnium surgentium etc. (M 331 B) Zu Et praecipitur eis etc.: \*Audiant et hunc locum sophiste et heretici, qui arcanas literas negligunt atque in manus qum venerint, theologos se gloriantur esse, non interpretes. —
  20 (M 332 B) Atque e duobus malis bis scire quod dicitur unterstrichen. —
  V. 13f. (M 332 C/D) Quare et vos praeteritis bis suis usos esse sermonibus umklammert. V. 15f. (M 334 C) Nisi dominus aedificaverit bis nescire quod fecit umklammert.
- cp. 30 fo. 58<sup>b</sup> Im Text V. 9—11 umklammert. fo. 59 Im Text v. 15—16<sup>a</sup> umklammert. V. 18 (M 345 B) et beati sunt bis conversionem suam unterstrichen.
  - cp. 32 fo. 62<sup>b</sup> Im Text V. 17 Et erit opus iusticiae pax et cultus iusticiae silentium unterstrichen.
- ep. 33 fo. 63 Zu V. 10 f.: \*Modus incendii infernalis. fo. 63<sup>b</sup> V. 13
  30 (M 367 C) Omnis iniquitas bis voluntate tamen interficit unterstrichen.

   Zu sive in excelsis spelunca petrae fortissimae: columba mea in foraminibus petre, in caverna macerie [Hohel. 2, 14]. Zu et aquae eius fideles sunt: \*Qui in me credit flumina de ventre eius fluent aque vive [Joh. 7, 38]. fo. 64 V. 21 Zu non transibit per eum navis remigum: Nos: Qui scilicet faciunt operationem in aquis multis.
  - cp. 37 fo. 67 V. 18 *Im Text* Vere enim, domine, desertas fecerunt reges Assyriorum terras et regiones earum *unterstrichen*, a. R. \*Nos: Quia et cultum veri dei abolevit.
- cp. 38 fo. 68 V. 1 (M 390 A) non deo mutante bis ad noticiam sui unterstrichen. (M 390 C) Foelix conscientia bis operum recordatur unterstrichen.

- cp. 40 fo. 70 V. 1ff. (M 400 D): \*Peccata dimitti solvi. fo. 70 V. 6ff. (M 402 C) et ante se senem intelligit, quam iuvenem non esse se miretur *unterstrichen*. (M 402 D) Speciem corporis bis languore consumi unterstrichen.
- fo. 72 Procemium zu Buch XII (M 409 D). Nullus tam imperitus <sup>5</sup> scriptor est, qui lectorem non inveniat similem sui *unterstrichen*, a. R.: olla operculum. cp. 40 V. 27 (M 411 D/412 A) est enim tristicia bis intelligant *umklammert*.
- cp. 42 fo. 74<sup>b</sup> V. 4 der Text umklammert. V. 5 et spiritum calcantibus illam unterstrichen.
- cp. 43 fo. 76 V. 16 f. (M 432 A) Zu Nequaquam enim ultra in mari rubro  $\it etc.$ : Cyrillus libro 2 ca. 82 l).
- cp. 44 fo. 77 V. 1 (M 435 A) Audi Iacob serve meus bis secunda electio umklammert. fo. 77<sup>b</sup> (M 435 C) in nomine Iacob bis vitia atque peccata unterstrichen. V. 18 Text: Obliti enim sunt, ne <sup>15</sup> videant oculi eorum, ne intelligant corde suo unterstrichen. fo. 78 V. 24ff. (M 439 C) Omnia enim bis nihil quod factum est umklammert.
- cp. 45 fo. 78<sup>b</sup> V. 1 (M 441 B): \*Iosephus ca. 1 li. undecimi²) illic de praedicatione Esaię. fo. 79 Vorwort zu Buch XIII bei Hieronymus (M 441 D), Multi casus *bis* accidere video *umklammert*.
- cp. 47 fo. 81<sup>b</sup> V. 1ff. (M 455 A) licet nulla sit turpitudo, humani corporis membrum vocare nomine suo *unterstrichen*. V. 4ff. (M 456 B) Ergo semper in prosperis bis fiant *umklammert*.
- cp. 48 fo. 83 V. 20ff. (M 463 B) Zu Non est pax implies etc.: Vide Origenem homelia V fo. XII col. prima<sup>3</sup>).
  - cp. 49 fo. 84 V. 7 (M 467 B): \*Judei Christianos blasphemant.
  - ep. 50 fo. 85<sup>b</sup> (M 475 C): Lupus est homo homini, non homo.
- cp. 52 fo. 90<sup>b</sup> V. 9f. (M 502 B): Christus brachium vel Dextera patris. fo. 91 V. 11ff. (M 505 A) Sceptrum dei *bis* nutibus obedirent *umklammert*.
- cp. 53 fo. 91 V. 1ff. (M 506 B): \*Hiere. Treno. 4 [V. 20]: spiritus oris nostri Christus Dominus captus est in peccatis nostris, cui diximus: in umbra tua vivemus in gentibus. fo. 92 V. 10f. (M 512 C): iustum iustificari. fo. 92<sup>b</sup> V. 12 (M 513 C/514 A): \*Vide ad Galatas 4 capite Hiero[nymi]<sup>4</sup>).
- cp. 55 fo. 96 V. 10f. (M 536 B) Zu satisque videbitur iniustum etc.: \*hoc aliud membrum est ad illud. Neque enim credendum, ne forte hyperbaton fallat. fo. 98 Vorwort zu Buch XVI bei Hieronymus (M 547 A) Zu Egregia divertissimi oratoris sententia etc.: Fabius<sup>5</sup>) is est.

<sup>1)</sup> PSG 70, 883ff. (?) — 2) Antiqu. Iud. a. a. O. (5 Niese) — 3) Vgl. Zwinglis Origenesausgabe a. a. O. — 4) PSL 26, 391 — 5) Quintilian

cp. 58 fo. 101<sup>b</sup> V. 6f. (M 566 B) Zu certe si panem non habes etc.:
\*hic punctus hypostigma debet esse sic et 1. (?) non maiusculum.
Nimirum ut hic sit sensus: Certe si panem non habes, quibus multitudinem tantam esurientium cibare poteris, fac quod poteris, induc scilicet in domum tuam, quod sine damno facere licebit etc.— V. 12
Zum Text et semitas in medio quiescere facies: semitas, inquam, impii, cui non est pax, ut sibi (?)¹) in quietem, ne scilicet amplius estuet.

cp. 61 fo. 108<sup>b</sup> V. 61 Zum Text: \*proba similitudine propheta utitur, praedicens euangelium dei, quod nihil aliud est quam iusticia, veritas, lux, equitas, etiam ad gentes perventurum. Dominus enim nihil odio habet eorum, que fecit. Et solem suum oriri facit super bonos et malos [Mt. 5, 45]. Immo terra divine equitatis imaginem fertum²) cunctis sementum profert; numquid igitur deus, qui meliora data donat hominibus, gentes spiritu bono fraudabit? precipue cum non sit Iudeus neque Grecus, sed in omni natione et lingua qui iusticiam servarit etc. [Act. 10, 35].

cp. 62 fo.  $108^b$  V. 1 (M 605 A) Zu institiam eins. Quia [unterstrichen] cunctorum creator: quia [unterstrichen] vel qua, ut in antiquo

20 exemplari3) et secundum membrum etiam habet qua.

cp. 63 fo. 111 V. 8ff. (M 616 A) ut voluntas haberet praemium unterstrichen. — V. 18f. (M 699 B) Non quo deus erroris causa bis duritiaeque videatur umklammert.

cp. 66 fo. 121<sup>b</sup> V. 22f. (M 676 B): \*supra 33<sup>4</sup>) et quasi tinea in ve-25 stimento, sic superabuntur. Nos: in vestimento scilicet rodit, sic superabuntur et rodentur.

Der Kommentar ist von Zwingli ganz durchgearbeitet worden.

## b) in Hieremiam. (M = Migne PSL 24.)

cp. 2 fo 125 V. 31 (M 697 C) Grandis offensa nolle placare quem offenderis unterstrichen.

ep. 3 fo. 126<sup>b</sup> V. 21f. (M 705 A) \*Ad Philipp. 2 [cp. 1 V. 6] qui

cepit in vobis opus bonum, perficiet.

cp. 4 fo. 127 V. 11f. (M 709 A) Zu illud Vergilianum: Vergilii ver[ba] 1. Aeneidos [V. 135]. — fo. 127<sup>b</sup> V. 25ff. (M 711 C) Hoc verum esse bis abierint et perierint umklammert. — fo. 128 cp. 5 V. 7ff. (M 715 B) Audiant hoc bis luxuriae serviunt umklammert. — fo. 128<sup>b</sup> V. 15ff. (M 717 A) est enim malorum solatium bis intelligant preces umklammert. — fo. 129 V. 26 (M 719 C) Omnis dives aut iniquis

<sup>1)</sup> supra? — 2) möglicherweise ist sertum zu lesen — 3) Vgl. S. 316 Anm. 2 — 4) V. 1 nach der LXX, die in Zwinglis Ausgabe a. a. O. beigedruckt ist

aut haeres iniqui unterstrichen, a. R. \*hanc et apud Senecam vidimus alicubi. — fo. 129 V 27 Zu plenae dolo: \*Nos hunc ablativum ,dolo' non materialiter, sed causaliter capi putamus, ut sit sensus: sicut decipula plena avibus, sic domus illorum plene sunt preda scilicet atque rapina dolo vel per dolum quesitis; alioquin oratio festivissima et sensus gravis frigida redderentur. — cp. 6 fo. 129b V. 10 (M 723 C) nec tamen vacat bis infidelitate descendit unterstrichen. - V. 13ff. (M 725 A) Hoc proprie bis iracundiae praeparantes umklammert. cp. 7 fo. 131 V. 11 (M 730 D/731 A) Ecclesia dei vertitur in speluncam latronum bis palliolum possidet umklammert. — fo. 132 V. 29 10 (M 734 C/D) Et Iob bis luctus indicium est umklammert. — fo. 132b cp. 8 V. 14f. (M 739 C) Personarum mutatio bis obscura unterstrichen. — fo. 133 V. 17 (M 740 A) Utamur hoc loco bis potestatibus unterstrichen. — cp. 9 fo. 133b V. 7 (M 742 B) Quotienscunque bis exuratur ardoribus a. R. umklammert. — V. 12ff. (M 743 D) Ergo 15 nec parentum bis Dei docentis imperium umklammert. — cp. 10 fo. 134<sup>b</sup> V. 3ff. (M 747 A) Qui quidem error bis in divitiis arbitremur umklammert.

cp. 11 fo. 136 V. 14 (M 755 B) Noli bis pro quo rogatur Deus umklammert. — V. 15f. (M 755 D/756 A) et omnes bestiae bis vicit donaria umklammert. — cp. 13 fo. 137<sup>b</sup> V. 1ff. (M 764 A/B) Omnis quoque vir sanctus bis haereticorum morsibus pateant umklammert. — cp. 14 fo 139<sup>b</sup> V. 11f. (M 772 B/C) Est peccatum bis quod impetrare non possit umklammert. — V. 18 (M 773 D/774 A) Audiant hoc nostri bis cruciatuum socii umklammert. — cp. 15 fo. 140 V. 4 (M 775 C/D) 25 Sed quomodo sanctorum merita bis plerumque deleri umklammert. — cp. 18 fo. 144 V. 1 (M 796 C/D) Et ut liberum significaret arbitrium bis in vanum vigilabit umklammert, dazu a. R.: Chrysost[omus] homel. 65 in Mat. 6. legit terminum¹). — fo. 145 V. 22f. (M 799 C) non tam pro se puniuntur bis noceat exemplo unterstrichen. — cp. 19 so fo. 145<sup>b</sup> V. 7ff. (M 801 D) ventres suos sepulchra facerent liberorum unterstrichen.

cp. 22 fo. 147<sup>b</sup> V. 1ff. (M 811 C/D) Homicidas enim bis legum ministerium umklammert. — (M 811 D/812 A) intelligant episcopi bis ex omni parte concinentium umklammert. — fo. 148<sup>c</sup> V. 24ff. (M 817 A): <sup>35</sup> Sextus Pythagoreus. — cp. 23 fo. 749<sup>b</sup> V. 7f. (M 821 B) Multoque melius bis haeredes facere unterstrichen. — fo. 150 V. 21f. (M 825 B) Semel enim futura bis ubi scriptum est umklammert. — cp. 25 fo. 152 V. 8 (M 835 A) Zu certe huiusmodi movet cognationes: \*forte cogitationes, verum cognationibus ad textum respexit²). — cp. 26 fo. 154 40

<sup>1)</sup> Handschrift der Zürcher Zeit, das Zitat (Migne PSG 58, 609 f.) — 2) Die Conjektur Zuinglis ist falsch, wie der Zusammenhang zeigt.

V. 1ff. (M 844 A/B) Verbum ambiguum *bis* et si prospera pollicitus fuerit *umklammert*. — V. 11 (M 846 A) est contione populi *bis* praeerant *umklammert*. — fo. 154<sup>b</sup> V. 12ff. (M 846 D) Si quando igitur *bis* nihil subtrahas *umklammert*.

cp. 30 fo. 159 V. 10f. (M 869 A) contra novam ex veteri haeresim bis in corruptionem unterstrichen. — cp. 31 fo. 160 V. 10ff. (M 875 C) Zu per quae ostenduntur etc. Potestates aerię quomodo fortiores nobis. — fo. 161 V. 21f. (M 881 A) de verbis dei humano sensu argumentari, esset sacrilegum unterstrichen. — cp. 32 fo. 162<sup>b</sup> V. 4f. (M 888 D/889 A) Gravior enim terra bis sustinere cruciatum umklammert. — fo. 163 V. 9ff. (M 890 D/891 A) Zu Vel hoc audiant etc.: Testamenta quomodo fieri oportet. — fo. 164 V. 20ff. (M 894 B) Ubertas enim securitatem, securitas negligentiam, negligentia contemptum parit unterstrichen. — fo. 164<sup>b</sup> V. 35 (M 897 D) De valle filiorum Ennom bis cultus sequitur umklammert, dazu: Vallis filiorum Ennom.

Der Kommentar ist von Zwingli ganz durchgearbeitet worden.

#### c) In Lamentationes Hieremiae (fehlt bei Migne).

cp. 1 fo. 166<sup>b</sup> V. 6 Hac etiam sententia arguuntur negligentes rectores ecclesiae dei bis poenam gehennae cogentur recipere umklammert. cp. 3 fo. 171<sup>b</sup> V. 24 Sed illi confitentur cui culpam revelare remedium est, delicta confiteri securitas unterstrichen. — V. 65 Hoc sicut iam superius diximus bis quae talia persuaderet umklammert. — cp. 4 fo. 175 V. 15 Nam liquet, quod omnes homines natura aequales sunt geniti bis super homines prohibetur umklammert. — cp. 5 fo. 176 V. 18 Zu dem unterstrichenen Texte Propter montem Sion, quia disperiit vulpes, ambulaverunt: \*Explanatio¹) ita legi patitur: Propter montem Sion, quia disperiit, vulpes ambulaverunt in eo.

Der Kommentar ist von Zwingli ganz durchgearbeitet worden.

### d) In Ezechielem.

M = Migne Patrologia, series latina Bd. 25.

cp. 1 fo. 177<sup>b</sup> V. 7 (M 22 B): συντέρησις. — fo. 148 V. 13f. (M 25 D). Melius est autem bis licentia delebuntur umklammert. — fo. 179 V. 27f. (M 31 B/C): Epilogus totius visionis. — cp. 2 fo. 179<sup>b</sup> V. 5 (M 33 A/B) Loquitur autem haec bis futurum quasi deus umklammert. — cp. 3 fo. 180 V. 8f. (M 37 B) Ex quo discimus interdum gratiae esse dei impudentiae resistere, et cum res poposcerit, frontem

<sup>1)</sup> scil. Hieronymi.

Zwingli-Werke. Bd. XII.

fronte concutere unterstrichen. — cp. 5 fo. 183<sup>b</sup> V. 15 (M 56 C) Zu der Erklärung des Theodotion: forte miserabilem scribere voluit. — fo. 184 V. 17 (M 57 C) Dissensiones bis confitentem tibi unklammert. — cp. 8 fo. 188 V. 6 (M 79 C/D) Quod quidem potest bis conscientiam unklammert. — V. 7ff. (M 80 A/B) Per quod ostenditur bis gestibus indicantur unklammert. — fo. 189 V. 18 (M 85 B) Magnaeque interdum foelicitatis est, ad praesens misericordiam non mereri unterstrichen.

cp. 11 fo. 191b V. 14ff. (M 99 C/D) Daniel et tres pueri bis meminerint peccatorum suorum umklammert. — cp. 12 fo. 193 V. 21ff. (M 108 B) Non solum autem illo tempore bis in aliud tempus existi- 10 mant differendum umklammert. — cp. 13 fo. 194 V. 10ff. (M 113 A) ita et lutum absque paleis quibus firmatur et stringitur nihil roboris unterstrichen. — cp. 16 fo. 202b V. 48f. (M 155 C) ad illum sensum pertinere bis occupetur umklammert. — cp. 17 fo. 204 V. 11ff. (M 163 C) Ex quo discimus etiam inter hostes servandam fidem, et 15 non conyderandum, cui, sed per quem iuraveris unterstrichen, a. R. \*fides hosti. — cp. 18 fo. 205 V. 1f. (M 168 D): \*προπαθείας deus non punit. — fo. 206 V. 5f. (M 172 D) Domus autem Israel bis deum mente conspiciunt umklammert. — (M 173 C) Quem librum quidam in Latinam linguam transferens: Ruffinus. — (M 174 A/C) Sequitur 20 in loco septimo bis fiet divitiarum materia umklammert. — (M 175 C) placentque sibi ad plausum populi torquente eos conscientia unterstrichen. — fo. 206b (M 176 C): Vsura.

cp. 23 fo. 216 V. 36f. (M 223 B) et unguentum, quod mihi specialiter iusseram fieri et exterminari animam unterstrichen. -- qui venerunt 25 ad te ebrii unterstrichen. — cp. 24 fo. 217 V. 1ff. (M 228 A/B) Nihil occultum bis iter impiorum peribit umklammert. — cp. 27 fo. 222b V. 15f. (M 255 B) et paupertatem periculis fugiant unterstrichen. cp. 28 fo. 224b V. 11ff. (M 269 B) Unde saevissima haeresis est unterstrichen, a. R. Arriani. - fo. 225b V. 11ff. (M 271 C): \*Ad Plinium 30 remittit. — cp. 32 fo. 232 V. 1ff. (M 308 A) Zu crudelitatem: \*forte credulitatem, qua scilicet abutuntur haeretici. — fo. 232b V. 17ff. (M 312 C) libentius errare cupientes quam aliquid ab emulo verum discere unterstrichen. - cp. 33 fo. 234 V. 1ff. (M 318 D/319 B) Speculator terrae Iudaeae bis plurimus noceat umklammert. — V. 23ff. 35 (M 323 A) ne eos a me redemptos iactitent unterstrichen. — ep. 36 fo. 238 V. 1ff. (M 339 B) Quod et multi-nostrorum, et praecipue Tertulliani liber, qui inscribistur de spe fidelium unterstrichen, a. R.: Chiliastae. — cp. 39 fo. 243<sup>b</sup> V. 17ff. (M 368 A) et restituatur Israel in pristinum statum et nequaquam ultra unterstrichen.

cp. 44 fo. 257 V. 6ff. (M 435 C/D) Sed ut ardentissimus poeta bis universis qua fiunt in ea umklammert. — fo. 258<sup>b</sup> V. 29f. (M 443 D/

- 444 A) Laetemur ad ascensum, sed timeamus ad lapsum unterstrichen. cp. 45 fo, 260 V. 13f. (M 451 D) historiam, quae simplices nutrire potest unterstrichen. cp. 46 fo. 262 V. 16f. (M 463 C/464 A) Ergo qui ditior est bis consanguineis derelinquit umklammert.
- Der Kommentar ist von Zwingli ganz durchgearbeitet worden.
  - e) In Danielem (M = Migne Patrologia Series latina Bd. 25).

cp. 3 fo. 271 V. 57f. (M 511 A/B) Omnis autem creatura bis demonstratur unterstrichen. — cp. 4 fo. 272<sup>b</sup> V. 24 der Text Quamobrem rex consilium meum placeat tibi et peccata tua elemosynis redime et iniquitates tuas misericordiis pauperum unterstrichen, a. R.: Eleemosyna. — cp. 7 fo. 276<sup>b</sup> V. 14 (M 533 D): Vide Orig. in Iob lib. 1 fo. XII K<sup>1</sup>). — cp. 11 fo. 283<sup>b</sup> V. 37ff. (M 572 A) Antichristus quoque bis subiugabit avaritia umklammert.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, und zwar, wie

15 die Handschrift zeigt, in der Zürcher Zeit.

#### Band 6.

Auf der Titelrückseite steht von Zwinglis Hand: Hieronymi Tom. 6
& 7, auf der Vorderseite des Deckels: Osee, Ioel, Amos, Abdias, Ionas, Micheas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggeus, Zacharias,
Malachias. Dann nach größerem Spatium — es beginnt Bd. 7 — Proverb. Ecclesiastes, Cantic. δµel., Iωbus.

### a) In Osee (M = Migne PSL 25.)

cp. 9 fo. 16 V. 10f. (M 897 A) Quicquid enim loquitur haereticus bis habent gloriam in confusionem suam umklammert. — cp. 13 fo. 22 V. 1f. (M 931 C) zu deosculantes: \*osculum adorantium.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, in der vor-

zürcherischen Zeit.

# b) In Ioel. (M = Migne PSL 25.)

cp. 3 fo. 30<sup>b</sup> V. 1 (M 980 C) Zu sed ad omnem rigidum superbumque doctorem etc.: Tyrannis clericorum. — Tradit autem adolescentes meretricibus bis non corripit delinquentes umklammert.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, in der vor-

zürcherischen Zeit.

<sup>1)</sup> Vgl. Zwinglis Origenesausgabe a. a. O.

#### c) In Amos (M = Migne PSL 25).

cp. 2 fo.  $35^{\rm b}$  V. 13 (M 1011 A) Zu Ecce ego stridebo . . .: \*Quid si intelligas sicut illud Esa. [Ies. 1, 14] laboravi sustinens. — cp. 5 fo. 41 V. 11ff. (M 1047 B) Quae accipiunt haeretici bis opprimere possint iustitiam umklammert.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, in der vorzürcherischen Zeit.

### d' in Abdiam (M = Migne PSL 25).

cp. 1 fo. 51b V. 4ff. (M 1105 B): Heretici.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wahrscheinlich 10 in vorzürcherischer Zeit.

### e) in Ionam. (M = Migne PSL 25).

ep. 1 fo.  $55^{\text{b}}$  V. 12 (M 1129 A) Zu unde et in persecutionibus etc.: Exemplum est Sophronia<sup>1</sup>) virgo (die ganze Stelle umklammert).

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wahrscheinlich 15 in vorzürcherischer Zeit.

## f) in Micheam. (M = Migne PSL 25).

cp. 1 fo.  $62^{\rm b}$  V. 1ff. (M 1168, C) Nihil enim tam facile, quam ociusum et dormientem de aliorum labore et vigiliis disputare umklammert.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wahrscheinlich 20 in vorzürcherischer Zeit.

## g) in Nahum. (M = Migne PSL 25).

cp. 2 fo. 75<sup>b</sup> V. 14 (M 1242 B) et adversus conscientiam meam cogar interdum vulgatae editionis consequentiam texere *unterstrichen*.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wahrscheinlich 25 in vorzürcherischer Zeit.

## h) in Habacuc. (M = Migne PSL 25).

cp. 2 fo. 84<sup>b</sup> V. 5ff. (M 1294 A) Zu et pulchre etc.: superbie indicium. Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wahrscheinlich am Anfang der Zürcher Zeit.

30

<sup>1)</sup> Sophronia gilt in der Tradition als die christliche Lucretia. Ihr Gatte war Gouverneur in Rom und gestattete dem Kaiser Maxentius, sie zur Unzucht zu miβbrauchen. Als sie zu dem Zwecke geholt werden sollte, erstach sie sich. Vgl. Euseb, h. e. 8, 14, 17 (S. 787 Schwartz). Zwingli bezeichnet sie irrig als virgo

## i) in Sophroniam. (M = Migne PSL 25).

fo. 92 Prologus (M 1337 B): Ciconiam a tergo pinsere.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wahrscheinlich am Anfang der Zürcher Zeit.

# k) in Aggeum. (M = Migne PSL 25).

fo. 103<sup>b</sup> cp. 2 V. 11ff. (M 1406 C/1407 B) Et ne forsitan in veteri solum instrumento bis supputatione consumant umklammert.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wahrscheinlich am Anfang der Zürcher Zeit.

### 1) in Zachariam. (M = Migne PSL 25).

fo. 115 cp. 8 V. 9 (M 1465 D/1466 A) Zu quando fidei fundamenta iaciuntur: Templum Christi. — fo. 116<sup>b</sup> V. 20 Zum Text: hic inferius interrogative legit: usque quo etc.? — fo. 128<sup>b</sup> cp. 14 V. 20 (M 1540 A): Clavi dominice crucis.

Zwingli hat den Kommentar ganz durchgearbeitet, wohl am Anfang der Zürcher Zeit.

### m) in Malachiam. (M = Migne PSL 25).

fo. 129<sup>b</sup> cp. 1 V. 6. Zum Text: Ovid 2 Μεταβ<sup>01</sup>): Et patris pater esse metu probor. — fo. 130 V. 9 (M 1550 A) Hoc autem dicens bis non postulat umklammert. — fo. 131 cp. 2 V. 1f. (M 1544 A/B) Potentes potenter tormenta patientur bis pedum vestrorum supplantant umklammert. — V. 3f. (M 1555 A) Zu sancta confessio etc.: Confessio quomodo.

Weitere Randglossen finden sich nicht; die vorhandenen weisen <sup>25</sup> an den Anfang der Zürcher Zeit.

#### Band 7.

### a) In Salomonem [d. h. Proverbia Salomonis].

fo. 5 cp. 3 V. 14. Zu Unde et adolescentior filius ubi ad patrem poenitens rediit, primam stolam recepisse memoratur, sive quia primum et rude aurum solet esse purissimum: Ecce ignorantiam amphibologie in ,primi', id est: precipui palam arguere etiam citra stilum haec commentaria non esse Hieronymi. sed et de auro haud probe sentit, nam aurum quanto magis igne colatur, tanto magis clarescit testante etiam multis locis Hieronymo iuxta illud: tanquam aurum in for[nace] p[robatur] el.[?] d.[?] et igne me examinasti etc. [Prov. 27, 21; Ps. 16, 3].

<sup>1)</sup> Ovid: Metam. II, 92

Auf Bl. 6<sup>b</sup> findet sich dann noch eine philologische Bemerkung, sonst nichts, Zwingli hat offenbar den Kommentar nicht zu Ende gelesen. Die wenigen Glossen fallen in die Zürcher Zeit.

### b) In Ecclesiasten. M = (Migne PSL 23).

fo. 32 cp. 1 V. 8 (M 1018 B) Simul et hoc notandum bis noticiam scripturarum umklammert. — fo. 34<sup>b</sup> cp. 3 V. 7 (M 1037 B) Nunc voro pro saeculorum bis ut non indigeat praeceptore umklammert. — fo. 35 V. 12 (M 1038 D) et si quid de opibus suis bis hoc solum donum dei est umklammert. — V. 16 (M 1040 C) Vidi enim et iustum bis sed in futurum tempus reservare iudicium umklammert. — fo. 35<sup>b</sup> V. 17 10 (M 1043 A) Fieri enim potest utrumque bis ac paradisi sit colonus umklamert. — fo. 36<sup>b</sup> cp. 4 V. 6 (M 1049 B): Gregorius Ponti Episcopus. — (M 1050 B): Orig[enes] Victorinus. — fo. 40<sup>b</sup> cp. 8 V. 9 (M 1077 A): Episcopi videant.

Der Kommentar ist allem Anschein nach von Zwingli ganz durch- 15 gearbeitet worden, und zwar in der Zürcher Zeit.

#### c) Origenis in Cantica Canticorum homiliae quatuor.

fo. 52 Homilia prima (M¹) 83 C): Ecclesia. — fo. 52<sup>b</sup> (M 86 A): osculum ecclesię. — fo. 57<sup>b</sup> Homilia secunda (M 106 A) Venit et haec primo quidem tentans bis deferens etiam munera digna Christo umklammert. — fo. 59 (M 112 A/B) Quomodo enim qui perversi sunt bis despiciat nos umklammert. — fo. 62 Homilia secunda (M 124 C) Sed et in eo opus videtur esse bis an nunquam omnino patiatur umklammert. — fo. 67 (M 142/143): fasciculus quid ut alicubi apud Cicer-[onem]²). — fo. 71<sup>b</sup> Homilia tertia (M 161 D) Omnia namque haec verbum dei bis sui reddebat saporem umklammert. — fo. 72<sup>b</sup> (M 166/167) Vox fraterni mei bis historiae textum videremur irrumpere umklammert.

Die Homilien sind ganz durchgearbeitet, und zwar in der Zürcher Zeit.

### d) In Iob.

Zu cp. 1 u. 2 finden sich zwei philologische Glossen, die, wenn sie überhaupt von Zwingli sind, der Frühzeit angehören.

<sup>1)</sup> M = PSG 13 - 2) Tusc. 3, 43?

#### Band 81).

#### Psalterium quadruplex

Zu Ps. 1<sup>2</sup>): Aug[ustinus]<sup>3</sup>): De domino nostro Iesu Christo, id est homine dominico accipiendum est. — V. 1: Cathedra praesidentia cum doctrina Mat. 23 [V. 2] super cath[edram] M[osis] sed [erunt] sc[ribae] etc. — V 2: Aug[ustinus]<sup>4</sup>): Qui est in lege, secundum legem agit, qui est sub lege, secundum legem agitur, ille ergo liber est, iste servus. Iusto non e[st] l[ex] p[osita] [1. Tim. 1, 9] — Hilar[ius]<sup>5</sup>): Non expectat propheta, ut metus sit; plures enim intra legem metus cohibet, paucos vero constituit voluntas in lege. — V. 3: Hilar.<sup>6</sup>): Nihil enim ex iis, que a deo dicta sunt, dilabetur aut decidet. — V. 5: Iudicium pro regimine. Iudicum liber. Iudicabit pauperes populi, et: Iudicabit orbem terre in equitate id est reget. [Ps. 9, 9] — [Zu resurgunt:] pro stabunt. — V. 6: nec stabit in conspectu eius malignus, et Paulus: suo domino stat aut cadit [Röm. 14, 4]. — Hilarius: viam et via<sup>7</sup>) — Ioh. 3 [V. 18. 19 im lateinischen Wortlaut].

Ps. 2: Ps. David, actorum 4 [V. 25]: Paulus act. 13 [V. 33]: sicut in psalmo primo [!]8) scriptum est. — V. 3. Zu vincula ipsorum: domini scilicet et Christi eius Iob. 21 [V. 14]: Recede a nobis, scientiam 20 viarum tuarum nolumus. — Hiere. 5 [V. 5]: et ecce magis hi simul confregerunt iugum, ruperunt vincula. Ibi[dem] 23 [V. 37] ne vocetur onus domini, sed dominus etc.: quid dominus locutus est? - V. 4: Ierem. 18 [V. 10 in lateinischem Texte.] — Aug[ustinus]: Sap 12 [V. 18 in lateinischem Texte]. - V. 5 Zu Tunc loquetur etc.: mandabit 25 adversus eos. — Aug[ustinus]:9) Tunc etc.: Ira ergo dei est motus, qui fit in anima, que legem dei novit, cum eandem legem videt a peccatore praeteriri. — V. 6: Aug[ustinus]: Syon si speculationem significat, nihil magis quam ecclesiam debemus accipere ubi quottidie intentio igitur speculande caritatis 10). — V. 7: Hebr. 1 [V. 5]: cui enim 30 angelorum dixit aliquando: fil[ius] m[eus] es etc. Miche. 4 [V. 13]: surge et tritura filia Sion, quia cornutuum ponam ferreum . . . [etc.]. -Zu genui: sempiternam generationem - Rom. 15 [V. 8f.]: Dico enim Christum Iesum ministrum fuis[se] . . . honorare deum. Item veritas et misericordia. — V. 9f.: Aug[ustinus:]11) Reges eos in virga ferrea. 35 Id est: conteres in eis terrenas cupiditates et veteris hominis lutu-

<sup>1)</sup> In der Zürcher Zentralbibliothek III ZZ 129, nicht 128 — 2) Da die numerierten Psalmen leicht zu finden sind, geben wir die Signatur der Bogen nicht an, eine Foliierung fehlt. Nach dem Doppelpunkt steht die Randglosse Zwinglis — 3) Migne PSL 36, 68 — 4) ib. — 5) Migne PSL 9, 253 C — 6) ib. 257 B — 7) ib. 260 C Hilarius liest: cognoscit dominus viam iustorum et via impiorum peribit; Hieronymus: iter . . . peribit. — 8) Vgl. die Varianten bei Nestle. Erasmus (1516) liest secundo — 9) PSL 36, 70 — 10) ib. 70 — 11) ib. 71.

lenta negocia et quicquid de peccatore limo contractum aut inolitum est. — Virga directionis vel rectitudinis, virga regni tui. — Isa [11, 4 in latein. Texte]. — V. 12: electum vel filium.

Ps. 3: Vide 2 Reg. cap. 14 et reliqua. — patris pax1) — confidit in deo, lib[erat] eum nunc<sup>2</sup>) simile. — V. 3: ps. 21 [V. 8]: omnes videntes me deriserunt me, loc[uti] sunt lab[iis] et mo[verunt] cap[ut]. Aug-[ustinus:] Discant superbi, qui non libenter audiunt, cum eis dicitur: Quid autem habes, quod non accepisti? Si autem accepisti, quid gloriaris quasi non acceperis [1. Cor. 4, 7]?3) — Hiere, 9 [folgt V. 23, 34 nach der Vulgata] — V 4: διάψαλμα. — Zu gloria: Rom. [! 1. Cor. 1, 31] 10 qui gloriatur, in domino glorietur. — De torrente in ni. b. pro. ex. cap. - V. 5: Aug[ustinus]4): voce. Non corporea, que cum strepitu verberati aeris promitur . . . sine strepitu oretur. Item: clamor autem dicitur popter vim intentionis. — V. 6: Ego dormivi. Aug[ustinus]<sup>5</sup>): Ego, ad significandum, quod sua voluntate mortem sustinuit . . . 15 iterum sumendi eam. Item, Dormivi. Paul[us]: Nolo vos ignorare de dormientibus [1. Thess. 4, 12], ergo mors somnus; idem: ergo qui dormierunt in Christo perierunt? [1. Cor. 15, 18]. — Iob. 9 [V. 11] si venerit, non videbo eum, si abierit, non intellegam. — διάψαλμα — Aug[ustinus]:6) suscipiet.7) — V. 7: Exurge. Aug[ustinus:]8) Non 20 dormienti aut iacenti deo dicitur, exurge, sed moris est divinarum scripturarum persone dei tribuere quod in nobis facit, ut est illud: non enim vos estis qui loquimini, sed sp[iritus] p[atris] ve[stri], qui lo[quitur] in vobis etc. [Matth. 10, 20] An experimentum eius quaeritis ? [2. Cor. 13, 3). — V. 8: Galat. 5 [V. 15]: si invicem mordetis et 25 comeditis, videte, ne ab in[vicem] cons[umamini].

Ps. 4: Numeri 6 [V. 23, 24 im Vulgatatext], Luc. 6 [V. 26 im Vulgatatext]. — V. 1. Aug[ustinus:] Finis legis Christus ad iustitiam omni credenti [Röm. 10, 4]. Idem: Nunc interim aut verba dominici hominis post resurrectionem expectare debemus aut hominis in ecclesia credentis et sperantis in eum<sup>9</sup>). — V. 2: invocavi autem, cum tribularer. Ad dominum cum tri[bularer] clam. — Iacob Gen. 30 [V. 33]: exaudiet me cras iusticia mea. Paulus: tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum [Röm. 2, 9]. — V. 4: Et. Aug[ustinus]<sup>10</sup>) peculiare esse lingue hebraice. Et factum est verbum domini, et dixit dominus ad ill[um]. — V. 5: Eph. 4 [V. 26, im Text der Vulgata]. — Ies. 30

<sup>1)</sup> so erläutert Augustin den Namen Absalom — 2) vielleicht ist nec zu lesen. — 3) PSL 36, 73 — 4) ib. 74 — 5) ib. — 6) ib. 75 — 7) statt suscepit im Text — 8) PSL 36, 75. Das Augustinzitat geht bis in nobis facit. Das Zitat Mt. 10, 20 hat Augustin nicht, wohl aber 2. Cor. 13. 3. — 9) PSL 36, 78 —  $^{10}$ ) ib. 80

[V. 15 im Text der Vulgata]. — V. 6: Aug[ustinus:]¹) sacrificate sac[rificium] iust[itiae] sacrificium deo spiritus contribulatus [Ps. 51, 19]. Quia non absurde accipitur ipsum esse sacrificium iusticie, quod fit per poenitentiam. Quid enim iustius quam ut suis ipsis peccatis potius quam alienis irascatur. — V. 7: Regnum dei intra vos est [Luc. 17, 21] — [Pau[lus:] sicut fuistis socii passionum, ita et consolationis eritis [2. Cor. 1, 7). — V. 8: Aug[ustinus:]²) a tempore³) — dimisi eos secundum desideria cordis eorum. — V. 9: ps. [23, 4 im Text der Vulgata] — Aug.⁴): Tunc cum mortale hoc induerit im[mortale] et cor10 [ruptibile] incor[ruptibile] [1. Cor. 15, 54] — Paulus: si autem quod non videmus speramus per patientiam expectamus [Röm. 8, 25] — Deutero. 33 [V. 28 im Text der Vulgata].

Ps. 5: Aug. 5): vox est ecclesie in hoc psalmo vocate ad hereditatem, ut et ipsa fiat hereditas domini. Dominus pars hereditatis mee et 15 calicis mei [Ps. 16, 5] et Postula a me et da[bo] ti[bi] gent[es] [Ps. 2, 8]; hereditas mea Isra[el], heredes dei, coheredes autem Christi — Beata gens, cuius dominus deus eius populus, quem elegit in hereditatem sibi [Ps. 33, 12] Elegit nobis hereditatem suam, speciem Iacob, quem dilexit [Röm. 9, 13]. Dabo tibi gentes hereditatem etc. [Ps. 2,8]. — 20 V. 2: Aug. 6): Vocata (ecclesiam intelligit) invocat dominum, ut eodem opitulante pertranseat nequitiam seculi huius. — V. 4: Ne scilicet inter illorum numerum sit, qui videntes non vident etc. [Mc. 4, 12] N[os]7). — V. 5: impietatem, rescha supra rescha, ita ps. 1 [V 1]. V. 7: Aug. 8): Illud vero quod non habet duplex cor nec mendacium 25 quidem dicendum est. — Loqui pro docere, loquebar de testimoniis tuis in consspectus [Ps. 119, 46], Deus locutus est in sancto suo [Ps. 60, 8]. - V. 8: Paul[us]: loquimini veritatem unus quisquam cum proximo suo, q[uoniam] invi[cem] memb[ra] sumus. [Eph. 4, 25]. — Aug. 9): solent abominati exheredati dici, hic autem psalmus pro ea est, que hereditatem accepit. — Quid est homo, quod memor es e[ius] aut filsius] hsominis] qui [Ps. 8,5]. — Aug.10): Timore intellegendum est etiam non de perfectione, sed de progressu ad perfectionem dictum esse etc.; consummata caritas foras mittit timorem [1. Ioh. 4, 18]. - V. 9: Aug. 11): Iusticiam eam putat, qua deus induit homi-35 nem, dum eum iustificat, misericordiam scilicet. Ro. 1 [V. 17]: Iusticia dei reveletur in evangelio sicut scriptum est: iustus ex fide vivit. Ro. 3 [V. 21] Nunc autem sine lege manifestata est iusticia dei. Ps. [31, 2]: In iusticia tua libera me — Ex Aug. 12): non in conspectu

<sup>1)</sup> ib. 81 — 2) ib. 82 — 3) statt: a fructu — 4) a. a. O. 83 — 5) a. a. O. 83. — 6) ib. — 7) d. h. Zwingli — 8) PSL 36, 86 — 9) ib. 80 — 10) ib. 81 — 11) ib. 87 (aber die Formulierung im Texte stammt von Zwingli) — 12) ib.

hominum, quibus credendum non est laudantibus aut vituperantibus.

— Confitebitur h[oc] in [unleserliches Wort] cordis. — V. 10: Christus [Mt. 12, 34] quomodo potestis bon[a] loqui, cum sitis mali? — V. 11: Isa. 55 [V. 8 u. 9 im Text der Vulgata] — ps. [94, 11] Dominus novit cogitat[iones] hominum, quoniam van[ae] sunt. — V. 13: Aug. 1): Quoniam tu benedices etc.: Ista sanctificatio conceditur iustis, sed ut iustificentur, precedit vocatio, que non est meritorum, sed gratie dei, omnes enim peccaverunt et egent gloria dei [Röm. 3, 23]; quos enim vocavit, hos et iustificavit, q[uos] autem iustificavit, hos et glorificavit [Röm. 8, 30] Quia ergo meritorum nostrorum vocatio non 10 est, sed benevolentie et misericordie dei, subiecit dicens: Domine, ut scuto etc.

Ps. 6: [Zum Titel: in finem, in hymnis de octova:] Aug[ustinus]2) octavam intellegit extremum iudicii diem ac eam, que secutura est eternitas. — V. 3: Aug. 3): firmamentum anime sunt ossa. — Aug. 4): 15 quod enim facile sanatur, non multum cavetur, ex difficultate autem sanationis erit diligentior custodia sanationis recepte sanitatis. — V. 5: Convertimini ad me et ego convertar ad vos [Sach. 1, 3]<sup>5</sup>) spinis desyderiorum laceratam ac perplexam [animam]6). — Aug.7) intelligit non suorum meritorum esse quod sanatur. — V. 6: Aug. 8) 20 mortem etiam intelligi posse aculeum mortis peccatum scilicet, infernum cecitatem animi — vivens vivens ipse confitebitur tibi. Item quia non infernum confitebitur tibi neque m[ors] l[audabit] te [etc. Jes. 38, 18 nach der Vulgata] Item: Non mortui laudabunt te, domine, [etc. Ps. 115, 17 nach der Vulgata]. — V. 7: spiritus promptus, caro 25 infirma [Mt. 26, 41] et mente servio legi dei, rursus carne autem legi peccati [Röm. 7, 25] — Hiere. 9 [V. 1 nach der Vulgata]. — V. 10: tabescere fecisti sicut araneam animam eius — Aug.9): iste fructus est gemitus illius et lacrymarum, quoniam qui seminat in lacry[mis] in g[audio] metet [Ps. 126, 5] et beati qui lugent [Mt. 5, 5] — depre- 30 catio pro misericordie et gratie imploratione. - V. 11: cum dixerint pax et securi[tas] t[unc] r[epentinus] e[is] s[uperveniet] i[nteritus] [1. Thess. 5, 3].

Ps. 7: V. 1: Septima generatione Saul ex Iemini natus est 1. Reg. 9 [1. Sam. 9, 1]. — V. 3: similiter non redimit, redimet homo. Redimet 35 Israel ex omnibus etc. [Ps. 130, 8] — Aug. 10) de diabolo. Adversarius vester diabolus tanquam leo rug[iens] cir[cuit] q[uaerens] [1. Petr. 5, 8]. V. 7: melior est qui vincit iram quam qui vincit civitatem — perfectior qui dicit: Domine ne statuas illis h[oc] p[eccatum] q[uia]

<sup>1)</sup> ib. 89 — 2) ib. 90 — 3) ib. 92 — 4) ib. — 5) dieses Zitat bringt Augustin (ib.) — 6) eine Wiedergabe Augustins — 7) a. a. O. 93 — 8) ib. 9 ib. 95 — 10) ib. 98

n[esciunt] q[uid] f[aciunt] [Luc. 23, 24]. — V. 8 und 9: iudicio. Regnum iudicium, regreditur in suis cum hi, qui presunt, neglectam eius gloriam instaurant — Deus in medio eius non commoveb[itur]. ἐμφατικῶς dominus iudicat etc., ut intellegamus, de quo in superioribus dixerit: exurge domine d[eus] in praecepto, hoc est: iudicio [V. 7]. Insuper et usque ad noctem increpuerunt me renes mei etc. [Ps. 16, 7. 8 nach der Vulgata] — Paul[us]: An ignoras, quod patientia dei ad penitentiam te invitat [Röm. 2, 4]. — V. 10: deficiant peccatores a terra et iniqui etc. [Ps. 104, 35]. — V. 16: φαλάριδος μύθος¹). — V. 17: Sap. 5 [V. 7, nach der Vulgata] — Qui adprehendit sapientes in astutia eorum et consilium pravorum dissipat [Hiob 5, 13]. Eccl. 27 [V. 28—30 nach der Vulgata].

Ps. 8: Ecclesia laudes maiestatemque domini Christi decantans naturam ei humanam ad magnarum rerum dicit crevisse fastigia. —

V. 1: Esa. 63 [V. 3] Torcular calcavi solus. — Esa. 5 [V. 2] et torcular extruxit in ea. — Item: praedicatores boves triturantes adpellati 1. Cor. 9 [V. 9]. — V. 3: Jo I. cap. 4 [V. 10 nach der Vulgata] — Aug. 2): Ex ore: taxat philosophos et hereticos etc. Nisi credideritis, non intellegetis [Jes. 7, 9] Cristus: beati qui non viderunt et crediderunt [Joh. 20, 19] — P[aulus]: tanquam parvulis in Christo lae vobis potum dedi non cibum [1. Cor. 3, 2]. — Aug. 3): Inimicos: confiteor tibi, p[ater], q[uia] abscon[disti] [Mt. 11, 25]. — V. 4: Confessio eius super celum et terram. Item: Excelsus super omnes gent[es] d[eus] et s[uper] ce[lum] g[loria] e[ius] Esa. 65 [V. 17, 18 nach der Vulgata]. —

Esa. 46 [V. 13]: Dabo [etc. nach der Vulgata]. — V. 5: homines et iumenta salvabis etc. [Ps. 36, 7], Aug. 4): visi[tas]. — V. 6: Esa. 49 [V. 14—16 nachd er Vulgata].

Ps. 9: Propheta letum se dicit domino psalliturum, quoniam confudit diabolum pauperum que sanguinem vindicat. Et peccatores cum antichristo dicens perituros, iudicii tempus velociter advenire; deprecatur, ne cuiuslibet iniquitas ultra prevaleat. — V. 5: qui respicit terram et facit e[am] tr[emere [Ps. 103, 32]. — V. 6: Ro. 2 [! Röm. 1, 18 mach der Vulgata]. — Jo. 16 [V. 8 nach der Vulgata]. — Exod. 14 [V. 24 nach der Vulgata]. — Abacuck [!] 3 [V. 6 Aspexit... seculi nach der Vulgata]. — Ps. 116 [! 97, 5 nach der Vulgata]. — V. 7 Aug. 5): strepitu. — V. 10 Aug. 6): sic pauperes facit, quoniam flagellat omnem filium, quem recipit [Hebr. 12, 6]. — V. 11: Idem 7): Nomen tuum: cognitio nominis est, cum is cognoscitur, cuius nomen est. — V. 12: Sion

<sup>1)</sup> Phalaris v. Agrigent hatte einen ehernen Stier anfertigen lassen, in dem er Menschenverbrennen lie $\beta$ . Daran wird Zwingli erinnert bei den Worten: incidit in foveam. — 2) a. a. O. 111 — 3) ib. — 4) a. a. O. 113 — 5) ib. 121. — 6) ib. — 7) ib. 122

praesens ecclesia, Hierusalem futura etc. Au[gustinus]¹) Aug.: mirabilia²). — V. 13: Apoc.: Vindica sanguinem sanctorum tuorum, qui effusus est. Et: sangui[nem] servorum suorum iudicavit³) et vindicavit] [Apoc. 19, 2]. — V. 14: Miserere vox et clamor est pauperum in Christi persona. Aug.⁴). — V. 15: 2. Cor. ca. 1 [V. 9]) Idem⁵: Porte mortis prave cupiditatis, quia per illas itur in mortem. Mors autem est ipsa leticia in perfruendo etc., vivens mortua est. 1. Cor. 1 [Vers ?]. — V. 16: fovea superius, incidit in foveam, q[uam] fe[cit] [Ps. 7, 16]. — V. 18: Über peccatores: impii — Ro. 1 [V. 21ff.]: et quemadmodum non studuerunt, ut deum in agnitione haberent, sic tradidit eos deus in reprobam mentem, ut faciant que minime decet facere 6). — V. 20: Aug.: non prevaleat 7).

Ps. 108) V. 1: Vox carnis est ista, sicut pater si fieri potest transeat — Abacuk 1 [V. 2 nach der Vulgata]. — V. 2: καθαρός — Aug[ustinus]<sup>9</sup>) ,incenditur' in bonam partem accipit: incenditur pauper ad recte 15 vivendum iuxta illud: oportet hereses esse inter vos, ut qui probati sunt manifesti fiant [1. Cor. 11, 19] — cecantur quos deus vult unire. — V. 3: Osee 7 [V. 3 nach der Vulgata]. — V. 5: Ceci duces cecorum [Mt. 15, 14]. Zedechias cecus [2, Kön. 25, 7], obscurantur oculi eorum, ut videant, qui male facit, non venit ad lucem, ne mani- 20 festentur opera eius etc. [Joh. 3, 20] — [zu dominabitur:] despiciet — Amos 9 lege! — V. 7: ps. 5 [V. 10 nach der Vulgata]. Sap. 5 [V. 6, 7] nach der Vulgata]. - V. 9: 1. Timot. 4 [V. 2] in hypocrisi loquentium mendaci[um]. Captabunt in animam iusti et sanguinem innocent-[ium]. — V. 11: Esa. 29 [V. 15, 16 nach der Vulgata]. — V. 12: ,Ex- 25 altatur': leva manus tuas in superbias eorum. Isa. [49, 22]: levo manum meam ad gentem vel [gen]tes et aduc manus eius extenta. — V. 15: Deutero. 32 [V. 26 nach der Vulgata] Esa. 14 [V. 4 nach der Vulgata] ps[36, 10]: Et queres locum eis et non invenies. — V. 16: Job. 12 [V. 6 nach der Vulgata]. — V. 17: Esa. 55 [!65, 24] Eritque 30 antequam clament, ego exaudiam, aduc illis dicentibus ego exaudiam — Amos 5 [V. 11 nach der Vulgata] — Ecclesiastici 10 [V. 9.]: Quid superbis terra et cines.

Ps. 10:10) De hereticis propheta dicit, qui nituntur catholicos in suam convertere pravitatem Domini illis iudicium comminans. Et quid 35 in illa retributione debeant sustinere. — V. 3: Aug.: Arcum etc.: credo, scripturas, quas illi carnaliter interpretando venenatas inde sententias emittunt 11). — Aug. 12): obscura luna etc., post secundam

<sup>1)</sup> ib. — 2) statt studia a. a. O. 123 — 3) nicht sicher zu lesen — 4) a. a. O. 123 — 5) scil. Augustinus a. a. O. 123 — 6) Augustinus a. a. O. 125 verweist ebenfalls auf diese Stelle — 7) statt non confortetur — 8) nach der Zählung secundum Hebraeos — 9) PSL 36, 126 — 10) Zählung nach der Vulgata — 1) a. a. O. 131 — 12) a. a. O. 132f.

opinionem de luna de hereticis ita loquitur: qui quamdiu non possunt interiorem lucem veritatis mente contueri, simplici fide catholica contenti esse nolunt, que una parvulis salus est, quo uno lacte ad firmitatem solidioris cibi certo robore pervenitur. — V. 4: Aug.¹):

5 Dicat omnia contra omnes hereticos. Omnes enim quantum in ipsis est, destruxerunt laudem, quam ex ore infantium et lactentium perfecit deus [Ps. 8, 3], dum questionibus vanis et scrupulosis exagitant parvulos et enutriri fidei lacte non sinunt. — 2. Petri 2 [V. 1 nach der Vulgata] — adulteratur verbum dei, velut in aures, et armille filiarum Israel in vitulum conflate sunt — Michee 3 [V. 9—11 nach der Vulgata]. — V. 5: oculi domini super iustos et aures eius etc. nach der Vulgata [Ps. 34, 16f.]. — V. 6: interrogat unterstrichen. — V. 7: Deuter. 32 [V. 2 nach der Vulgata].

Ps. 11 V. 2: Salvum se propheta a mundi istius perversitate fieri petit, quoniam dolosi atque superbi potentia mundi sceleratis oblocutionib[us] abnegabant, promissionemque patris per filium dicens faciendam, eloquia domini sub brevitate conlaudat. — Michee 7 [V. 2—4 nach der Vulgata]. — V. 3: Luc. 11 [V. 52 nach der Vulgata] Pau[lus] Hebr. 12 [! 13, V. 9]: Doctrinis var[iis] et peregr[inis] nol[ite abduci]. — V. 6: Mat. 9 [V. 36—38 nach der Vulgata] — Exodi 3 — Zu Ponam in salutari: fiducialiter agam in eo; über dem Doppelpunkt ein Verweiszeichen, a. R.: "et" hebraismus est. — V. 7: Erat enim docens sicut potestatem habens et non sicut scribe et pharisei [Mt. 7, 29].

Ps. 12: Respiciens propheta mundum idolatrię mancipatum credulitatem suam adventu sanctę incarnationis poscit expleri, ut vel sic confusa gentilitas suum posset agnoscere creatorem. — V. 1: Jo. 12 [V. 27, 28<sup>a</sup> nach der Vulgata]. — Esa. 38 [V. 15 nach der Vulgata]. — Joh. cap. 9 [V. 16, 18 nach der Vulgata] Idem cap. 10. [V. 1, 8 nach der Vulgata<sup>2</sup>)]. — V. 6: Jo. 12 [V. 28 nach der Vulgata].

Ps. 13: Ecclesia Iudęos increpat, qui viso Christo minime crediderunt. Inani eos dicens trepidatione confundi; qui fructuosum timorem domini cognoscere noluerunt, eorum in fine seculi conversionem predicans — συνεμδοχικώς [!]. — V. 1: [Zu insipiens:] Aug.: imprudens³). — Gene VI [V. 12 nach der Vulgata]. — Ro. 14 [V. 23] omne autem, quod non est ex fide, peccatum est. — V. 3<sup>b</sup> Das im Druck fehlende sepulcr[um] pat[ens] est guttur eorum ps. 5<sup>to</sup> [V. 10] ist a. R. gesetzt, desgl. linguis suis dolose agebant, venenum aspidum sub labiis eorum. ps. 139 [V. 4]. Quorum os maledictione pl[enum]

<sup>1)</sup> a. a. O. 135 — 2) Vor V. 8 steht unterstrichen: posita, was sich wohl auf das ponam von V. 2 bezieht. — 3) a. a. O. 141

est ps. 9 [Ps. 10, V. 7]. Reliqua Esa. 59 [V. 7] usque: Non est timor d[ei] a[nte] oc[ulos] eo[rum], ps. 35 [V. 2]. — V. 4: Vide Esa. 59 [V. 6 nach der Vulgata]. — Michee 3 [V. 1—3ª nach der Vulgata]. — V. 5: Aug.: Non enim vere hunc invocat qui ea desyderat que illi displicent¹). — Proverb. 25 [28! V. 1: nach der Vulgata]. — Jo. 9 [V. 54 nach der Vulgata].

Ps. 14: Prophetice interrogationi respondet dominus in decalogi exemplum decem virtutibus ad sue beatitudinis atria pervenire. — V. 1: Apoc. 21 [V. 3 nach der Vulgata]. — Ps. 26 [V. 5 nach der Vulgata]. — Esa. 4 [V. 6 n. d. V.] Idem ca. 33 [V. 14, 15: Quis habitabit 10 etc. n. d. V.] — Aug. 2): quis peregrinabitur? Ad tempus enim cum diabolo dimicamus et tunc opus est tabernaculo, quo nos reiiciamus, quod significat maxime fidem temporalis dispensationis, que pro nobis acta est temporaliter per incarnationem domini. — V. 2: Ego autem in multitudine misericordie tue introibo in do[mum] t[uam] 15 propter verit[atem] et mansue[tudinem] et iusticiam. — V. 4: Aug. 3): hec ad incipientes.

Ps. 15: Tituli inscriptio ipsi4). — Christus pro humanistalte suscepta a patre se conservari petit eique gratias refert quod sua potentia iniquitatem huius seculi superavit et post resurrectionis gloriam in 20 delectationibus dextere sue eum conlocavit. — V. 1: ps. 25 [V. 1 n. d. V.]. — Actuum 2 [V. 24, 25 n. d. V. 5]. — Esa. ca. 1 [V. 11, 12, 13 n. d. V.]. — V. 4: Esa. 1 [V. 4] abelienati [!] sunt retrorsum. — V. 6: sorte divisit eis terram in funiculo distributionis. — V. 7: Dies diei eructat ver[bum] et n[ox] n[octi] i[ndicat] sc[ientiam] [Ps. 19, 3] — 25 proba me domine et tenta me, ure renes meos et cor meum [Ps. 26, 2], ps. 72 [V. 21 n. d. V.], ps. 138 [V. 13 n. d. V.]. — V. 8: oculi mei semper ad d[ominum], [Ps. 123, 2] levavi oc[ulos] me[os] in mont[es], unde ven[iet] aux[ilium] mihi [Ps. 121, 1]. — ps. 14 [V. 5] qui facit haec non movebitur in eternum. — V. 10: verba vite habes; nam q[uae] locu[tus] 30 sum, vobis spiritus et vita sunt [Joh. 6, 69; 64]. — Dextera Christus, finis legis Christus ad iusticiam omni credenti [Röm. 10, 4]. Dextera potentia etc. — Iterum autem videb[o] vos et gaudebit cor vestrum et gaud[ium] etc. n. d. V. [Ioh. 16, 22].

Ps. 16: Trifaria oratio ab humanitate Christi in hoc psalmo depromitur: primo secundum iusticiam suam sibi petit debere restitui, secundo ut a Iudeorum insidiis eius puritas liberetur, tertio resurrectionem velocissimam deprecatur, ne inimicis diutius liceat insultare. — V. I: iniusticiam meam non abscondi. — Esa. 29 [V. 13, 14]

<sup>1)</sup> a. a. O. 142 — 2) a. a. O. 143 — 3) a. a. O. 144 — 4) Tituli inscriptio ipsi David steht im Text — 5) nur ist hinter inferni gesetzt: θανάτου, mortis

n, d, V.]. — V. 2: Aug. 1): ex illuminatione noticie tue verum iudicem. ignatum est super no[s] | [umen] vul[tus] t[ui] d[omine] [Ps. 4, 7] — iniusticiam cogitavit lingua stua sicut novacula acuta fecisti dolum. - V. 3: Aug.<sup>2</sup>): quia ipsum cor meum visitatione tribulationis probatum est. — 5 Insuper et usque ad noctem increpuerant me renes mei [Ps. 16, 7]. — nox nocti indicat scientiam [Ps. 19, 3] — [Ps.] 65 [V. 10 u. 11 n. d. V.] — 1. Cor. 3 V. 13 n. d. V.] — Malachie 3 [V. 1ff.]: Ecce ego mitto angelum meum etc., ipse enim quasi ignis conflans et quasi herba fullonum et sedebit conflans et emundans quasi argentum et purgabit filios Levi. — 10 V. 5: Aug. vestigia<sup>3</sup>): ut non moveantur signa itineris mei, que tanquam vestigia sacramentis et scripturis apostolicis impressa sunt, que intueantur et observent qui me sequi volunt. — V. 6: Quoniam posuit animam meam ad vitam et non dedit in commotionem p. m. -Cristus Mat. 6 [V. 8 n. d. V.]: — Esa. 58 [V. 9] iuxta 704): adhuc 15 loquente te dicet: ecce adsum. — V. 7: euntes discite, quid est: misericordiam volo et non sacrificium [Hos. 6, 6]. — Esa. 54 [V. 8, 9 n. d. V.]. — V. 8: Deuter. 32 [V. 12<sup>b</sup>, 11<sup>a</sup> n. d. V.]. — Au[gustinus]<sup>5</sup>): caritatis et misericordie. — V. 9: Deuter. 32 [V. 11 expandit etc. n. d. V.]. - V. 10: 11 ps. [V. 5 n. d. V.]. - V. 11: Aug. 6): Intentiones 20 cordis sui statuerunt declinare in ista terrena — Heb. 13 (V. 12 n. d. V.] — Mat. 21 [V. 39 n. d. V.]. — V. 12: A[ugustinus]<sup>7</sup>): leo adversarius iste circumiens [1. Petr. 5, 8]. — Ps. 9: [V. 8 n. d. V.]. — Ps. 98) [V. 9 insidiatur etc. n. d. V.]. — V. 14: Au[gustinus:] frameam crucem intelligit<sup>9</sup>) — Mat. 13 [V. 30 n. d. V.] — Esa. 45 [V. 15]: <sup>25</sup> Vere tu es deus absconditus, deus Israel salvator — Hiero[nymus]<sup>10</sup>): qui deus adpellatur absconditus propter assumpti corporis sacramentum — V. 15: Aug[ustinus]<sup>11</sup>): porcina — Aug. <sup>12</sup>): peccatum hoc super nos et super filios nostros [Mat. 27, 25].

Ps. 17: Propheta domino gratias agit, quod eum de gravib[us]
periculis liberaverit, loquiturque ecclesia, quod ante adventum domini innumeras pertulerit calamitates. Vox etiam Christi inducitur,
ubi virtus eius potestasque describitur. — V. 4: ἄινετον 2. Re. 22
[V. 4]<sup>13</sup>). — V. 5: σύντριμμοι<sup>14</sup>). — V. 3: 1. Re. 2 [V. 10] sublimabit
cornu Christi sui — Zach[arias]: et erexit cornu sal[utis] n[obis]
[Luk. 1, 69] — Esa [5 V. 1 n. d. V.]. — V. 5: Ps. 41 [V. 8 n. d. V.]. —

<sup>1)</sup> a. a. O. 146 — 2) a. a. O. 146 — 3) a. a. O. 146 — 4) Der Septuaginta — 5) a. a. O. 146 — 6) a. a. O. 147 — 7) a. a. O. 147 — 8) Ps. 10 secundum Hebraeos — 9) a. a. O. 147, das Wort crux bietet aber Augustin nicht — 10) PSL 24, 447 — 11) a. a. O. 147 — 12) ib. — 13) nach den LXX — 14) 2. Sam. 22, 5. Zwingli setzte das 2 Re. 22 zwischen die beiden griechischen Worte, so daβ es sich auf beide beziehen kann.

V. 6: Jon. 2 [V. 3—6<sup>a</sup> n. d. V.]. — V. 7: ibi¹) ἐπικαλέσομαι. — V. 8: Ephe. 2 [V. 20 n. d. V.] — vide, an hoc δπέρβατον possit intelligi iuxta id Esa. 40 [V. 3ff.] et secundum [psalmum] 103 [V. 1ff.]. — V. 10: ps. 71 [V. 6<sup>a</sup> n. d. V.]. — V. 12: Aug.<sup>2</sup>): Et posuit obscuritatem sacramentorum et occultam spem in corde credentium, ubi lateret ipse, 5 non eos deserens. In his etiam tenebris, ubi per fidem aduc ambulamus. non per speciem, [2. Cor. 5, 7] quamdiu quod non videmus speramus et per patientiam expectamus — 2. Re. 22 [V. 12 κύκλω etc. nach den LXX] — 2 Re. 22 [V. 13 nach den LXX]. — V. 18: Über super: uber — cum irasceretur furor eorum in nos, forsan aque absorbuissent 10 nos; aque multe non potuerunt extinguere carit[atem]. - V. 20: Aug.3): voluit me, antequam ipsum ego vellem. — V. 21: idem4): Et retribuit mihi dominus secundum iustitiam meam bone voluntatis, qui prior prebuit misericordiam, antequam haberem bonam volun-Et secundum puritatem manuum mearum retribuet mihi, 15 qui retribuit mihi, ut benefacerem educendo me in latitudinem<sup>5</sup>) fidei, quia custodivi vias domini, ut latitudinem bonorum operum, que per fidem sunt, et longanimitas perseverandi consequatur. — V. 27: Levit. 26 [V. 23, 24<sup>a</sup> n. d. V.]. — V. 29: Iω. 3 [V. 19]: quoniam lux venit in mundum et dilex[erunt]. — V. 30: Re. 19 ps. 54 [V. 11 20 n. d. V.]. - V. 31: Aug. 6) Deus meus immaculata est via eius, deus enim non venit in homines, nisi mundaverit<sup>7</sup>) viam fidei, qua veniat ad eos, quia immaculata est eius vita8) — eloquia domini eloquia casta arg[entum] [Ps. 11, 7]. — V. 35: qui doc[es] ma[nus] meas ad prael[ium] et dig[itos] m[eos] a[d] bell[um] — I. Re. 22 |V ?9)] zal 25 κατάξας τόξον χαλκοῦν ἐν βραχιονί μου 10). — V. 36: dextera eius amplexabitur me — ἐπλήθυνε — Zu disciplina: ὑπακοή 11) bonitatem et disciplinam et scientiam doce me, quia man[ui] tu[ae] credidi, adprehendite discipl[inam] neque ir[am] d[omini]. — V. 37: eduxit me in latitudinem, sal[vum] me fec[it] q[ui] voluit me. — V. 42: 30 3. Reg. ca. 18 [V. 26f. n. d. V.]: Baal exaudi nos etc. Clamate voce maiore etc. — Esa. cap. 1 [V. 15 n. d. V.] — Osee 13 [V. 9 n. d. V.] — Hiero[nymus:]12) quia non tuo merito, sed meo tantum salvaris auxilio. — V. 43: Esa. 65 iuxta LXX [V. 2]: Expandi manus meas tota die ad populum incredulum et contradicentem. — ἐλέανα<sup>13</sup>). — 35 V. 44: Zu contradictionibus:  $\mu \alpha \chi \alpha l \rho \alpha \iota \varsigma^{13}$ ) — ps. 30 [V. 21<sup>b</sup> n. d. V.]

<sup>1)</sup> nämlich 2 Sam. 22, 7 nach den LXX — 2) a. a. O. 149 — 3) a. a. O. 151 — 4) ib. — 5) dahinter gestrichen: fidei bonorum operum, que per fidem sunt — 6) a. a. O. 152 — 7) Augustin: mundaverint — 8) Augustin: via — 9) steht nicht in 1. Sam. 22 nach LXX — 10) LXX zu Ps. 17, 35: καὶ ξθου  $\tau$ .  $\chi$ . ἐν β.  $\mu$ . — 11) LXX: παιδεία — 12) PSL 25, 935 — 13) nicht aus LXX

et 54 [V. 10<sup>b</sup> n. d. V.]. — V. 46: alieni insurrexerunt i[n] m[e] et for[tes]. Quomodo facta es mihi tu amaritu[do] vitis aliene.

Ps. 18: Domini predicatores propheta collaudat, eius incarnationem speciosissime describit nec non praecepta novi ac veteris testamenti 5 magnificans ab occultis vitiis purgari se a domino deprecatur. — V. 2: ps. 49 [V. 6ª n. d. V.] — Aug. 1): gloriam dei non tuam etc. Dic domino tuo: deus meus, misericordia eius preveniet me [Ps. 58, 11], prevenit enim te, quia nihil in te boni invenit, prevenisti suplicium eius superbiendo, ille praevenit suplicium tuum peccata delendo etc. 10 Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam etc. [Ps. 113, 1], quia non secundum iniquitatem nostram fecit nobis [Ps. 102, 40]. - V. 3: Christus discipulis; dicit enim: vos estis lux mundi [Matth. 5, 14]. — ps. 15 [V. 7<sup>b</sup> n. d. V.] — 76 [V. 7<sup>a</sup> n. d. V.] — 16 [V. 3ª n. d. V.] — 138 [V. 12ª n. d. V.]. — V. 5: act. 2 [V. 8 n. d. V.] 15 — Ro. 16 [V. 18<sup>a</sup> n. d. V.]. — V. 6: Orig[enes]<sup>2</sup>): in sole iusticie collocavit ecclesiam suam. — Hebr. 12 [V. 1<sup>a</sup>, 2 n. d. V.<sup>3</sup>)] — 2. Cor. 11 [2<sup>b</sup>]: despondi enim vos etc. — Malach. 4 [V. 2<sup>a</sup> n. d. V.]. — V. 7: Celi. Esa. 65 [V. 17 n. d. V.]. - V. 8: quod scimus loquimur, et quod videmus testamur [Joh. 3, 11] — Declaratio sermonum tuorum 20 illuminat et intellectum dat parvulis. — Ro. 8 [V. 16 n. d. V.]. — V. 9: Aug. 4): recte, quia non docuit quod ipse non fecit, ut qui imitarentur, corde gauderent in eis, que libere cum caritate facerent, non serviliter cum timore. — V. 10: Aug. 5): Timor domini non ille sub lege penalis temporalia bona sibi subtrahi perhorrescens (quorum 25 dilectione anima fornicatur), sed castus, quo ecclesia sponsum suum quanto ardentius diligit tanto diligentius cavet offendere et ideo non foras mittit consummata dilectio timorem hunc [1. Joh. 4, 18]. — V. 13: Aug. 6): Denique quando nos delicti penitet, in luce sumus. — V. 14: Au.7): ab alienis: Non enim est certior origo peccati preter 30 occultum suum, quo cecidit diabolus et alienum, quo seductus est homo, ut consentiendo suum faceret. — V. 12: Aug.8): retributio: Non in aliquo extra posito commodo, sed in eo ipso quo custodiuntur iudicia dei multa, multa retributio est, quia gaudetur in eis — inclinavi cor meum ad faciendas iustificationes tuas, in eternum propter 35 retributionem. — V. 15: Aug. 9): Qui redimis ut convertamur et adiuvas, ut perveniamus ad te.

Ps. 19: Rogat propheta ecclesiam exaudiri petens illius consilium a domino confirmari dicensque fideles non potestate mundana, sed

<sup>1)</sup> a. a. O. 158 — 2) PSG 12, 1243 — 3) aber Zwingli sagt, respicientes ad fidei ducem . . . pro proposito . . . ignominia contempta — 4) a. a. O. 155 - 5) ib. - 6) a. a. O. 162 - 7) a. a. O. 156 - 8) a. a. O. 156- 9) a. a. O. 157 22

divina potentia magnificandos. — V. 2: Esa. 48 [V. 1<sup>a</sup> n. d. V.] — Genesis 28 [V. 15 n. d. V.] — V. 4: idem [Iesaias] 1 [V. 11<sup>b</sup> n. d. V.] — sacrificate sacrific[ium] iustic[iae] et sper[ate] in d[omino] [Ps. 4, 6] — sacrificium deo spiritus contribul[atus] [Ps. 51, 19] — Osee 6 [V. 6 n. d. V.] — Iudic. 13 [V. 16<sup>b</sup> n. d. V.] — V. 5: Osee 1. — V. 8: Currus 5 Pharaonis et exercitum eius proiecit in mare [2. Mos. 15, 4] — Non in fortitudine equi volunt[atem] h. [abebit] n. [ec] in t[ibiis] [Ps. 146, 10] — V. 9: electi principes eius submersi sunt in mari rubro [2. Mos. 15, 4]. Aug. 1): Et resurreximus nec viribus nostris, sed per fidem iustificati erecti sumus. V. 10: domine in virtute tua letabitur rex [Ps. 21, 2] — 10 in quacunque die invocaveris te exaudi[es] me, multiplicab[is] in anima mea virtutem.

Ps. 20: Hic psalmus domini salvatoris primo incarnationem et postea divinitatis facta propheta narrante decantat. — V. 2: 2. Cor. 9 [V. 5 τὴν προκατηγγελμένην etc. V. 6<sup>b</sup> nach dem griechischen Text] — <sup>15</sup> 1. Pe. 2 [V. 9 nach der Vulgata] — Hiere. 25 [23! V. 5 et regnabit etc. n. d. V.] — Proverb. 21 [V. 1 n. d. V.] — Reges gentium dominantur eorum etc. [Mt. 20, 25] — Osee 8 [V. 4 n. d. V.]. — V. 5: unam petii a domino hanc re[quiram] [Ps 27, 4]. — V. 8: Proverb. 16 [V. 32 n. d. V.]. — V. 10: Genes. 18 [V. 16<sup>a</sup> n. d. V.] — Hiere. 49 [V. 19 et <sup>20</sup> quis est iste pastor etc. n. d. V.]. — V. 13: ps. 36 [V. 38 n. d. V.] — Esa. 10 E<sup>2</sup>).

Ps. 21: In hoc psalmo Christus de passione sua ad patrem loquitur admonetque fideles laudare dominum, quia in resurrectione sua catholicam respexerit ecclesiam. Zu dem Titel des Textes: Hieronymus 25 iuxta Hebraeos, Victori pro cervo matutino: De cervis Plinius li. 8 ca. 323): Quamdiu carent iis [cornibus], noctibus procedunt ad pabula . . . bis nariumque spiritu extrahunt renitentes [serpentes] etc. — V. 2: respice me — Ro. 6 [V. 6] vetus enim homo noster confixus est cruci. — Aug. 4): Delicta nostra sua delicta fecit, ut iusticiam suam 30 nostram iusticiam faceret. — deus dereliquit eum, persequimini et comprehendite, quia non est, qui erip[iet] — συνεκδοχή ἀπὸ τῶν παρεπομένων, τὸ δὲ προηγούμενον σημαίνει διὰ τοῦ ἀκολούθου, ὑστέρα μέν ή κραυγή τοῦ μὴ σῶον εἶναι. — V. 3: Aug. 5): et non ad insipient[iam]: Multi enim clamant in tribulatione et non exaudiuntur, 35 sed ad salutem et non ad insipientiam. Clamavit Paulus, ut stimulus carnis auferretur, et non est exauditus ut auferretur, et dictum est ei: sufficit tibi gratia mea, nam virtus in infirmitate perficitur

<sup>1)</sup> a. a. O. 165 — 2) Zwinglis Hieronymusausgabe teilt die einzelnen Blätter in Abschnitte von A bis H. Es dürfte das gemeint sein: Hieronymus, Kommentar zu Jesaias fol. 10 E — 3) Plinus, hist. nat. a. a. O. — 4) a. a. O. 172 — 5) a. a. O. 173

[2. Cor. 12, 9]. Ergo non est exauditus, sed non ad insipientiam, ut intelligat homo medicum esse deum et tribulationem medicamentum esse ad salutem, non poenam ad damnationem. — arrlegaais, ut non ut ignorem vel ut non ignorem. — V. 4: Deutero. 10 [V. 20, 21 5 n. d. V.] — Dominus in celo sedes eius. — V. 5: ἐπανάληψις, cum id, quod dictum est reiteratur, quo gravius fiat. — V. 7: Job. 17 [V. 14  $[n.d.\ V.]$ . — V. 8: Mat. 27 [V. 39,  $40^a$ ,  $42^b$ ,  $43^a$   $n.d.\ V.]$ . — V. 10: verbum caro fa[ctum est, Joh. 1, 14]. — V. 11: ps. 70 [V. 6 n. d. V.] — Hierem. 1 [V. 5 n. d. V.]. — V. 13: vituli plebs Judai[ca] — thauri [!] 10 priapus iudeorum — Amos 4 [1ff.] de vaccis pinguibus. — V. 14: Amos 3 [V. 8ª n. d. V.]. — V. 15: aqua abluit, irrigat — ps. 78 [V. 3 n. d. V.] — ossa fortes eius, ecce ego. — V. 16: Esa. 45 [V. 9ª n. d. V.] tanquam pulvis, quem proiicit ventus a fac[ie] terre [Ps. 1, 4]. — V 17: Philipp. 3 [V. 2 n. d. V. 1)] — odivi ecclesiam malignantium — 15 Esa. 56 lege. — V. 18: Supra: omnes videntes me deriserunt me [V. 8] — ossa mea sicut cimium (?) aruerunt. Item: quoniam conturbata sunt ossa mea et anima mea turbata est valde. — Ps. 52 [V. 6 n. d. V.] — Item de ossib[us] vide Hiere, cap. 8 [V. 1]. — V. 19:  $I\omega$ . 19 [V. 23, 24° bis sortiamur n. d. V.]. — V. 21: Aug[ustinus]<sup>2</sup>): 20 Unicam dixit ecclesiam de potestate canis. Qui sunt canes? Qui ceco more latrant nec intellegunt contra quos; nihil illis fit et latrant. — V. 22: Esa. 34 [V. 7<sup>a</sup> n. d. V.] — De Monocerete Pl[inius] li. 8 ca. 213): Asperrimam autem feram monocerotem, reliquo corpore equo similem, capite cervo, pedibus elephanti, cauda apro, mugitu 25 gravi uni corno nigro, media fronte cubitorum duum eminente, hanc feram vivam negant capi — Im Text vor unicornium: superbarum. --V. 23: Mat. 28 [V. 10 n. d. V.]. — V. 24: Idem [Augustinus]4), ubicunque timetur deus et laudatur, ibi est ecclesia Christi. — V. 25: Esa. 66 [V. 2 ad quem autem etc. n. d. V.] — averte fac[iem] tuam 30 a p[aupertate] m[ea]. — V. 26: sacrificium — Aug. 5): apud deum posuit laudem suam, docuit non presumi in homine — Aug.6): ecclesia magna totus orbis est. — V. 27: Idem [Augustinus]7): Cenam suam dedit, passionem suam dedit, ille saturatur, qui imitatur. — V. 28: Hieremię 8 [V. 4 n. d. V.] — Esa. 35 — Esa. 66 [V. 23<sup>b</sup> n. d. V.]. — 35 V. 29: dominus omnipotens nomen eius. — V. 30: [2. Cor. 2, 15. 16] Christi bonus odor . . . in vitam — qui de terra est, de terra loquitur [Ioh. 3, 31] — Reges Tharsis et insule munera offerent, reges arabum et saba. — V. 32: Celi enarrant gloriam dei [Ps. 19, 2].

Ps. 22: Per totum psalmum renatus in baptismo Christianus gratias agit, quia de ariditate peccati ad loca pascue et ad aquam sit re-

<sup>1)</sup> hinter videte eingeklammert cernete [!] — 2) a. a. O. 176 — 3) Plinius, hist. nat. a. a. O. — 4) ib. 177 — 5) ib. — 6) ib. — 7) a. a. O. 178

fectionis inductus. - V. 1: pascit - Ezechielis 34 [V. 1 nach den LXX.]: προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας. — V. 2: Marci 14 [V. 14]: κατάλυμα — Ecclesiastici 15 [V. 3 n. d. V.]. — V. 3: Aug. 1): deduxit me in angustis itineribus, qua pauci ambulant iusticie sue, non propter meritum meum<sup>2</sup>) sed propter nomen suum. — de carne Joann. 6 — deduc[it] me in semita mandatorum tuorum dirige me in semit[a] rect[a] propter inimic[os] meos. — semitas iusticie etc. — Hiere. 6 [gemeint ist V. 16]. — V. 4: Non timebo mala, quoniam tu habitas in corde meo per fidem et nunc mecum es, ut per umbram mortis etiam ego sim tecum³) — Aug.4): ipsa me non 10 magis afflixerunt, quoniam consolata sunt — Virga Hiere, 1 c. [V. 11 ist gemeint] — Esa. 11 [V. 1 n. d. V.] — Balaam Numer. 24 [V. 17 n. d. V.] — d[e] Baculis Genes. 32 [V. 10]: in baculo meo transivi Iordanem. Ezechielis 29 B [V. 6]. — V. 5: Prover. 9 A [gemeint ist V. 2) — Unxit te deus tuus oleo leticie pre consortibus tuis [Ps. 45, 8] — 15 caritas et spiritualis unctio.

Ps. 23: Propheta testatur Christi ditioni universum orbem esse subiectum, diffiniens, quibus virtutib[us] prediti sint in eius ecclesia constituti, alloquitur superstitiosos, ut vero domino famulentur. — V. 1: Esa. 66 [V. 1]: celum ego impleo, terr[a] autem scabell[um] ped[um] 20 m[eorum] — ps. [50, V. 10, 11 n. d. V.]. — V. 2: ps. 92 [V. 1<sup>b</sup> n. d. V.] — excelsus super omnes gentes dominus et super celos gloria eius — V. 4: ps. 93 [V. 11 n. d. V.] — beati mundi corde [etc.. Mt. 5, 8 n. d. V.]. — V. 7: ps. 106 [V. 16 n. d. V.] — Esa. 45 [V. 2<sup>b</sup> n. d. V.].

Ps. 24: Per totum hunc psalmum deprecatur ecclèsia, ne ante conspectum domini contemptibilis adpareat inimicis. — V. 2: Luce 9 [V. 26 n. d. V.] — Contra frons mulieris meretricis facta est tibi noluisti erubescere Hiere. 3 [V. 3]. — V. 3: Contra irrideant etc. Sap. 5 [V 3<sup>b</sup>] — Im Text sustinent unterstrichen, ebenso im Texte des Hieronymus iuxta Heb. das entsprechende sperant, a. R. Ro 8 B [V. 24<sup>b</sup>, 25 n. d. V.]. 30 — V. 5: Aug.<sup>5</sup>): et doce me, nam per me ipsum non novi nisi mendacium. — V. 7: Aug.<sup>6</sup>): propter bonitatem tuam, domine, non propter meritum meum, sed propter bonitatem tuam, domine. — V. 8: Idem [Augustinus]<sup>7</sup>): Dulcis est dominus, quandoquidem et peccantes et impios ita miseratus est, ut omnia peccata priora donarit, sed etiam 35 rectus est dominus, qui post misericordiam vocationis et venie, que habet gratiam [davor gestrichen meritum] sine meritis, digna ultimo iudicio merita requirat. — V. 9: Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram [Mt. 5, 4] — vide Esa. 29 F. — V. 10: Aug.<sup>8</sup>): Duo adventus

<sup>1)</sup> a. a. O.  $182 - ^2$ ) davor gestrichen suum  $- ^3$ ) Die Worte sind aus Augustin a. a. O.  $182 - ^4$ ) ib.  $- ^5$ ) a. a. O.  $184 - ^6$ ) a. a. O.  $185 - ^7$ ) ib.  $- ^8$ ) a. a. O. 185

sunt filii dei, unus miserentis, alter iudicantis, pervenit ergo ad eum tenens vias eius [davor gestrichen: suas], qui in multis meritis suis se videns liberatum deponit superbiam et deinceps cavet examinantis severitatem, qui elementiam subvenientis expertus est — ps. 85 [V. 5 n. d. V.] — testamentum sanguinis eius, testi[monia] prophetarum et apostolorum. — V. 11: sieut onus grave gravate s[unt] s[uper] m[e] [Ps. 28, 5] — ps. [79,9 n. d. V.]: propicius esto peccatis nostris propter no[men] s[anctum] tuum — oratio Manassis 2 paralip. a fine [cp. 33, 12]: peccavi super numerum harene maris, multiplicate sunt iniquitates mee, incurvatus sum multo vinculo ferii [!]. — V. 19: inimici autem mei vivunt et confirmati sunt super me et multiplicati s[unt] q[ui] o[derunt] m[e] i[nique] [Ps. 38, 20]. — V. 21: Iosep[hus] de Christo l. 18 cap. 91): Erat enim mirabilium operum effector et doctor omnium eorum hominum, qui libenter audiunt que vera sunt.

Ps. 25: Totus psalmi huius textus ad perfectum aptandus est Chri-15 stianum, qui de diversorum laude meritorum in ecclesia perseverans divinis se beneficiis consolatur. — V. 1: Aug.2): Iudica me, domine, quoniam post misericordiam, quam mihi tu praerogasti, innocentie mee habes aliquod meritum, cuius viam custodivi et in domino 20 sperans non movebor. Nec tamen etiam sic in me, sed in domino permanebo in eo. — V. 2: ures igne verbi tui — ures cor meum calore spiritus tui — et non est qui se abscondat a calore eius [Ps. 19, 7]3) — Christus: ignem veni mittere in terr[am] [Luc. 12, 493)]. — V. 4: Proverb. 24 [V. 16 n. d. V.]. — V. 6: Idem [Augustinus<sup>4</sup>): Lavabo 25 etc.: hoc est: ex ipso bono meo non de me praesumam, sed de te, qui dedisti, non laudare velim de me in me, sed de te in te. — Aug. 5): Circumd[abo]: ubi offers vota domino, ubi preces fundis, ubi conscientia pura est, ubi dicis deo, qui sis, et si aliquid est in te forte quod displiceat deo, curat ille cui confiteris. — V. 8: A[ugustinus:]6) decor 30 domus dei est in nobis — infra Aug.7): quicquid in te mali est de peccatis, tuum est, quicquid boni in iustificationib[us] dei est. — Aug[ustinus])8: In quibus ergo sic habitat dominus, ut et de bonis suis ipse glorificetur, ut non sibi velint tribuere et quasi proprium vendicare quod ab illo acceperunt, ipsi pertinent ad decorem domus dei, 35 nec discerni illos vellet scriptura, nisi quia sunt quidam, qui donum habent quidem et nolunt in domino gloriari, sed in se, habent quidem donum dei, sed non pertinent ad decorem domus dei. - V. 10: Ex

<sup>1)</sup> Antiqu. Iud. XVIII 63 (151 Niese) — 2) a. a. O. 187 — 3) dieses Zitat bringt Augustin a. a. O. 192 — 4) a. a. O. 194 — 5) a. a. O. 193 — 6) a. a. O. 194 — 7) a. a. O. 194 freie Wiedergabe; das infra bezieht sich auf die vorhergehende Seite, auf die das Zitat eigentlich gehört. Dort ist ein Verweiszeichen angebracht — 8) a. a. O. 194

Augustino<sup>1</sup>): munera accipiunt, qui blandiuntur, dolent, laudant, obsequuntur, falso indicant propter commoda ex hominibus. — V. 12: Aug.<sup>2</sup>): hoc est enim benedicere deum, fratres, in ecclesia, sic vivere, ut per mores alicuius benedicatur dominus. Item:  $\delta\mu$ o $l\omega\sigma\iota\varsigma$  eius, qui in luce habitat clausis oculis et eius, qui in tenebris apertis etc.

Ps. 26: Vox prophete dicentis se deum metuere et nullum alium formidare, quia inter adversa seculi ipse est eius suffugium. Et spiritu prophetie spem sibi future beatitudinis pollicetur. — V. 1: Incert[us]<sup>3</sup>): sicut oculi corporis illuminantur ab alia luce, sic et oculi cordis nostri a virtute fidei, hoc est: a Christo illuminantur. Unde dictum est: qui 10 illuminat omnem ho[minem] etc. [Joh. 1, 9] — Dominus custodit omnia ossa eorum, unum ex eis non conteretur. — V. 5: Ro. 6 — Col. 3 [V. 3 n. d. V.]. — V. 6: Incert[us4]: in se, qui est stabilis petra ac verissimum fundamentum. — Aug. 5): caput Christum intelligit, qui se direxit persecutionem pati in membris. Saule, s[aule] quid [Act. 9, 4] 15 — Aug. 6): Gaudens laudavi eum, tali enim hostia delectatur. — V. 9: Aug. 7): Die illi ergo: voluntatem liberam quidem mihi dedisti, sed sine te nihil est mihi conatus meus; adiutor meus esto, ne derelinquas me. — V. 11: Idem<sup>8</sup>): ,Legem' lex in Christo. Lex cum misericordia est, ipsa est sapientia, de qua scriptum est: legem autem et mi- 20 sericordiam in lingua portat [Prov. 31, 26]. Et si offenderis aliquid in lege, ille, qui pro te fudit sanguinem suum, confitenti ignoscit tibi, tu tantum viam noli deserere.

Ps. 27: Orat dominus Christus, per id quod homo est, ut eius audiatur oratio, agitque gratias, quoniam exauditus est. Rogans, ut 25 sicut ipse suscitatus est potestate divinitatis sue, ita salvus fiat populus eius nomini crediturus. — V. 9: postula a me et dabo tibi gentes hereditatem tuam et poss[essionem] [Ps. 2, 8].

Ps. 28: Credentes propheta generaliter admonet, ut domino sacrificia devota mente persolvant septenaria narratione sancti spiritus 30 virtutes enumerans. — V. 1: Aug.)<sup>9</sup>: quos per evangelium duces gregum apostoli genuerunt. — V. 2: Hebre. 13 [V. 16, griechisch]. — V. 3ff.: Esa. 11 [V. 1—3° n. d. V.]. — V. 8: desertum Cades, hoc est: desertum sanctitatis, vide 2. tomo Hieronymi fo. 90 A — Hiero[nymus] de locis Heb[raicis]<sup>10</sup>): Cades civitas, quam cepit Iesus rege ipsius interfecto. 35 Est autem in sorte tribus Jude. Vide etiam Jos. 15 [V. 2, 23].

Ps. 29: Vox Christi ad patrem gratias agentis post eius gloriosissimam resurrectionem. — V. 4: Aug. 11): Qui descendunt in lacum?

<sup>1)</sup> a. a. O. 195 — 2) a. a. 196 — 3) ? Der Incertus der Hieronymusausgabe Zwinglis ist der Commentar der Pelagius zu den paulin. Briefen — 4) s. Anm. 3 — 5) a. a. O. 205 — 6) ib. 205f. — 7) ib. 208 — 8) ib. 209 — 9) a. a. O. 213 — 10) PSL 23, 805 — 11) a. a. O. 223

Omnes peccatores mergentes in profundum, lacus enim est profunditas seculi, que est ista profunditas seculi? Abundantia, luxuria et nequitia.

— V. 6: Idem [Augustinus]¹): quid est ,in voluntate eius'? Non in viribus nostris, non in meritis nostris, sed quia voluit, nos salvos fecit, non quia digni eramus. Quo est enim peccator dignus, nisi supplicio?

— V. 10: Aug.²): Quando nobis male est in tribulationibus, confiteamur peccata nostra; quando nobis bene est in exultatione iusticie, confiteamur laudem deo. — V. 13: Aug.³): ,gloria mea, confiteb[or]': Et haec est gloria mea, domine d[eus] m[eus], ut in eternum confitear tibi, quod nihil mihi ex me, sed omnia ex te, qui es deus omnia in omnibus [1. Cor. 15, 28].

Ps. 30: Vox Christi positi in cruce, orantis patrem, ut de malis imminentibus liberetur, agitque gratias pro se et pro populo fideli. - V. 2: Aug. 4): Nam si attendas ad iusticiam meam, damnas me. 15 In tua iusticia libera me. Est enim iusticia dei, que et nostra fit, cum donatur nobis; ideo autem dei iusticia dicitur, ne homo se putet a se ipso habere iusticiam. Sic enim dicit apostolus Paulus [Röm. 9, 32 n. d. V. mit den Interjektionen: Quis est qui iustificat impium? qui ex impio facit iustum] Iudei vero, quia suis virib[us] se putabant 20 implere posse iusticiam, offenderunt in lapidem offensionis [Röm. 9,32] et petr[am] scan[dali]. Quoniam gratiam Christi non cognoverunt, acceperunt enim legem, qua fierent rei, non qua liberarentur a reatu. — V. 5: laqueum paraverunt pedibus meis et fod[erunt] ante faciem meam foveam. - V. 6: Esa. 43a. - V. 9: eduxit me in latitudinem, 25 salvum me fecit, quoniam voluit me. — V. 12: vide ps. 87 — Zach. 13 [V. 7] percutiam pastorem — longe fecisti notos meos a me. — V. 13: Estimatus sum cum descendentibus in lacum, factus sum sicut h. s. od, in m. lib. sicut vulnerati dormientes in sepulcris. — V. 15: Aug<sup>5</sup>).: Recedat Donatus, recedat Cecilianus, nec ille nec iste est deus meus; 30 non ad hominis nomen ambulo, Christi nomen teneo. Ipsum Paulum audi dicentem [1. Cor. 1, 13] . . . Perirem, si essem de parte Pauli, quomodo non pereo, si essem de parte Donati? Prorsus recedant humana nomina, humana crimina, humana figmenta. In te, domine, speravi etc. — V. 16: Aug. 6): sortem dixit, quantum ego existimo, 35 gratiam, qua salvi facti sumus; quare sortis nomine adpellat gratiam dei? quia in sorte non est electio, sed voluntas dei. — Aug. 7): In potestate tua sunt sortes mee, non enim ullum video meritum, quod de universa impietate humani generis me potissimum elegisti ad salutem, et si est apud te iustus et occultus ordo electionis mee, ego 40 tamen, quem hoc latet, ad tunicam domini mei sorte perveni. —

<sup>1)</sup> ib. 224 — 2) ib 225. — 3) ib. 215f. — 4) ib. 233 — 5) a. a. O. 246 — 6) a. a. O. 246 — 7) a. a. O. 246f. (freie Wiedergabe)

V. 17: Eph. 2 [V. 8 n. d. V.]. — V. 19: Aug. 1): dicentes: certum est quod laboratis, incertum est quod speratis.

Ps. 31: Vox penitentis et domini verba respondentis circumdare misericordia sua: in se sperantes. — Aug. de titulo2): prima ergo intellegentia est, ut te noveris peccatorem, consequens intellegentia 5 est, ut cum ex fide per dilectionem bene coeperis operari, nec hoc viribus tuis, sed gratie dei deputaveris. Ita non erit dolus in corde tuo. Nathanael. Phariseus<sup>3</sup>). — V. 2: ,tecta': averte faciem tuam a peccatis meis [Ps. 51, 11] — Aug. 4): videre, punire. — V. 5: Aug. 5): qui corde pronunciaverat, hoc ipsum dicere ,pronunciabo' pronunciare 10 est. — V. 6: Aug 6): Multe aque' sunt varie doctrine; dei [doctrina] una est, non sunt aque multe, sed una aqua. — V. 7: Ro. 8 [V. 24] spe salvi — Ro. 12 [V. 12] spe gaudentes. — V. 8: Aug.: statuam?) — 2 passer[es], capilli capitis [Mt 10, 29f.]. - V.11: Aug.8): Recti corde': quisquis homo quicquid patitur praeter voluntatem, afflic- 15 tiones, merores, labores, humiliationes, non tribuit nisi voluntati dei. Iuste non illi dans insipientiam, quod quasi nesciens quid agat, quia talem flagellat et talibus parcit, ipse est rectus corde — Aug. 9): Rectus corde etiam in tribulatione gloriatus. Paulus Ro. 5 [V. 3ª n. d. V].

Ps. 32: Prophet[a] in domino gaudere admonet iustos beatosque 20 adpellat, qui ad eius meruerunt pertinere culturam. — V. 1: Aug. 10): ille placet deo, cui placet deus — Aug. 11): qui sunt recti? qui dirigunt cor secundum voluntatem dei. — V. 2: Bas[ilius]<sup>12</sup>): hoc est: non in legis ac scripture vetustate, sed in novatione spiritus deum adorate. - V. 3: Aug[ustinus]<sup>13</sup>): canticum gratie fidei. - V. 4: 2. Timot. 2 25 [V. 2]: fidelibus — Ba[silius:]14) unde quid in princi[pio] in fide, quid omnia ad cedem (?) inducant — Item 2 passer[es] asse veneunt, et capilli cap[itis] [Mt. 10, 29f.]. — V. 5: Bas[ilius:]15) hic profecto misericordia sine iudicio est, quod non venit, ut mundum iudicet, sed ut servet, quoniam nequit homo mundo corde ac liber omnino a pec- 30 cato reperiri, etiam si unius diei tempore super terram vixerit—Aug. 16): Misericordie tempus modo est, iudicii tempus post erit. — V. 7: Idem [Basilius]17): ponens in abyssis thesauros, hoc est: in mysteriis suas divitias continens — Nos: In thesauris abyssos ponit, nam thesauros bonitatis illius et longanimitatis nemo exhaurire poterit. — V. 8: 35 B[asilius]18): terreni. Timor enim pedagogus — servite domino in timore et exultate ei cum tremore [Ps. 2, 11]. — V. 11 Bas[ilius:]19)

 $<sup>^{1})</sup>$  a. a. O. 251. —  $^{2})$  a. a. O. 263f. —  $^{3})$  d. h. du wirst ein Nathanael sein, kein Pharisäer —  $^{4})$  a. a. O. 264. Das vorhergehende Psalmzitat steht ebenfalls bei Augustin —  $^{5})$  a. a. O. 268 —  $^{6})$  a. a. O. 269f. —  $^{7})$  statt instruam, a. a. O. 256 —  $^{8})$  a. a. O. 273 —  $^{9})$  ib. —  $^{10})$  ib. 277 —  $^{11})$  a. a. O. 277 —  $^{12})$  PSG 29; 327 —  $^{13})$  a. a. O. 275 —  $^{14})$  PSG 29, 330 —  $^{15})$  ib. 331 —  $^{16})$  a. a. O. 284 —  $^{17})$  PSG 29, 335 —  $^{18})$  ib. 338 —  $^{19})$  ib. 342

Nonne vides gentium dogmata: vanam hanc prophetiam, sophismata, dissertationes, omnia dissipata et inutilia iudicata? solamque evangelii veritatem nunc regnantem? — V. 12: 1. Petr. 2 [V. 9 griechisch] — Aug. 1) de possessione argute multa loquitur, illud adducens Proverb. 3 5 [V. 18]: lignum vite est his, qui adprehenderunt eam et qui tenuerit eam, beatus. — N[os]: dominus pars hereditat[is] mee et calic[is] mei. — V. 15: Aug.<sup>2</sup>): Quomodo autem in membris nostris diversa sunt opera, sed sanitas una, sic in omnibus membris Christi diversa munera, sed charitas una. — V. 16: Aug. 3): a domino omnis, in deo omnis, spes tua 10 deus sit, firmitas tua deus sit, exoratio tua ipse sit, laus tua ipse sit, finis, in quo requiescas, ipse sit, adiutorium cum laboras ipse sit. — V. 18: Bas[ilius:]4) quomodo aliquis in eius misericordia sperat? Is videlicet, qui propriis virtutibus aut proprie fortitudini non confidit nec item ex propria iusticia servari existimat, sed tantum in eius 15 misericordia spem collocat — Idem [Augustinus]<sup>5</sup>): sperantes super misericordiam eius, non de meritis suis, non de virtute, non de fortitudine, non de equo, sed de misericordia eius — sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum etc. oculi domini super iustos [Ps. 33. 16] — V. 21: Ro. 5 [V. 2<sup>b</sup>, 3<sup>a</sup> n. d. V.].

Ps. 33: Vox prophete benedicentis deum et admonentis mansuetos, ut cum ipso in eius laude perseverent et ut a delictis se abtineant [!], iustosque dicit in sua iusticia liberandos, impios vero perituros. --V. 1: Bas[ilius]6): Abimelech commune regni nomen — N[os]: pater meus rex - Abimelech rex in Geraris, Gen. 20 [V. 3ff.]. Item Abimelech filius Gedeonis Iudicum 8 [V. 31]. Item Abimelech sacerdos in Nobe 1 R[egum] 21 [V. 1], ibidem [V. 10] fuga ad Achis. — V. 2: Bas[ilius]7): semper laus etc. potest secundum apostolicum preceptum studiosus cuncta facere ad dei gloriam, ex quo facta dictaque eius omnia vim laudis habent; si ve enim bibat iustus, sive edat, omnia in gloria dei facit 1. Cor. 10 cap. in fin[e] [V. 31]. - V. 3: In domino lauda[bitur]. Hiere. 9 [V. 23 n. d. V.] — beati miserantes (?) et discite a me, quia mitis sum et humil[is] corde [Matth. 11, 29] — memento d.[omini?] David et omnis mans[ueti?] — Ergo qui non in domino nolunt laudari, non sunt mansueti, sed truces, asperi, elati, superbi 8). — Idem [Augustinus]9), superius tamen: qui in se vult laudari, superbus est, qui superbus non est, humilis est. — V. 5: Aug[ustinus:]10) ,Inquisivi dominum δεικτικῶς dici, dominum seilicet, non aurum, non mortem inimici etc. — V. 7: Aug. 11): ,Iste pauper'. Et quomodo clamabo inops? Ut et si habes aliquid, non inde presumas de viribus

<sup>1)</sup> a. a. O. 294 — 2) a. a. O. 296 — 3) a. a. O. 297 — 4) PSG 29, 347 — 5) a. a. O. 298 — 6) PSG 29, 350 — 7) ib. 354 — 8) Augustin a. a. O. 310 — 9) ib. 310 — 10) a. a. O. 313 — 11) a. a. O. 314

tuis, ut intelligas te indigentem. — V. 8: cadent a lat[ere] tuo mille et dec[em] [Ps. 91, 7] — Basil[ius]¹): securitate vallando — Aug.²) angelum Christum intelligit iuxta illud Esa. 9 [V. 6], magni consil[ii] ang[elum]. — V. 9: Aug.³): quis est, qui non sperat in dominum? qui in se sperat. — V. 10: confige timore tuo car[nes] me [as]. [Ps. 119, 120]. 5 — V. 15: Jo. 16 [V. 33 n. d. V.]. — V. 21: Aug.⁴): quomodo enim in carne nostra, sic in corde Christiano fides facit firmamentum; patientia ergo, que est in fide ossa sunt interius. — V. 22: Idem [Augustinus]⁵): Iste est modus humane iusticie, ut vita mortalis quantumlibet proficiat, quod sine delicto esse non potest. In hoc non delinquat, dum sperat 10 in eum, in quo est remissio peccatorum. — Aug.⁶): quem iustum? nisi eum, qui iustificat impium.

Ps. 34: Christus de sua passione dicit ad patrem, petens ab inimicorum persecutione liberari. — V. 2: domine, ut scuto bone voluntatis tue cor[onasti] n[os] [Ps. 5, 13]7) — Aug.: nos armati8) — 15 Ps. 16 [! vielmehr 22, 21 n. d. V.]9) — Item 10): lorica fidei, scutum fidei, armorum mutatio. — Nos: fidem obiici oportere omnibus periculis - Aug. 11): Christus vigilat in nobis, si fide stamus, dormit, cum fides labascit vel fluctuat. — V. 3: Aug. 12): ,salus tua' etc.: Aliam salutem non requiram praeter dominum meum; de creatura salus 20 mihi suggeritur, ab ipso est, et si levo oculos meos in montes, unde veniet auxilium meum, non tamen a montibus, sed auxilium meum a domino, qui fecit celum et terram [Ps. 121, 1f.]. In ipsis temporalibus angustiis per hominem subvenit deus. - V. 4: Vade retro Satan, ad Petrum [Mt. 16, 23]. - V. 5: Non sic impii, non sic, sed tanquam 25 pulvis, quem proiicit ventus a facie terre [Ps. 1, 4]. — V. 7: Aug. 13): vane — muscipulam<sup>14</sup>). — V. 10: Vide hic Augustinum. — V. 11: Ro. 7 [V. 15]: quod enim operor, non intelligo — Aug. 15): si duo in carne una, ergo duo in voce una. — V. 13: 1. Reg. cap. 1 B. — V. 14: Galat. ultimo [Gal. 6, 1]: instruite eum in spiritu lenitatis. — V. 22: 30 Ps. 49 [V. 21]: hec fecisti et tacui — Esa. 42 LXX [V. 14] tacui a principio, numquid semper tacebo?

Ps. 35: Propheta contemptores legis vehementer accusat et sub laude domini collata praemiorum dona describit. — V. 5: Aug. 16): si non potest non habere malitiam vel oderit eam. Cum enim odisti 35 illam, vix tibi surripit, ut aliquid mali facias. Est enim peccatum in mortali corpore, sed quid dicit apostolus? [folgt Röm. 6, 12]. —

<sup>1)</sup> PSG 29, 363 — 2) a. a. O. 314 — 3) a. a. O. 315 — 4) a. a. O. 320 — 5) a. a. O. 322 — 6) ib. — 7) Das Zitat ist aus Augustin (a. a. O. 323) — 8) ib. 323 — 9) Das Zitat ist aus Augustin a. a. O. 324 — 10) a. a. O. 324 — 11) ib. — 12) a. a. O. 326 — 13) a. a. O. 329 — 14) ebenfalls aus Augustin. ib. — 15) a. a. O. 333 — 16) a. a. O. 345

V. 7: Aug.¹): levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi [Ps. 121, 1]. Sed noli putare, quod ipsi montes tibi dabunt auxilium, accipiunt enim quod dent nec de suo dant, et si remanseris in montibus, non erit spes tua in illo, qui illuminat montes etc. — Hiere. 31 E — V. 8: Aug.²): homines qui terreni Adam imaginem ferunt, filii hominis, qui celestis. [1. Cor. 15, 49]. — V. 9: Hier. 31 E [V. 25 n. d. V.]. — V. 10: Orig[enes] περὶ ἀρχῶν³): quid enim aliud lumen dei dicendum est, in quo quis videt lumen, nisi virtus dei, per quam quis illuminatus veritatem et deum ipsum videt. — V. 13: Aug.⁴): manus peccatoris, male suadentis operatio.

Ps. 36: Vox ecclesie monentis non imitandos malignantes et de penis malorum ac premiis beatorum. - V. 2: cum exorti fuerint peccatores sicut fenum. — Ps. 102 [V. 15 n. d. V.]. — V. 3: Aug. 5): que sunt divitie eius terre? divitie eius dominus eius, divitie eius deus eius; ipse est ille, cui dicitur: dominus pars hereditatis mee et calicis mei [Ps. 14, 5] — Aug. 6): terra est ecclesia. — V. 4: beati mundo corde, quoniam ipsi deum videbunt [Mt. 5, 8]. — V. 6: Aug. 7): Iustus ex fide vivet [Röm. 1, 17]. — V. 7: Idem [Augustinus:] Perseveret bonum opus, perseveret et oratio etc. In quo adpares sub-20 ditus? in faciendo quod precipit — A[ugustinus:] subemuleris8) — 1. Joh. 2 [V. 27<sup>b</sup> n. d. V.] — Novit dominus viam iustorum et iter impiorum peribit [Ps. 1, 6]. — V. 9: Aug. 9): Quid tibi promisit Christus? Si felicitatis huius seculi etc. Non est servus maior domino suo [Mt. 10, 24]. — V. 10: Aug. 10): locum eius, id est: usum. — V. 12: 25 Ephes, 1 a fine. — V. 13: Aug. 11): diem, quo reddet unicuique secundum opera [Mt. 16, 27] — Aug. 12): non parva pars est scientía coniungi; ille habet oculos cognitionis, tu habeto credulitatis. -V. 17: viriliter age et confortetur cor tuum et sustine dominum [Ps. 25, 14]13) — Aug. 14): Quicquid acciderit iusto, voluntati divine 30 deputet, non potestati inimici. — V. 18: Quia ps. 24 dicit [folgt V. 9 n. d. V.] — V. 19: Idem [Augustinus] 15): Quis est qui confunditur? Qui dicit: ego quod sperabam non inveni. Non immerito: sperabas enim de te, aut sperabas de homine amico aliquo, maledictus autem qui ponit spem suam in homine [Jer. 17, 5] — Ro. 5 [V. 3-5 n. d. V.]. 35 - V. 20: 2. Timoth. 3 [V. 8] quemadmodum Iannes et Mambres etc. — V. 25: panis verbum dei, voluntas dei, lex dei, in lege eius meditatur die ac nocte [Ps. 1, 2], scribit, legit, orat, omnia in lege dei, id est: voluntate dei facit et fit animal, quod ruminat mundum, Proverb 10 [V. 21

n. d. V.] — panis cor hominis confirmat. — V. 26: Galatas 3 [V. 29 n. d. V.] — Esurivi et dedistis mihi etc. [Mt. 25, 35] —  $\delta avi\zeta ev^2$ ). Item: qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet [folgt Ps. 126, 6 n. d. V.] — qui pecuniam suam non dedit ad usuram — pecuniam meam dedisses ad mensam, ut veniens cum us[ura] 5 exeg[issem] illam [Mt. 25, 27]. — V. 28: Sap. 5 B [V. 8ª n. d. V.] Job. 20 A [V. 6?] — Proverb. 10 D [V. 25 n. d. V.]. — V. 23: Sap. 2 C [V. 10]. — V. 33: Aug.³): ad iudicium domini refert iuxta id: omnes nos stabimus ante tribunal etc. [2. Cor. 5, 10]. — V. 37: qui eredit in me etc., si mortuus fuerit, vivet [Joh. 11, 25] — equitas sap[ientia] 10 s. d.

Ps. 37: Vox penitentis misericordiam benigni iudicis deprecantis, qui se corpore sauciatum et animo amicorum exploratione dicit esse confusum — Ro. 2 a. — V. 2: Immisit in eos ira[m] et indignationem, immissionis per angelos malos — Job. [19, 21] manus domini tetigit 15 me. — V. 3: Basil[ius]4): sermones insuper, qui iustum iudicium ipsius et iram peccantib[us] paratam sepe commemorant ac ipsam vulnerant et urunt conscientiam, profecto sagittis acuciores existunt — Aug. 5): et forte dolores, quos hic necesse est pati, et animi et corporis, ipsas dicit sagittas. — Job. 6a et 34a. — V. 4: vulnerata caritate 20 ego sum. Item: amore langueo -- longe a salute mea verba delictorum meorum. — V. 5: Proverb. 18a [V. 3<sup>a</sup> n. d. V.]. — V. 6: Aug. 6): livores - Christi bonus odor sumus et in odore ungentorum tuorum currimus [2. Cor. 2, 15. Hohel. 1, 3] — Bas[ilius]7): omne enim peccatum per stulticiam fit — Proverb. 19a [V. 3ª n. d. V.]. — V. 8: Aug.: anima 8). — 25 V. 10: Aug. 9): Ipsum desiderium tuum oratio tua est, et si continuum desiderium, continua oratio. - V. 15: lumen etc., quia putruerunt a facie insipientie mee cicatrices [V. 6]. - V. 13: contra: et non est qui requirat animam meam. Responsum: qui querunt animam meam, ut auferant illam, confundantur omnes. — V. 14: qui cum 30 malediceretur, non maledixit [1. Petr. 2, 23]. — V. 16: Basilfius [10]: quoniam in te d[omine] sper[avi]. Non proprie confisus virtuti nec aliam ullam preter te spem ante oculos mihi ponens ea que sit sanitatis mihi prescripsi. — V. 17: Aug. 11): hinc ergo intelligimus etiam cum tacebant quid querebant. — V. 18: proverb. 3 B. — V. 19: hic 35 est dolor.

Ps. 38: Vox iusti contra inimicos utiliter tacentis et petentis vite sue finem, si forte incarnationem domini intueri possit petentisque

<sup>1)</sup> Diese Ausführungen stützen sich auf Augustin a. a. O. 386 — 2) 80 die LXX — 3) a. a. O. 391 — 4) PSG 30, 87 — 5) a. a. O. 398 — 6) a. a. O. 401 — 7) PSG 30, 91 — 8) a. a. O. 402 — 9) a. a. O. 404 — 10) PSG 30, 99 — 11) a. a. O. 408

sibi noxia delicta dimitti. — V. 1: Idithun lege Paralipomena 1 cap. 25 [V. 3]. — V. 3: Dum Assyrii populum Israeliticum maledictis incesserant, tacuerunt. Esa. 36 [V. 21 n. d. V.]. — V. 4: zelus domus tue comedit me etc. [Joh. 2, 17] — Ecclesiastici 8 [V. 13, 14 n. d. V.] — 5 vidi praevaricantes et tabescebam — Ignem veni mittere etc. [Luc. 12, 49 n. d V.]. — V. 5: Paulus se nondum comprehendisse adfirmat Philippen. 3 cp. [V. 12]1) — Aug.2): Ero humilior ex eo quod deest quam elatior ex eo, quod adest — Aug.3): quid est. — V. 6: παλεστ $\dot{\eta}^4$ ) sexta pars onbiti[?], Hiero. Ezech. cap. 4<sup>5</sup>) — Eccles. 10 12 cp. [V. 8 n. d. V.]. — V. 7: Aug.: quamquam 6). — V. 9: 1. Cor. 4  $[V, 9^b, n, d, V]$  et 2. Cor. 6 [V, 7, u, 8] per arma iusticie etc.  $n, d, V^7$ . V. 10: Aug. 8): Ipsa est ergo gratia beneficii dei prima, redire nos ad confessionem infirmitatis, ut quicquid boni possumus, quicquid potentes simus, in illo simus, ut qui gloriatur in domino glorietur 15 [1. Cor. 1, 31]. — V. 12: bonum mihi, quia humiliasti, ut discam iustificationes tuas — Esa. 39a — Job. 8c. — V. 13: inquilinus<sup>9</sup>).

Ps. 39: Vox ecclesie gratias agentis, quia de merore mundi liberata est. Ipseque dominus sanctam incarnationem et iusticiam sue predicationis exponens patris auxilium deprecatur. — V. 2: Aug. 10) per-20 severantiam et patientiam contineri putat. — V. 3: de profundis clamavi ad te etc. [Ps. 130, 1] — Aug. 11): qui de profundo clamant, non penitus in profundo sunt etc., iam fidem habent, iam cum Christo ambulant, qui prius cum diabolo versabantur — Aug. 12): primo benignus pater, ut erueret de lacu miserie, ut donaret peccata, libe-25 raret de luto limi, postea iustus iudex reddens bene ambulanti quod promisit, cui primo ut bene ambularet donavit. Vide Paulum Philip 3 [V. 10ff.] et 2. Timot. ult [4, 7f.]: quam reddet m[ihi] d[ominus] i[n] i[lla] d[ie] i[ustus] i[udex]. — V. 4: Aug. 13): hic de praecedentibus loquitur, quos in ecclesia sequi debeamus, si recte praecedant, 30 iuxta illud: forma esto fidelibus [1. Tim. 4, 12], non tamen in illos sperare, sed in dominum. — V. 11: Aug. 14): Iusticiam meam — ego sum via, verit[as] etc. [Joh. 14, 6]. Simeon: quia viderunt oculi mei salutare tuum etc. [Luc. 2, 30] Deus misereatur etc., ut cognoscamus in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum [Ps. 65, <sup>35</sup> 2f.]<sup>15</sup>) — V. 12: Excelsus dominus et humilia respieit. — V. 13: Petrum

<sup>1)</sup> Dieses Zitat bringt Augustin a. a. O. 417 — 2) wo? — 3) a. a. O. 418 quid est statt qui est der Vulgata — 4) Vgl. die LXX — 5) Vgl. zu Ezech. 4, 11, PSL 25, 48 — 6) statt Verumtamen — 7) 2. Cor. 6, 7. 8 ist bei Augustin a. a. O. 426 zitiert — 8) a. a. O. 428 — 9) nach Augustin a. a. O. 429 — 10) a. a. O. 431 — 11) a. a. O. 434 (Aug. zitiert auch Ps. 130, 1) — 12) a. a. O. 435 — 13) a. a. O. 436 — 14) a. a. O. 445 — 15) Die Zitate sind alle aus Augustin a. a. O.

dereliquit cor suum, cum negaret; nam antea dixerat: paratus sum etc. [Mt. 26, 35]¹). — V. 15: considerabam ad dexteram et videbam et non erat qui requireret animam me[am] [Ps. 140, 5]²) — Hec Aug.³) contra adulatores torquet, motus nimirum, isto: euge, euge, quamquam non absurde. — V. 18: Aug.⁴): vivo etc. [Gal. 2, 20] 5 Si vivit in te Christus, ergo totum quod habes Christi est.

Ps. 40: Vox prophete beatum predicans eleemosyne largitorem et de passione ac resurrectione Christi. — V. 2: 2. Cor. 8 [V. 9<sup>b</sup>]<sup>5</sup>) — Esa. 13<sup>b</sup> — Amos 5<sup>b</sup>. — V. 3: 1. Timot. 4 [V. 8<sup>b</sup>]<sup>6</sup>). — V. 4: Tolle grabatum tuum etc. [Mc. 2, 11]<sup>6</sup>). — V. 7: et mentita est iniquitas sibi — 10 Esa. 5 E [V. 18 n. d. V.]. — V. 8: Aug.<sup>7</sup>): Adversum me omnes in id ipsum; quid est in id ipsum? uno consilio, una conspiratione. — V. 9: hic est heres, venite, occidamus eum [Matth. 21, 38].

Ps. 41: Vox fidelium, deum desiderantium animeque sue dicentium, ne deo adiutore in hoc seculo turbetur - Num. 16 [V. 1ff.] et 26 15 [V. 11]8) — Origenes in Mat. hom. 69) filiorum Core nomina ponit. Asir, qui interpretatur eruditio. Helcana dei creatura, Abiasaph congregatio patris. Item vide eundem ad Ro. 15 super his verbis: deus 10) autem patientie ac consolationis etc. [V. 5]; docet enim eos nihil unquam triste cecinisse. — V. 3: 2 Exempl[a] fortem habent [?]. — 20 V. 4: ps. 17 [V. 5]: circumdederunt me dolores mortis. — V. 5: Aug. 11): meditatus — et existimabam, ut cognoscerem, hic labor est ante me, donec intrem in sanctuarium dei et intellegam novissima eorum. — V. 6: Aug. 12): Quid confiteberis: salutare vultus mei, deus meus, a me mihi salus esse non potest; hoc dicam, hoc confitebor: salutare 25 vult[us] me[i] d[eus]. — V. 7: Aug. 13): Ad meipsum anima mea conturbata est, vis non conturbetur? Non remaneat in te ipso et dic: Ad te, domine, levavi animam meam [Ps. 25, 1] — Aug. 14): de terra Jordanis: forte de baptismo, ubi est remissio peccatorum. Etenim nemo currit ad remissionem peccatorum, nisi qui displicet sibi, nemo 30 currit ad remissionem peccatorum, nisi qui se confitetur peccatorem, nemo se confitetur peccatorem, nisi humiliando seipsum. — Ermon φοίνικες sanior vocant. — V. 8: Aug.: suspensiones 15) — Ione 2. — V. 11: Aug. 16): ossa enim fortes sunt et aliquando ipsi fortes tentationibus cedunt.

Ps. 42: Vox ecclesie orantis, ut in novissimo examine ab infidelibus dividatur et de suo introitu ad deum. — V. 2: Esa. 57 iuxta LXX

<sup>1)</sup> nach Augustin a. a. O. 448 — 2) desgl. — 3) a. a. O. 450 — 4) ib. — 5) zitiert bei Augustin a. a. O. 454 — 6) desgl. 457 — 7) a. a. O. 460

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Auf Num. 26 verweist Augustin a. a. O. 464 — <sup>9</sup>) PSG 13, 1185 A —  $^{10}$ ) Zwingli verschreibt sich: det —  $^{11}$ ) a. a. O. 469 —  $^{12}$ ) a. a. O. 471 —

<sup>13)</sup> a. a. O. 472 - 14) ib. - 15) a. a. O. 474 - 16) a. a. 476

[V. 16, 17]: spiritus enim a me prodiit et omnem flatum ego feci etc. — V. 3: mons apud Danielem 2. cp. [V. 34, 45] E[xempli?] g[ratia?]. — V. 4: Aug. 1): ipse qui intrat assumetur in holocaustum. — V. 5: Ne intres in iudicium cum servo tuo [Ps. 143, 2], quia si iniquitates observaveris domine, domine etc. [Ps. 130, 3].

Ps. 43: Verba martyrum sive confessorum precantium ut in futuro iudicio de inimicis vindicentur — estus patientium vel afflictorum — Ro. 8 [V. 36 n. d. V.] ex hoc psalmo. — V. 2: Ps.: In te speraverunt patres nostri etc. [Ps. 22, 5]. — V. 4: Job [1, 21]: sicut domino pla-10 cuit — illuminet vultum suum super nos, et ostende faciem tuam et salvi erimus [4. Mo. 6, 25] — Proverb. 3 [V. 12 n. d. V.]. — V. 7: sicut nec patres in gladio suo possederunt terram — V. 8: κεφαλιονμαι — Aug. 2) pro futuris posita dicit; hunc enim morem esse prophetis, ut sunt ex multis ista: foderunt man[us] m[eas] et ped[es] et diviserunt 15 sibi [Ps. 22, 17, 19]. —V. 10: Ro. 10 [V. 11] et Es. 53 [! 28, 16]: omnis qui credit in illam, non confundetur — Esa. 49 D — ut quid deus repulisti in finem, iratus est furor tuus super oves. - V. 12: ecce ego mitto vos sicut oves [Mt. 10, 16]. - V. 13: Zu dem von Zwingli unterstrichenen ἀλαλάγμασιν der LXX σουὶδ $[\alpha\varsigma]^3$ ): ἄλλαγεια[!] δ προφή-20 της φησί, και οὐκ ἦν πλῆθος ἐν τοῖς ἀλλάγμασιν αὐτῶν. — V. 15: Aug.4): Quando maledicentes homines similitudinem dant de eo, quem detestantur — locuti sunt labiis et moverunt caput.

Ps. 44: Propheta spiritu sancto repletus incarnationem domini Christi se eructare promittit et mysticis virtutibus sponsam Christi 25 describit ecclesiam. — Hiero[nymus] t. 5 fo. 266 A Ezech. ca. 48. — Aquila: pro libris, Symmachus: pro fuloribus — Epithamium canit fidei 5), anima in nuptiis Christi et ecclesie — Cant. 2 [V. 1, 2 n. d. V.]. — V. 1: Commutatio, cum esam parvulus etc. [1. Cor. 13, 11a] — ps. 76 [V.11 n. d. V.]. — V. 2: Mat. 12 [Es folgt Mat. 6, 21; 12, 35 n. d. V.] — 30 B[asilius:] 6) hoc est confitebor iudici — σπενόδε[!] βραδές — 2. Cor. 3a [V. 2f.]. — V. 3: Aug.?): quo pertinet ista gratia? Beati quorum remisse sunt iniquitates etc. [Ps. 32, 1] Si severus iudex veniret nec adferret istam gratiam, quis de salute aliquid speraret etc.? Vide Ro. c. 7d — Luc. 4 [V. 22] et mirabantur etc. ipsius — Jo. 1 [V. 17a]. — 35 V. 4: Hebr. 4c [V. 12 n. d. V.]. — V. 5: Intende — vide Esa. 8a propter verita[tem] Aug.8): reddita est veritas, cum veritas de terra orta est — Aug.9); Nos dextera ipsius, ipsum dextera sua. Item: deducet eum mirabiliter dextera eius faciens divino, patiens hu-

<sup>1)</sup> a. a. 479 — 2) a. a. O. 485 — 3) Lexicon, ed. G. Bernhardy, 1853, 189 — 4) a. a. O. 487 — 5) Korr. aus fidem — 6) PSG 29, 394 D — 7) a. a. O. 498. Der Hinweis auf Röm. 7 stammt von Zwingli — 8) a. O. 502 — 9) a. a. O. 502

mana — Aug. 1): dixit veritatem, pertulit iniquitatem, allaturus est equitatem — B[asilius:]2) non columna nub[is], non ignis splendor. — V. 6: Hier onymus Esa. 49a: Que sagitte prophete sunt et apostoli, qui in toto orbe discurrunt, de quibus et in alio loco canitur: sagitte tue, acute potentissime, populi sub te cadent [Ps. 45, 6] et iterum: 5 sagitte potentis acute cum carbo [nibus] [Ps. 120, 4] — Bas[ilius]3): sagitte acute sunt concinni sermones audientium corda ferientes; virga tua et hon.[or] t[uus] et reges eos in virg[a] ferr[ea] - vetus exemplar ,corde' habet. — V. 7: Bas[ilius]4): hactenus circa humana versatus est, nunc ad divina transit. — V. 8: Galat. 5 [V. 22] fructus 10 autem spiritus sunt ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, μακροθυ[μία], χρηστότης .etc. — V. 9:  $\xi \xi \tilde{\omega} v^5$ ) propter que, sicut  $\xi \varphi^* \tilde{\omega}$  — Bas[ilius]6): filie quidem regie quedam sunt generose ac magne ac regie anime, quae ob descensum ad humana nescientes Christum letificaverunt eum in honore in vera fide ac charitate perfecta, ipsius divinitatem pro- 15 bantes. — V. 10: Aug. 7): varietas in linguis, aurum in sententiis. — V. 11: Bas[ilius:]8) Inclina aurem tuam, ne curras ad externas fabulas. recipe evangelii vocem. — Hiero[nymus]9): honora patrem tuum, si te a vero patre non separat etc.; alioquin David protinus tibi canet: obliviscere populum tuum et do[mum] patr[is] tui. — V. 12: Aug. 10): 20 et adorabunt eum filie Tyri in mune[ribus] — Aug. 11): Quid est in muneribus? Nolite thesaurizare vobis in terra, ubi rubigo et tinea exterminant etc., sed thesaurizate vobis etc., ubi enim fuerit thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum. [Mt. 6, 19ff.] Venite cum muneribus, date eleemosynam et omnia erunt vobis munda [Luc. 11, 41] — 25 1. Timo. à fine [6, 17?]. — V. 16: Bas[ilius]<sup>12</sup>): Non enim (inquit) per vim ingredientes virginitatem neque ex tristicia aut necessitate pulcram sibi eligentes vitam, sed in leticia et exultacione ac in tali actione magnopere gaudentes — Aug. 13): templum regis ipsa ecclesia. — V. 17: Ba[silius]<sup>14</sup>: principes vero universe terre sunt sancti 30 ob nature ipsius proprietatem ad bonum, que eis imperium prebet sicuti praebuit Iacob supra Esau potestatem. Esto, inquit [1. Mos. 27, 29], dominus fratris tui.

Ps. 45: Vox fidelium in perturbatione seculi deo protectore nihil timentium. — V. 2: Aug. 15): omnino aliud refugium non debet esse 35 Christiano quam salvator eius, quam deus eius. — V. 3: Bas[ilius] 16): si omnia supra infraque misceantur et terra turbata vertatur. — V. 4: Idem: tropice possunt montes intelligi hi, qui in propria confidunt

<sup>1)</sup> a. a. O. 502 — 2) PSG 29, 402 — 3) ib — 4) ib. 403 — 5) so die LXX

<sup>-</sup> 6) PSG 29, 407 - 7) a. a. 0. 509 - 8) PSG 29, 410 - 9) PSL 26, 960 - 10) a. a. 0. 510 - 11) a. a. 0. 511 - 12) PSG 29, 411 - 13) a. a. 0. 512 - 11) PSG 29, 414 - 15) a. a. O. 515 - 16) PSG 29, 419

potentia. Vel etiam principes seculi huius ac patres perdite sapientie etc. confracti in Christi fortitudine. — V. 5: Esa. 33g letificat, Luc. 6 [V. 23ª n. d. V.] — qui in me credit, fl[umina] [Joh. 7, 38] — Item: si quis biberit ex hac aqua etc. [Joh. 4, 13, 14] — N[os:] quoniam 5 tribulatio[nem?] pati[tur?] — Bas[ilius:]1) an is dei fluvius erit spiritus sanctus ex fide in Christo credentium iustis insitus. — V. 8: Aug.2): dominus virtutum nobiscum, susceptor noster d[eus] Jacob. Non quicunque homo, non potestas quaelibet, non angelus denique, non aliqua creatura, sive terrena, sive celestis, sed dominus virtutum 10 nobiscum, susceptor etc. — V. 9: Bas[ilius:]3) Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis [Mt. 51, 28], patria nempe vox apertis ulnis ad se rebelles obiter vocitans. — V. 10: Aug. 4): Quando quisque cognoscit, quia in se ipso nihil est et adiutorium de se nullum habet, arma in illo confracta sunt, bella sedata sunt. — Esa. 2 A.

Ps. 46: Vox ecclesie deum laudantis ascensionemque eius praedicantis — gaudium redemptionis et exaltationis humane nature — Aug. 5) sic in hunc psalmum praefatur: Dominus deus noster fidem, in qua vivimus et ex qua vivimus, per libros suos, scripturas sanctas multipliciter varieque diffudit, sacramenta quidem verborum varians, 20 fidem tamen unam commendans. — V. 2: Apg. 6): manibus, bonis operibus. — V. 6: Amos 9 [V. 6ª n. d. V.] — Aug. 7): Quid est iubilatio nisi admiratio gaudii, que verbis non potest explicari? — V. 7: laudate eum in sono tube. — V. 8: nolite fieri sicut eq[ui] et muli [Ps. 32, 9].

Ps. 47: Vox prophete laudantis deum, quod ecclesiam suam dilataverit — Ecclesie edificatio et confirmatio. — V. 1: secunda die firmamentum creatum etc., firmi qui infirmos adsumunt. - V. 2: Daniel 2 B et G. - Aug. 8): sed numquid infideles laudant deum? Numquid etiam qui credunt et male vivunt, laudant deum ?, per quos fit, ut nomen dei blasphemetur? numquid laudant deum? An vero 30 etiam si laudant acceptatur laus eorum, cum scriptum sit: Non est speciosa laus in ore peccatoris (Ecclesiastici 15 [V. 9] hoc scriptum est) 9) — Esa. 2.a. — V. 3: Aquilo: Hiere. 3f., idem cap. 1 ab Aquilone  $p\bar{a}[ndetur]$  o[mne] malum $^{10}$ ) — Gell. $^{11}$ ) li. 2 cap. 22 — Aug. $^{12}$ ): dilatans exultationes universe terre montes Sion. — V. 4: Aug. 13): suscipit ergo 35 hanc civitatem dominus et agnitus est in ea, id est: gratia ipsius cognita est in illa civitate, quia quicquid habet illa civitas quae gloriatur in domino, non habet de se. Propter hoc enim dicitur: quid enim habes

<sup>1)</sup> PSG 29, 422 — 2) a. a. O. 521 — 3) PSG 29, 427 — 4) a. a. O. 523 - 5) a. a. O. 525 - 6) Areopagita? - 7) a. a. O. 528 - 8) a. a. O. 533 9) Das Eingeklammerte ist Zusatz von Zwingli — 10) Jer. 1, 14 n. d. V. — 11) Noctes Att. 2, 22, 9 (Bd. I 156 Hertz) — 12) a. a. O. 534 — 13) a. a. O. 535

quod non acc[episti] etc. [1. Cor. 4, 7]. — V 5: Esa. 2a — ps. 2[V. 6 n. d. V.] — V. 7: Ro. 8d — Esa. 2c[V. 16], ibi Hiero[nymus] Tharsis maris. Item apud eundem ca. 23¹). — V. 9: Aug.²): audivit in promissionibus, videt in exhibitionibus audivit in prophetia, videt in evangelio. Item 1. Petri 1 [V. 8ff.] — in auditu auris obed[iet] mihi. — V. 11: ps. 72³) [V. 11]. Et: videbunt omnes fines terre et adorabunt in conspectu eius universe familie gentium [Ps. 21, 28] — Aug.:⁴): id est: quomodo notus es super omnes terras, sic et laudaris per omnes terras, illi autem laudant qui bene vivunt.

10

Ps. 48: Vox Christi de meritis iustorum poenisque impiorum et ne divites in hoc seculo timeantur. - V. 3: Vetus exemplar non habet simul'. — V. 5: audiam, quid loquatur in me dominus deus q[ui]etc. — Bas[ilius]<sup>5</sup>): Psalterium instrumentum musicum est cum harmonia cantum ex voce reddens. — V. 6: Idem 6): Calcaneum pro mente 15 contaminata et vitiosa. - V. 8: Aug.7): si Christus non redimet, redimet Adam? — V. 9: Aug. 8): et precium etc. Qui sunt autem, qui dant precium redemptionis anime sue? Quibus ait dominus: facite etc. [Luc. 16, 9] Illi dant precium redemptionis anime sue, qui non cessant elemosynas facere. — Esa. 52a [V. 3 n. d. V.]. — V. 10: 20 Aug. 9): Quomodo vivet in finem? Quomodo vivebat ille, qui induebatur purpura et bysso [Luc. 16, 19]. — V. 11: Aug. 10): Alienis. Quisquis tuorum tibi nihil profuit, alienus est. — V. 12: Aug. 11): ad spiritus mortuorum non pervenit, nisi quod secum vivi fecerunt; si autem secum vivus non fecerat, ad mortuos nihil pervenit. — V. 14: 25 Bas[ilius]12): postea in ore suo complacebunt. Paulus persecutus est, vexavit ecclesiam dei, suas ad iniquitatem exercuit vires, post hec in ore suo complacuit, nuncians in synagogis, quoniam hic est Christus — populus hic labiis me honorat [Mt. 15, 8]. — V. 15: Aug. 18): mane — Aug. 14): auxilium de pecunia, de amicis, de virtute sua. — 30 V. 18: Aug. 15): ornas corpus, torquetur spiritus, da aliquid spiritui et dedisti aliquid mortuo. Sed quid illi dabis, quando unam guttam desideravit et non accepit? Hic enim contempsit mittere ante se aliquid. — V. 19: Job. 2 B diab[olus] [V. 4. 5. n. d. V.]. — V. 20: Bas[ilius] 16) intelligit de posteris, qui vestigiis patrum innitentes nihil 35 magis de deo cogitant quam illi fecerunt — Exod. 20 B [V. 5, 6 n. d. V.].

<sup>1)</sup> PSL 24, 275, 279 — 2) a. a. O. 537 — 3) nach der Zählung der Vulgata, der Zwingli folgt, — 4) a. a. O. 540 — 5) PSG 29, 435 — 6) ib. — 7) a. a. O. 549 — 8) ib. — 9) a. a. O. 550 — 10) a. a. O. 553 — 11) a. a. O. 554 — 12) PSG 29, 450f. — 13) a. a. O. 557 — 14) a. a. O. 559 — 15) a. a. O. 561 — 16) PSG 29, 458

Ps. 49: Vox synagoge de primo et secundo adventu Christi ipsiusque admonitio, ut ei sacrificium laudis fideles offerant. - ad verum dei cultum. - V. 1: Aug. 1): homines dixit deos et gratia sua deificatos, non de substantia sua natos2); ille enim iustificat, qui per s seipsum, non per alios iustus est, et ipse deificat, quia iustificando filios deificat. — 1. Paral. 6 etc. 16a — Actorum 1 [V 8 et eritis etc. n. d. V.]. — V. 3: Esa. 42 iuxta LXX [V. 14] Tacui a principio, num semper tacebo? — Esa. 66 [V. 15 n. d. V.], LXX: quasi tempestas currus eius. — V. 5: Aug.3): iustos — Idem3): Congregate illi iustos 10 eius, quos iustos nisi ex fide, facientes opera misericordie etenim opera illa iusticie opera sunt. — Aug.4): id est: qui cogitant de promissis eius super illa, que operantur, ipsa sunt enim sacrificia, deo dicente: misericordiam volo et non sacrificium [Hos. 6, 6]. — V. 7: Aug. 5): Deum dicit, quod sibi dari deus indicit, ipse prius donat qui 15 indicit; vos tantum devoti estote, non exigit deus quod non dedit. — V. 9: Aug. 6): praenunciat novum testamentum, ubi omnia illa sacrificia vetera cessaverunt. — V. 11: Aug.: numeravi<sup>7</sup>). — V. 12: honorum meorum non eges, domine. — V. 13: Aug.8): si habes thaurum [!] pinguem, occide pauperibus, manducent ipsi carnes thau-20 rorum [!] etc. Quod si feceris, imputabit tibi ille, qui dixit: numquid manducabo carnes etc. ? - V. 14: Iam nescio quis, quia dixerat illi deus immola deo sacrificium laudis' et hoc quodammodo vectigal in dextera meditabatur sibi et dicebat: surgam quotidie et pergam ad ecclesiam, dicam unum hymnum matutinum, alium vespertinum, 25 tertium aut quartum in domo mea, quottidie sacrificabo sacrificium laudis et immolabo. Bene facis. Quid est, si hoc facis? Sed vide, ne iam securus sis, quia iam hoc facis et forte lingua tua deum benedicat et vita tua maledicat. — ps. 55 [V. 12 n. d. V.]. — V. 15: Aug. 9): et invoca me in die tribulationis et eximam te et honorificabis me; 30 non enim praesumere debes de viribus tuis. Omnia auxilia tua mendacia sunt, me invoca in die tribulationis. — V. 17: Aug. 10): eruditionem. — V. 18: quoniam laudatur in desideriis anime sue peccator et iniquus benedicitur<sup>11</sup>) [Ps. 9, 3]). — V. 21: Aug.<sup>12</sup>): suspicatus es. — V. 22: Aug. 13): tanquam diceret: quod laudas, nihil tibi prodest. 35 Ego indixi laudis sacrificium illis, qui bene vivunt; eis enim prodest quod laudant. — V. 23: vide Aug. 14).

Ps. 50: Vox penitentiam agentis — 2. Reg. 11 et 12c[ap.]<sup>15</sup>). —

 $<sup>^{1}</sup>$ ) a. a. O. 565 -  $^{2}$ ) vor natos gestrichen iustificatos -  $^{3}$ ) a. a. O. 573 - 4) a. a. O. 574 - 5) a. a. O. 575 - 6) a. a. O. 577 - 7) a. a. O. 576 - 8) a. a. O. 578 - 9) a. a. O. 578 - 10) a. a. O. 580 - 11) aus Augustin a. a. 0.  $581 - {}^{12}$ ) a. a. 0.  $582 - {}^{13}$ ) a. a. 0.  $583 - {}^{14}$ ) a. a. 0. 584\_ 15) Die Bathseba-Geschichte!

V. 6: Hiero[nymus] to 5 fo. 1641): ,tibi soli' id est: in conspectu tuo — Aug.<sup>2</sup>): malignum. — V. 6: Aug.<sup>3</sup>): ,vincas cum iudic[aris]', superas enim omnes homines, omnes iudices, et qui se putat iustum, coram te iniustus est. — Venit princeps huius mundi et in me non habet quicquam [Joh. 14, 30] — Esa. 43 [V. 26] a fine — Hier. 25 F [V. 31 quia iudicium . . . gladio n. d. V.] — Idem 2 [V. 9 n. d. V.]. — V. 7: Aug.4): ,Ecce enim in iniqui[tate] concept[us] s[um]': Non ergo ideo in iniquitate concipiuntur homines, quia peccatum est misceri coniugibus, sed quia illud, quod fit, utique fit de carne mortali. Ro. [8, 10 n. d. V.] Opus hoc castum in coniuge non habet culpam, 10 sed origo peccati trahit secum debitam penam — quis me arguet de peccato? — Aug. 5)! quid ,in iniquiftate] conc[eptus] s[um]' nisi quia trahitur iniquus ex Adam? Etiam ipsum vinculum mortis cum ipsa iniquitate concretum est. — V. 10: Esa. 1 E [V. 2. 10]. — V. 11: Ne avertas faciem tuam a me [etc. Ps. 143, 7. 8 bis misericordiam tuam 15 n. d. V.]. — V. 13: Aug. 6): quia ergo non potest esse confessio peccati et punitio peccati in homine a se ipso, cum quisque sibi irascitur et sibi displicet sine dono spiritus sancti non est; nec ait: spiritum sanctum tuum da mihi, sed: ne auferas a me. — V. 14: Aug. 7) Christi etc. ita a sanctis patribus dispensatio suscepte carnis credebatur 20 futura, sicut a nobis facta creditur. — V. 16: caro et sanguis reg[num] dei [non] poss[idebunt] [1. Cor. 15, 50]. — V. 19: Aug.8): cor contri-[tum] non spernit 9) etc. Prorsus spernit aurum [!] hircum, arietem; iam non est tempus ut hec offerantur. Oblata sunt hec cum indicarent, cum aliquid promitterent; venientib[us] rebus promissis promissiones 25 ablate sunt. — V. 20: Aug. 10): non enim Sion sibi tribuat aliqua merita sua. — V. 21: Idem<sup>11</sup>): quid ibi intellegit? Innocentiam nove etatis? An libera colla a iugo legis. — Aug. 12): sacrificium iusticie sacrificium laudis.

Ps. 51: Vox prophetę de Iuda vel Antichristo. — 1. Reg. 21 et 22. 30 — V. 3: comminatur calumniatoribus iustorum — Hiere. 9g [V. 23]: Non gloriatur sap[iens]. — V. 4: In ore stultorum cor eorum est — filii hominum dentes eorum arma et sagittę et ling[uae] [etc. Ps. 57, 5 n. d. V.]. — V. 5: Et quia exacuerunt ut gladium ling[uas] suas [Ps. 64, 4). — V. 7: ,tuoʻ non habet vetus exem[plar]<sup>13</sup>) — placebo 35 domino in regione vivorum [Ps. 114, 9]. — V. 11: Aug. 14): Quid fecisti nisi hec ipsa, que supra dicta sunt, ut tanquam oliva fructifera in

<sup>1)</sup> In Zwinglis Hieronymusausgabe a. a. O. — 2) a. a. O. 590 — 3) a. a. O. 591 — 4) a. a. O. 591f. — 5) a. a. O. 591 — 6) a. a. O. 596 — 7) ib. 596 — 8) ib 598 — 9) Davor gestrichen despicit — 10) ib. 598 — 11) ib. 599 — 12) ib. 599 — 13) vgl. S. 316 Anm. 2 — 14) a. a. O. 611

domo dei sperarem in misericordia dei in eternum et in seculum seculi? Tu fecisti, impius se iustificare non potest, sed quis est qui iustificat? Credenti inquit, in eum, qui iustific[at] impium, fides etc. [Röm. 4, 5].

Ps. 52: Ecclesia increpat eos, qui corde vel opere corrumpuntur, et fideles monet, ut equanimiter seculi molestias sufferant — chorus sive a principio. — V. 3: Aug.¹): ut scire vos faciat. — V. 5: Hilar[ius]²): Non invocant ergo quem negant, vel certe si qui in ecclesia positi dei plebem obtrectatione, insectatione et sumpti comedunt ut cibum panis, etiam si dominum se invocare credunt, audient dictum in evangelio fuisse: scimus, quia deus peccatores non exaudit [Joh. 9, 31]. — V. 6: si dimittimus eum etc., omnes credent in eum. — Aug.³): Deus gratis se vult coli, gratis se vult diligi, hoc est: caste amari, non propterea illum amare, quia dat aliquid praeter se, sed quia dat se.

Ps. 53: Vox ecclesie de hereticis ad Christum. — Hilar<sup>4</sup>): David insidiantibus sibi non decertando armis resistit, sed exemplo domini, cuius et nomen et lenitatem praefigurabat, proditus orat, periclitans psallit — David manu fortis vel desiderabilis<sup>5</sup>). — V. 3: 1. Reg. 26. — V. 7: Hil[arius:]<sup>6</sup>): convertet. — V. 8: Aug.<sup>7</sup>): Quare voluntarie, quia gratis, quare gratis? Et confitebor nomini tuo domine, quoniam bo[num] est. Nihil aliud nisi quia bonum est. — V. 9: Hil[arius]: respexit<sup>8</sup>).

Ps. 54: Christus patrem petit, ne eius despiciatur oratio, quam ex infirmitate carnis probatur expetere, et quid obstinatis Iudeis in suis sceleribus persistentibus debeat evenire. — Refugium ad deum in persecutione domesticorum, exprimuntur autem varii estus. — V. 3: Ex Aug[ustino]\*\*): vidit Petrus ventum validum et timuit [Mt. 14, 30]. — V. 4: Aug. 10): adumbrabant me. — V. 6: 1. Ioann. 2b [V. 9. 10 n. d. V.]. — V. 7: Galat. 6 [V. 17 n. d. V.] — cupio dissolvi et esse cum Christo [Phil. 1, 23] 12). — V. 10: Praecipita unterstrichen, a. R.: Aug. 18) et Hila. 14) submerge. — Hila 15) putat prophet[am] respicere ad diluvium Nois et linguarum confusionem. — V. 13: "meus" exempl[ar] vetustum non habet 16). — V. 19: quoniam inter multos unterstrichen. — V. 20: Aug.: me 17) — Hil.: 18) auxilium ferendo. — V. 21: Esa. 5 [V. 25] F. V. 22: Sic Hilari. 19): psalmus dentes eorum armat et sagit-

<sup>1)</sup> a. a. O. 615 — 2) Migne PSL 9, 332 — 3) a. a. O. 617 — 4) PSL 9, 337 — 5) Vgl. PSL 23, 840 — 8) a. a. O. 343 — 7) a. a. O. 627 — 8) PSL 9, 346 — 9) a. a. O. 631 — 10) a. a. O. 633 — 11) beide Zitate bei Augustin 633 — 12) ebenfalls bei Augustin, 634 — 13) a. a. O. 636 — 14) PSL 9. 352. Hilarius hat praecipita, erläutert dann durch demerge — 15) ib. — 16) vgl. S. 316 Anm. 2 — 17) scilicet: exaudiet, a. a. O. 641 — 18) PSL 9, 355 — 19) ib. 356

[tis] et ling[uam] eorum glad[io] acuit. [Ps. 57, 5]. — V. 23: 2. Timot. 2 [V. 15ff.]. — V. 24: sed ultra non proficient, impietas enim eorum etc. [2. Tim. 3, 9] — Ego dixi in dimidio dier[um] meo[rum] vadam, et: ne revoces me in dimidio dierum meorum [Ps. 102, 25].

Ps. 55: Vox Ecclesie in persecutione posite — 1. Reg. 21. — V. 2: 5 Aug. 1): bellans. — V. 4: Aug. 2): hoc est: à superbia temporali — 1. Cor. 4a [V. 3 n. d. V.]. — V. 6: Aug. 3): abominabantur. — V. 10: Joel 2c [V. 12, 13 n. d. V.] Et 2 Par. 6c. — V. 12: Aug. 4): Vovete et reddite domino d[eo] vestro [Ps. 76, 12]. Quid voveatis, quid reddatis? An forte animalia illa, que offerebantur ad aras aliquando? Nihil 10 tale offeras, in te est quod voveas et reddas. De cordis ara profer laudis incensum de cellario bone conscientie profer fidei sacrificium. Quicquid profers accende caritate.

Ps. 56: Christus secundum humanitatem, qua passus est, orat et resurrectionis sue gloriam commemorat, patrique laudes decantat. — 15 1. Reg. 24. — V. 2: Aug. 5): audisti magistrum orantem, disce orare, ad hoc enim oravit, ut doceret orare, quia ad hoc passus est, ut doceret pati. — V. 3: Aug. 6): si antequam quererem eum benefecit mihi, clamantem non exaudiet? — V. 6: Aug. 7): nam sagitte parvulorum facte sunt plage eorum [Ps. 74, 8]. — V. 8: Qui credit in me 20 [etc. Joh. 11, 25]. — V. 9: Aug. 8): Organa dicuntur omnia instrumenta musicorum, non illud solum organum dicitur quod grande est et inflatur follibus, sed quicquid aptatur ad cantilenam et corporeum est.

Ps. 57: Christus exprobrat nequitiam Iudeorum et eorum retributiones declarat, ac de leticia iustorum, cum ultionem viderint 25 peccatorum. — V. 2: vetus exemplar: etiam recta<sup>9</sup>). — V. 3: Mat. 12 [V. 34 n. d. V.] — ibi [V. 33 n. d. V.] — magister, scimus quia verax es etc. [Luc. 20, 21] — Esa. 5d. Ve qui trahitis iniquitatem [etc. V. 18 n. d. V.]. — V. 8: Aug. 10): spernentur. — V. 7: aperuerunt super me os suum sicut leo rapiens et rugiens [Ps. 22, 14]. — V. 8: vet[us] 30 [Ex[emplar]: intendet<sup>9</sup>). — V. 10: Aug. 11): neque enim conturbatur, sed tanquam irascitur, quia punit et vindicat, et qui corrigi volunt, tanquam vivunt, sed non vivunt.

Ps. 58: Christus orat, ne ei inimici nocere praevaleant, dicitque, quemadmodum in fine seculi convertendi sint Judei, pro quibus et 36 oratio mirabili pietate depromitur. — V. 3: Hil. 12): Viros sanguinum non solum admissa cedes, sed etiam cogitata consummat. — V. 4: Vide Aug. 13) de fortib[us]. — V. 6: Vide Augustinum 14): nullum

<sup>1)</sup> a. a. O. 649 — 2) a. a. O. 650 — 3) a. a. O. 652 — 4) a. a. O. 659 — 5) a. a. O. 665 — 6) a. a. O. 665 — 7) a. a. O. 669 — 8) a. a. O. 671 — 9) Vgl. S. 316 Anm. 2 — 10) a. a. O. 685 — 11) a. a. O. 690 — 12) PSL 9, 374 — 18) a. a. O. 696 — 14) a. a. O. 701

peccatum scilicet impunitum, puniri autem vel a nobis penitentibus vel a deo vindicante etc., praeveniamus faciem eius in confessione. — Mat. 12c[p.] de peccato, quod non dimittitur, neque in hoc etc. [V. 31f.] — qui credit iam iudicatus est [etc. Joh. 3, 18]... Jo. 3. — V. 7: Amos 8d [V. 11]. — V. 10: Aug. 1): non a te recedam, non de me praesumam, fort[itudinem] meam ad te cust[odiam] — quoniam pater meus et mater me[a] der [eliquerunt] me, dominus a[utem] a[ssumpsit] m[e] [Ps. 27, 10]. — V. 12: Aug. 2): ostende illis, quia tu fortis es, non ipsi, qui de veritate sua presumendo veritatem tuam non cognoverunt. — V. 13: Aug. 3): omnia vitia in malefactis timenda sunt, superbia in benefactis plus metuenda est.

Ps. 59: Populus conversus ad Christum orat, ut post tribulationes, quas pertulit, deducatur ad ipsum. — V. 6: Hil.4): metuentibus significationem dedit vel signi in frontibus vel fidei in cordibus vel testimonii in operibus, vel glorie in confessionibus vel victorie in martiribus, ut a facie arcus ireque fugiatur. — V. 8: soccot prima mansio filiorum Isr[ael] in deserto, postquam de egypto sunt profecti. — V. 9: Hiero[nymus] de hebr. locis<sup>5</sup>): Galaad mons est ad tergum Phenices et Arabie collibus Libani copulatus in sorte Ruben — Hil.6): Manasses, mons iste Phenicum est Arabie Mesopotamieque contiguus, ex parte Manasse in possessionem deputatus etc., sed in his usurpandis nihil praeter ius proprietatis ostensum est. — Jo. 11 [V. 54]. — V. 10: Moab lebes spei mee — provincia Arabie cuius metropolis areopolis et est maledictio.

Ps. 60: Vox ecclesię petentis, ut sub alarum Christi velamine protegatur. — V. 3: Hila.<sup>7</sup>): ,a finibus terrę' in fine carnis intelligit, iuxta quod et apostolus ait, dum simus in hoc corpore peregrinemur a domino etc. [2. Cor. 5, 8] — Aug.<sup>8</sup>): non clamat a finib[us] terrę, nisi hereditas illa, de qua dictum est: postula a me et d[abo] t[ibi] gent[es] her[editatem] tuam [Ps. 2, 8]. — V. 7: Hil.<sup>9</sup>): dies enim eterni sunt regis, sive quia sancti, qui peccati servi non erunt, reges sunt secundum illud apostoli: sine nobis regn[atis] et uti[nam] regn[aretis], ut et nos vobiscum conregn[aremus] [1. Cor. 4, 8]. — V. 9: Aug.<sup>10</sup>): Quid est: redde vota tua de die in diem? De die isto in illum diem. persevera, redde vota in istum diem, donec pervenias ad illum diem, hoc est: qui perseveraverit usque in fin[em], hic s[alvus] erit [Mt. 10, 22].

<sup>1)</sup> a. a. O. 704 — 2) a. a. O. 707 — 3) a. a. O. 709 — 4) PSL 9, 386 — 5) PSL 23, 898 — 6) PSL 9, 388 — 7) PSL 9, 501f. — 8) a. a. O. 724 — 9) PSL 9, 393 — 10) a. a. O. 729

Ps. 61: Vox conversi dicentis animam suam deo esse subiectam, monentisque errantes, ut magis in domino quam in caduca mundi foelicitate confidant. — Basi[lius]¹) de patientia sicut et 38. — V. 9: fuerunt mihi lacryme [etc. Is. 42, 4, 5 n. d. V.]. — V. 10: Amos 8 [V. 11f.].

Ps. 62: Ecclesia desiderans domini videre virtutem agit gratias, quia sub protectione domini mundi procellas evaserit. — 1. Reg. 23 et 25 et 26. — V. 3: Esa. 44 [V. 3ª n. d. V.] — Aug. 2): adpareamus illi in sancto desiderio — Hil.3): pro futuro positum adparus — V.4: Aug.4): multe sunt vite humane, sed deus vitam unam promittit, et 10 non dat illam nobis quasi propter merita nostra, sed propter misericordiam suam. Quid enim boni egimus, ut illud mereremur? aut que bona facta nostra praecesserunt, ut deus gratiam suam nobis daret? Numquid invenit iusticias quas coronaret et non delicta, que donaret? — 1. Timot. 2 [V. 8 n. d. V.] — Aug. 5): dono tuo te laudo, 15 per misericordiam tuam te laudo; non enim ego possem laudare deum, nisi mihi donaret laudare se posse. — V. 6: Aug. 6): tanquam. — V. 7: Hil.7): Hee non tam verborum officia quam mentis sunt, ut sacrificium laudis ex operum sanctitate descendat. — V. 8: Aug. 8): etenim nisi dominus adiuvet bona opera nostra, impleri a nobis non 20 possunt.

Ps. 63: Christus per totum hunc psalmum de passione sua loquitur—Hil.9): Existimamus enim non modo apostolorum qui primi fuerunt, sed cuiusque sancti in domino sperantis confessionem praesenti psalmo contineri. Et infra quatenus in deum spèrare conveniat, 25 ostendit.—V. 2: Hil. 10) ad continuationem sequentis versus: Neque enim dei misericordiam metus noster, sed fides promeretur etc. Meminit ergo propheta ab his se omnib[us] liberari precantem, et docet orationem suam non ex dominatu eorum, que timuerit, sed ex merito fidei esse exauditam; ait enim: protexisti me etc.—V. 8: Esa. 29 E. 30

Ps. 64: Populus peccato liberatus orationem suam postulat exaudiri, diversas laudes domini potentiamque enuncians. — V. 2: "Sion" ecclesia, quia "Ego autem constitutus sum rex ab eo" etc. [Ps. 2, 6], et "Ecce rex tuus venit tibi" [Sach. 9, 9], et Paulus: "Que autem sursum est Hierusalem libera est, q[uae] e[st] m[ater] n[ostra] 35 [Gal. 4, 26]<sup>11</sup>). — V. 3: Gen. 6 [V. 3]: non permaneb[it] sp[iritus]m [eus] cum ho[mine] ist[o], quia caro sunt; ibi[dem, V. 12]: corruperat enim omnis caro viam suam, et Joel [2, 28]: Effundam de spiritu m[eo]

<sup>1)</sup> PSG 29, 470 — 2) a. a. O. 754 — 3) a. a. O. 403 — 4) a. a. O. 754 — 5) a. a. O. 755 — 6) a. a. O. 757 — 7) PSL 9, 405 — 8) a. a. O. 757 — 9) PSL 9, 409 — 10) ib. 410 — 11) Der Passus ist aus Hilarius (PSL 9, 414)

s[uper] o[mnem] car[nem]. — V. 4: Hierem. 16d [V. 19 Vere etc.  $n.\ d.\ V.$ ]. — V. 10: Hil. 1): quia cibo illo quamvis in praesens salvemur, tamen in posterum preparamur. — V. 12: Esa. 61a. — V. 14: Aug. 2): induti sunt subaudiendum exultatione.

- <sup>5</sup> Ps. 65: Vox ecclesie universitatem hortantis, ut de domini resurrectione congaudeat. — V. 2: Aug.3): nolite imitari Iudeos, qui quasimeritis suis volebant tribuere iustificationes suas - Noli altum sapere, sed time, et qui se existimet stare vid[eat] etc. [1. Cor. 10, 12 n. d. V.]. — V. 7: in der Columne Hieronymus iuxta Hebr. [qui in-10 creduli sunt non exaltentur in semetipsis] semper unterstrichen. — V. 10: Ex Aug. 4): res anguste ignis, secunde et abundantes aque convertere anima mea in requi[em] t[uam] etc.: Ps. 145, 7ff. bis regione viventium n. d. V.5). — V. 13: Hil.6): per hec igitur genera penarum martyres in fidei testimonium corpora sua holocausta voverunt etc., 15 sed quid tandem in hoc corporum suorum oblatione voverunt? Scilicet ut per hac martirii sui exempla gentes ad spem regni eterni erudirent. — Aug.7): corpus Christi loquitur, unitas Christi loquitur: Introibo in domum tuam in holocaustis. Totum enim consumat ignis tuus, nihil mei remaneat mihi - Numquid accipiam de domo 20 tua [etc. Ps. 50, 9, 13 und Ps. 51, 18 n. d. V.]8); non igitur de his oblationibus intelligitur. — V. 15: Hil. 9): incense orationes habet. — In der Columne Hieronymus iuxta Hebr. [faciam boves cum hircis] semper unterstrichen.
- Ps. 66: Propheta supplicat, ut cum fidelib[us] mereatur benedici, illique confitendum dicit, quia populos iudicat in equitate. V. 2: Hil. 10): ex copia enim bonitatis sue misericordiam in peccatorum remissionem largitur, et peccatorum remission non probitatis est meritum, sed spontanee indulgentie voluntas, ex bonitatis divitiis ad miserandi munus exuberans. V. 3: Hil. 11): ,ut cognoscamus' etc.: ut cognita fiat in terra dei via, que in doctrina vite religiose; per eam enim ad deum pergitur, religiose autem vite doctrina Christus est, quam se esse in evangeliis ostendit dicens: Ego sum via, ver[itas] et vita [Joh. 14, 6].
- Ps. 67: Christi adventum propheta adnunciat inimicorumque eius superbiam comprimendam et de eius adsumptione in celos Hil. 12): est autem psalmus totus sacramentis legis evangeliorumque contextus. V. 2: Hil. 13): sermo votorum est, non ex incerto poscentis, sed ex cognitione scientiaque sperantis. V. 5: Hil. 14): occasus abo-

<sup>1)</sup> PSL 9, 421 — 2) a. a. O. 785 — 3) a. a. O. 789 — 4) a. a. O. 797 — 5) das Zitat ist aus Hilarius PSL 9, 433 — 6) ib. — 7) a. a. O. 798 — 8) Die Psalmenzitate nach Hilarius PSL 9, 434 — 9) PSL 9, 434 — 10) ib. 437 — 11) PSL 9, 438f. — 12) ib. 443 — 13) ib. — 14) ib. 445f.

litio, abolitio autem mors — illi enim, qui vos in conspectu hominum turbant, turbabuntur. Aug. 1) - V. 7: Aug. 2): quod autem gratia sua sibi edificet hunc locum, non meritis eorum precedentibus ex quibus eum edificat, sequitur: qui educit. — V. 9: Idem³): levavi oc[ulos] meos [etc. Ps. 121, 1, 2 n. d. V.], ne scilicet in hominibus spem posuisse viderentur etc., sic et hic ,distillaverunt celi, sed a facie dei, etenim et ipsi salvi facti sunt per fidem. — V. 11: ,in dulcedine', Aug. 4): ut bonum opus fiat non timore, sed amore, non formidine pene, sed delectatione iusticie; ipsa enim est vera et sancta libertas — Etenim dominus dabit benignitatem vel bonitatem et terra nostra dabit fructum suum 10 [Ps. 85, 13]<sup>5</sup>). — V. 14: inter scapilia, umbra <sup>6</sup>), — V. 15: über Selmon: pax. — V. 17: coagulatum est cor eorum, ego ver[o] le[gem] tu[am] m[editatus] s[um] [Ps. 119, 70]7). — Hil.8): hec genera doctrinarum, quae initia cognitionis ex innoxio sinceroque lacte deducunt, corrumpuntur in vitia fiuntque corruptione sui coagulata vel caseata, ne 15 lac sint. — Esa. 2a [V. 2]: praeparatus mons domus domini etc. — V. 18: Dan. 7 C. — V. 19: Eph. 4b [V. 8]. — V. 22: Esa. 3 [V. 17]: decalvabit dominus verticem filiorum Israel. — V. 23: confusio H[ilarius]9), siccitas A[ugustinus]10) — Incer[tus:]11) conver[tam] in pro[fundum], id est: de profundis vitiis. - V. 24: ubi habundavit peccatum, su- 20 perabundavit gratia [Röm. 5, 20]. — V. 25: Hil. 12): vise sunt. — V. 28: Hil. 13) Paulum intelligit ut maximum evangelice spei praedicatorem — Mat. 4c [p. V. 13], Esa. 9a [V. 1] — fluxus noctis, latitudo 14). — V. 32: Esa. 60a [V. 13ff.] — praeveniamus faciem eius in confessione 15) [Ps. 95, 2].

Ps. 68: Christus deprecatur, ut salvus fiat à patre, quoniam gratis est à iudeis odio habitus, postulatque, ne decipiatur [korrigiert aus despiciatur] spes fidelium in eius resurrectione confisa, petensque se à luto huius seculi liberari praenunciat que inimicis contigere noverat. — V. 2: Hil. 18): in aquis autem insectationes populi motusque se gentium significari solere non est dubium, cum dicitur: torrentem pertransivit (etc. Ps. 124, 5]. Et forsan aqua absorb[etur] — Aug. 17): hanc vitam dixit animam, ad quam illi accedere seviendo potuerunt. — V. 10: Jo. 2c [p. V. 17]. — V. 11: Mat. 11c [p.]. — V. 15: Hil. 18): heream — quoniam non derelinques [etc. Ps. 16, 10 n. d. V.] 19). — 35

<sup>1)</sup> a. a. O. 815 — 2) a. a. O 816 — 3) a. a. O. 817 — 4) a. a. O. 820 — 5) Das Zitat bei Augustin a. a. O. 820 — 6) vgl. Augustin a. a. O. 823 — 7) Zitat nach Hilarius PSL 9, 454 — 8) PSL 9, 454 — 9) PSL 9, 461 — 10) a. a. O. 832 — 11) Die Stelle vermochten wir nicht zu finden — 12) PSL 9, 462 — 13) ib. 463 — 14) PSL 23, 789 — 15) Das Zitat bei Augustin a. a. O. 838 — 18) PSL 9, 472 — 17) a. a. O. 842 — 18) PSL 9, 478 — 19) Das Zitat bei Hilarius 479

V. 16: Esa. 43a [V. 2] — Hil. 1): contineat. — V. 21: Commoerentis et consolantis non solatium, sed fidem quaerit<sup>2</sup>). — V. 24: Esa. 6c [V. 10] [darunter gestrichen Mat. 4]. — V. 23: Hil.3): hec ergo mensa, unde cibus vite spiritalis accipitur, coram ipsis in laqueum et in captionem 5 et in retributionem et in scandalum facta est, cum vel per praescripta legis vel prophetarum voces ab ecclesie viris ad revelationem divini consilii tractantur, cum etc. Abraham in specie humana filium dei adorat, cum Iacob colluctatus est, cum non deficiat dux de femorib[us] Iuda etc. Iuravit dominus David benedictionem. Cum iuxta Esa-10 [iam 53, 7] tanguam ovis etc., non avertit faciem suam a conspuentib[us] etc. Hec est enim retributio tante impietatis, ut quod nobis est dei virtus, his scandalum sit — 1. Cor. 10 E [V. 21 n. d. V.]4). — V. 29: Aug.5): qui se sperabant tanquam merito iusticie, sue scriptos in libro dei, quibus dicitur: scrutamini scripturas, in quibus putatis vos 15 vitam eternam habere [Joh. 5, 39], cum perducta fuerit damnatio eorum etiam ad cognitionem eorum, delebuntur de libro viventium, id est: ibi se non esse cognoscent — Hil. 6): scribuntur autem in libro iustorum, quibus iusticia Christus est factus; iustus enim ex fi[de vivit, Habac. 2, 4]. — V. 30: dominus dedit [etc. Hiob. 1, 21 n. d. V.]. 20 V. 37: Aug. 7): semen ergo servorum eius imitatores fidei servorum eius.

Ps. 69: Vox martyrum et confessorum deprecantium, ut a perse-

quentium periculis liberentur.

Ps. 70: Vox devotorum, qui ab humanis iniquitatibus se petunt liberari, ut domino gratias liberius referre possint. — Ionadab filius 25 Semma, fratris David 2 Re. 13a alius filius Rechab 4 Re. 10d, Hiere. 35 p. — V. 1: accedite ad eum et [etc. Ps. 33, 6 n. d. V.8). — V. 3: Aug. 9): firmum enim te facit gratia Christi et immobilem adversus omnes tentationes inimici. Sed ibi est et humana fragilitas, ibi est aduc prima captivitas, ibi est lex et in membris, repugnans legi mentis et 30 captivum volens ducere in lege peccati [Röm. 7, 23], aduc corpus quod corrumpitur aggravat animam [Sap. 9, 15]. Quantumlibet firmus sis ex gratia dei, quamdiu aduc portas terrenum vas, in quo thesaurus est dei, aliquid etiam de ipso vase fictili formidandum est. — Aug. 10): Ego si mihi alium locum elegero, salus [!] esse non potero. Elige certe, 35 homo, munitiorem, si inveneris. Non est ergo quo fugiatur ab illo, nisi ad illum; si vis evadere iratum, fuge ad placatum. — V. 4: Aug. 11): Quare ergo dico: libera me de manu legem praetereuntis et iniqui? Quia non est in me, ut patiens sim, sed in te, qui donas patientiam;

<sup>1)</sup> PSL 9, 470, 478. — 2) aus Hilarius, ib. 481 — 3) PSL 9, 482 — 4) Das Zitat bei Hilarius 482 — 5) a. a. O. 863 — 6) PSL 9, 485 — 7) a. a. O. 865 — 8) Zitiert bei Augustin 877 — 9) a. a. O. 878f. — 10) ib. 878 — 11) ib. 880

nam sequitur: tu es patientia mea. — V. 13: Tobie 2b, Job uxor¹). — V. 14: Luce 4c. — V. 15: Au[gustinus]: negociationes²) Esa. 58 [V. 6 dissolve etc. n. d. V.]—LXX: dissolve obligationes violentarum cantionum, dimitte fractos in remissionem et omnem scripturam iniquam conscinde. — V. 16: Aug³.): Domine, mem[orabor] iust[itiae] 5 tu[ae] s[olius]. Nullam meam agnosco, solius tue iusticie memorabor, a te habeo quicquid boni habeo, quicquid autem mali habeo, a me habeo.

Ps. 71: Prophet[a] Christi adventum praecinens ab omnibus regibus eum dicit adorandum, quia humanum genus a diaboli potestate rede- 10 mit, - V, 2: Aug. 4): sunt quidam, qui facilius omnia sua pauperibus tribuunt quam ipsi pauperes dei fiant. Inflati enim sunt iactantia, qua putant sibi esse tribuendum, non gratie dei, quod bene vivant, et ideo iam nec bene vivunt, quantacunque bona opera facere videntur. De suo quippe se habere putant et gloriantur quasi non acce- 15 perint etc. 1. Cor. 2 [V. 12 Nos autem etc. n. d. V.]. - V. 3: montes exultant ut arietes et c[olles] s[icut] a[gni] o[vium] [Ps. 114, 4]5) -Aug. 6): suscipiant pacem populo dei, id est: pauperibus dei, non illis, sed cum illis regnare cupientes, dicant: numquid Paulus pro vobis crucifix[us]? [1. Cor. 1, 13] Illi quoque non dicant: Ego sum Pauli, 20 ego Ap[ollo], ego Cephe [1. Cor. 1, 12]. — V. 5: in generatione unterstrichen, a. R. vetust[us]<sup>7</sup>): generationis generationem. — V. 6: Ro. 15<sup>b</sup> [V. 8, 9<sup>a</sup> nicht n. V.]<sup>8</sup>). — V. 10: Aug.<sup>9</sup>): numquid ergo de immolandis victimis dici potuit? Absit, ut talis in diebus eius oriatur iusticia, sed ista dona quae adducenda praedicta sunt, hominès mihi videntur 25 significare etc. - V. 13: Aug. 10): id est: peccata dimittit isti humili et non de suis meritis confidenti, aut de sua virtute salutem speranti, sed indigenti salvatoris gratia. — V. 15: Mat. 12 D 3 Reg. 10a, 2 Par. 9a. — V. 16: Hiero 11): Libanus mons Phenices altissimus. — V. 18: Aug. 12): quoniam quicunque faciunt, ipse in eis operatur, qui facit 30 mirabilia solus.

Ps. 72: Vox prophete admirantis, cur inimicis dei et paganis prosperitas tanta provenerit. — V. 1: Hierem. 12 a, Abacuc. 1a. — V. 20: ps. 75 [V. 6<sup>b</sup> dormierunt etc. n. d. V.]. — V. 22: 1. Cor. 2 [V. 14 griechisch bis cori etc.]. — V. 24: Aug. 13): in voluntat[e]. Quid est in voluntate tua? Non in meis meritis etc., et apostolus: gratia dei sum id quod sum [1. Cor. 15, 10]

<sup>1)</sup> Hiob 2, 9, Tob. 2, 22 zitiert Augustin a. a. O. 884 — 2) a. a. O. 886 negaciones statt litteraturam — 3) a. a. O. 892 — 4 a. a. O. 902 — 5) Das Zitat bei Augustin 904 — 6) a. a. O. 904 — 7) Vgl. S. 316 Anm. 2 — 8) Augustin 907 bietet die Verse entsprechend dem Vulgatatexte — 9) a. a. O. 909 — 10) a. a. O. 910 — 11) PSL 23, 908 — 12) a. a. O. 913 — 13) a. a. O. 927

Ps. 73: Synagoga deplorat, cur sancti sui traditi fuerint gentibus — Ad deum querimonia in adversis — Asaph colligens. Hier[ony] mus]<sup>1</sup>), Aug.: synagoga<sup>2</sup>) — Item 1. Paral. 6 [V. 39] et 16 [V. 7 n. d. V.] — V. 19: Aug.<sup>3</sup>): ne tradas best[iis]. Devoret serpens, si adhuc terrena sapio, si terrena desidero, si aduc in promissis veteris testamenti novo revelato remaneo. Cum autem deposuerim superbiam et iusticiam meam non agnoscam, sed gratiam tuam, non habeant in me superbe bestie potestatem. — V. 21: Aug.<sup>4</sup>): confitentes peccata sua laudabunt nomen tuum.

Ps. 74: Vox fidelium Iudeorum, qui Christi mirabilia narrare se profitentur et de Christi futuro iudicio. — V. 1: Aug.<sup>5</sup>): ut maneat nobiscum spes nostra et introducamur in id, quod promisit deus, loquitur titulus huius psalmi. — V. 7: Sap. 1 [V. 7 n. d. V.]<sup>6</sup>). — V. 9: Calix Esa. 51 F [V. 17] et Hieremie 25 D [V. 15]. — V. 8: Deposuit pot. [entem] d. [e] sed. [e] et exalt[avit] H. [umiles] [Luc. 1, 52].

Ps. 75: Vox ecclesie hortantis, ut deo potenti fideles munera offerant.

Ps. 103 V. 24: Sic Hiro[nymus] Esa. ca. 65 fo. 117 p. 1 col. 1: impleta est terra creatione tua<sup>7</sup>).

Ps. 104: Vide 1 Para. 16 [V. 8ff.].

#### Band 9.

### a) in Matthaeum.

fo. 36 Kommentar zu Mt. 24, 48 M 1838) B zu: ita econtrario, qui iuxta Ezechielem dixit: in tempora longa fiet istud, a. R. Ezech. 12 <sup>25</sup> [V. 27].

## b) In epistolam ad Galatas<sup>9</sup>).

fo. 79 Zum Prooemium, M 308<sup>10</sup>) aus dem Text herausgeschrieben: Caius Marius Victorinus — \*Argumentum epistolę huius et eius, quę ad Romanos scripta<sup>11</sup>). — fo. 80 D Zu cp. 1, 6 Kommentar Migne PSL 26, 318 A herausgeschrieben: Dionisii sententiae translatio. — fo. 81<sup>b</sup> E Kommentar zu Gal. 1, 15, M 325 B: ad quod potest simpliciter responderi bis non de exordiis ferre sententiam umklammert, a. R. \*Prędestinatio et Pręscientia. — fo. 82 D Zu 1, 19, M 331 A etiam

<sup>1)</sup> PSL 23, 828 — 2) d. h. Augustin erklärt a. a. O. 929 den Namen Asaph als graece Synagoga — 3) a. a. O. 942 — 4) a. a. O. 943 — 5) a. a. O. 946 — 6) Das Zitat bei Augustin 952 — 7) in Zwinglis Hieronymusausgabe Bd. 5 — 8) = Migne, Patrologia latina Bd. 26 — 9) Es sind nur die Randglossen, die sachlichen Wert haben, verzeichnet — 10) = Patrologia latina Bd. 26 — 11) Bei den mit \* gekennzeichneten Sätzen trägt das d den herabgezogenen Balken ¶

si a Petro non es doctus bis fuerant orbe dispersi umklammert. — fo. 83 C Zu 2, 7, M 336 B qui evangelii gratiam non putaret esse servitium, sed liberam fidem unterstrichen. - fo. 83b G Zu 2, 11, M 339 A et eiusdem simulationis tenebitur reus bis et nudipedalia exercuit umklammert, a. R. actuum 18, item 21 - M 339 B Sed ut ante iam diximus bis se ab eis postea separabat umklammert. — fo. 84<sup>b</sup> E zu 2. 19 M 244 D: per legem et legi mori — F zu 2, 20 M 345 C: in carne esse vel vivere. — G zu 2, 20 M 346 B Sed pater tradidit bis tradidit seipsum pro me umklammert. — fo. 85 F zu 3, 5 M 351 B qui ergo tribuit a. R. έπιχωριγῶν. — fo. 89 C zu 4, 6 M 373 C1): Locus ad Firmianum — D zu 10 M 374 B: \*Monachi patrem praeter doctrinam tuam nominant. - fo. 90<sup>b</sup> E zu 4, 14 M 381 A/B: Pauli stimulus carnis - F zu 4, 15 M 381 C et primum necesse est bis beatitudinum sunt profectus umklammert, a. R. gemmare. — fo. 91 D zu 4, 19 M 386 A vel tantum suscipere doctus bis habeat semen verbi dei umklammert, a. R. Doctores 15 ecclesie — Zu 4, 20 M 386 C: viva vox. — fo. 92 unten a. R. der linken Columne, zu 4, 24: Abraham a Agar, Sina b, Sara c. — fo. 93 C Zu 5, 5 M 397 C: sensum Pauli, o Hieronyme, non adsequeris<sup>2</sup>) — D Zu 5, 6 M 398 C: circumcisione labiorum cavebat Moyses. fo. 95<sup>b</sup> E Zu 5, 14 M 409 A Zu den Worten: hoc signum sui ait esse 20 discipuli, ut diligat proximum steht a. R. gedruckt Matth. 22; dazu setzt Zwingli: potius Joann. 13 [V. 34]. — fo. 96 A zu 5, 17 M 412 B: lucidior omnium explanatio. — fo. 96<sup>b</sup> F zu 5, 19 M 415 D Quia saepe magicis artibus et amare miseris evenit et amari unterstrichen, a. R. \*hoc nunquam crederemus, nisi te asseverante, o Hieronyme — G zu 25 5, 19 M 417 M Quicunque igitur bis eligens quae peiora sunt umklammert. - fo. 97 D zu 5, 22 M 421 A: Modestia, mititate, mansuetudine pro eodem utitur Hieronymus. — fo. 99 C zu 6, 9 M 432 B Quale est autem ut cum peccatores quotidie in malis operibus augeantur, nos in bono opere lassemur? unterstrichen — D zu 6, 10 M 433 B: 30 Titus Vespasianus — Iωannis evan[geliste] verbum.

# e) In epistolam ad Ephesios.

fo. 100<sup>b</sup> Zum Prooemium, M 441 A: Diana multimammia. — fo. 102 zu 1, 9 M 452 f: C Quotus enim quisque bis incitet bestiarum a. R. umklammert. — fo. 103 zu 1, 21 M 460 B Per humanam similitudinem bis intelligere nequeamus umklammert. — fo. 104<sup>b</sup> zu 2, 8 M 470 B non quod liberum homini tollatur arbitrium: liberum arbitrium. — fo. 110<sup>b</sup> zu 4, 17 M 505 A zu ἀναλγησίαν id est indoloriam:

 $<sup>^{1}</sup>$ ) hinter dem Doppelpunkt steht die Randglosse Zwinglis -  $^{2}$ ) kein herabgezogener d-Balken!

Apud Gellium<sup>1</sup>) indolentiam invenies. — fo. 118 zu 6, 12 M 548 A zu Philosophi quippe aiunt etc.: Nubes imbrifere.

### d) In epistolam ad Titum.

fo. 120 zu 1, 2 M 558f. C/D Quaeritur quare ad id bis pietatis veram cognitionem umklammert. — fo. 120<sup>b</sup> zu 1, 5 M 562 B At nunc cernimus bis muneribus impetrarunt umklammert, a. R. Beneficium. — fo. 121 zu 1, 6 M 564 C qua amissa . . . alteram duxerint: Digami — zu 1, 7 M 566 D Quale est autem episcopum videre vinolentum bis libido dominetur umklammert, a. R. Ebrietas. — fo. 123 zu 1, 16 M 577 A Et quotienscunque vincimur vitiis atque peccatis, totiens deum negamus. Et contrario, quotiens bene quid agimus, deum confitemur unterstrichen — M 577 B Est et quaedam laudanda negatio bis quod ante non fuimus umklammert. — Zu 2, 1 M 578 A quia tunc doctrinae sit sanitas, cum doctoris doctrina pariter et vita consentiant unterstrichen. — fo. 123<sup>b</sup> zu 2, 3 M 580 D licet sunt plurimae bis visae fuerint et facundae umklammert.

### e) In epistolam ad Philemonem.

fo.  $128^{b}$  Zu V. 14, M 612 D/613 A Hoc quod a plerisque quaeritur bis similem autem deo esse absolute bonum est umklammert.

- 20 f) Der in Bd. 9 nunmehr folgende Kommentar des autor incertus<sup>2</sup>) zum Römerbrief enthält keine Randglosse Zwinglis.
  - g) In epistolam ad Corinthios primam (authore incerto) M = PSL Bd. 30.
- fo. 151 C Zu 5, 7 M 760 C Et quotidie nobis agnus occiditur et pascha quotidie celebramus, si fermentum maliciae et nequitiae non habemus umklammert. Zu 5, 11 M 761 A Non ex sola opinione vitandus est. Sed si quis frater solo nomine appellatur, cum fornicator detegatur aut fur, ab hoc separari iubemur, sicut scriptum est:

<sup>1)</sup> Noctes Atticae 12, 5, 10 (Bd. II, 105 Hertz) — 2) so steht auf dem Titelblatt zu Bd. 9 der Werke des Hieronymus. Bei Migne steht der autor incertus in Bd. 30 der PSL. Es handelt sich um den Kommentar des Pelagius zu den Paulinen. Vgl. darüber PRE³ XVI S. 751. Diesen autor incertus hat Zwingli auch bei den Randglossen zu den von ihm abgeschriebenen paulinischen Briefen benutzt: (das oben S. 17 Bemerkte ist danach zu berichtigen). Da Bd. 9 der Hieronymusausgabe 1516 erschien, ergibt sich für die Zitate ex autore incerto ein terminus a quo

Qui se iungit fornicariis, nequam est, putredo et vermes haereditabunt eum umklammert. — fo. 151<sup>b</sup> D zu 6, 3 M 761 D Illos angelos, qui cum carnem non habuerint, peccare voluerunt, hi qui in carne sancti esse voluerunt iudicabunt unterstrichen. — fo. 152 D Zu 7, 3 M 764 D Castitas vero a. R. Virginitas. — fo. 153<sup>b</sup> C/D zu 7, 31 5 M 769 D nam saeculum hoc nos dimissuros quotidiana morientium exempla testantur. An forte nos solos credimus immortales, quasi non simus ex hominibus generati? umklammert. — fo. 154 D zu 8, 9 M 773 A Videte ne quod vobis sufficere minus creditis, aliis obsit: sufficere unterstrichen, a. R. officere (unterstrichen) forsitan. — fo. 155 D 10 zu 10, 6 M 777 A a. R. Typus exitus Aegyptiaci. — fo. 159 D zu 15, 9 M 796 B Melius est enim dimissa recordari peccata quam detenta oblivisci unterstrichen.

h) In epistolam ad Corinthios secundam (authore incerto).

fo. 163 A zu 3, 9 M 813 A Quod ministrat iustitiam admittendo 15 peccata, a. R. \*vel adimendo. — fo. 164 A zu 5, 6 M 817 D quia fide adhuc speramus et nondum specie possidemus unterstrichen. — fo. 165 C zu 7, 10 M 824 D a. R. \*tristitiam secundum deum. Tristitia seculi. — fo. 166 D zu 9, 7 M 829 D a. R. Neminem in via salutaveritis [Luc. 10, 4]1).

i) In epistolam ad Philippenses2) (autore incerto).

fo.  $180^{b}$  F zu 3, 15 M 889 A a. R. Aug[ustinus]<sup>3</sup>): si aliter ergo hic non potes esse perfectus nisi scias hic te non posse esse perfectum, hec erit perfectio tua, in ps. 38 ver[sus]  $A^{b}$ , omnibus iniquitatibus eripe me [Ps. 39. 9].

k) In primam ad Thessalonicenses (autore incerto).

fo. 184<sup>b</sup> P zu 2, 7 M 904 D Humilians se in omnibus, parvulo se coaequans, ut illos ad maiora sua imitatione perducat. Nam et balbutit interdum lingua et manducare fingit et cum eis lente ambulare consuescit umklammert.

30

1) In primam ad Timotheum (autore incerto).

[fo. 189 D]<sup>4</sup>) zu 4, 2 M 924 A Omnis enim qui nuptias damnat non amator, sed inimicus est castitatis, dum et continentibus laudem

<sup>1)</sup> Das Zitat bei Pelagius — 2) Die voraufgehenden Kommentare zu Gal. und Eph. autore incerto enthalten keine Randglossen Zwinglis, ebensowenig weiterhin der Kommentar zu 2. Thess., Tit. und Philemon — 3) PSL 36, 425 — 4) Die Blätter des Druckes sind unpaginiert

tollit, incontinentibus sublato nuptiarum remedio fornicationis facit inire discrimen umklammert.

m) In secundam ad Timotheum (autore incerto).

fo. 188 M 935 D zu 2, 20 Magnam domum non ecclesiam dicit, ut quidam putant, quare non habet maculam neque rugam, sed mundum, a. R.: \*diversum sentit Au[gustinus]¹).

#### 24. Homer.

a) Die lateinische Übersetzung der Ilias von Laurentius Valla.

Leipzig, Melchior Lotter 1512 = Panzer VII 175, Nr. 375. Wann Zwingli diese Ausgabe bekam, ist unbekannt, aber jedenfalls in der Frühzeit, wie die Handschrift seiner Einträge erweist. Aber er hat, ebenfalls laut der Handschrift, den Band auch später noch benutzt. Die Glossen sind zumeist philologischer Art, Zwingli hat den griechischen Text zum Vergleich herangezogen.

Liber I Fol. iiij oben. Zu den Worten des Achilles an Agamemnon: hec longe decentior est Grecis oratio quantum ad arrogantiam attinet, vide 8 pag. et 9²). — Liber II Fol. X Mitte. Zu populus magnanimi Erechtei: ὀρεκτῆσι μελίησι vide ne sint lanceae, quibus etiam vulgo hodie utuntur Helvetii et Rheti ex fraxino²). — Liber IV Fol. XVIII<sup>b</sup> Mitte Non omnia pariter dii hominibus dare consueverunt, nec mihi volunt simul adesse senilem prudentiam viresque iuveniles unterstrichen und umklammert. — Liber XIII Fol. lviij unten Zu equidem tibi patrias inter omnes mortales tribuo gloriae partes: primas³). — 25 Die letzte Glosse findet sich Fol. lxviij<sup>b</sup>.

## b) Die Scholien zur Ilias.

Rom, Quirinus Lophus 1517 = Panzer VIII 259, Nr. 128. Gepreßter Ledereinband. Auf dem ersten Blatte unten: Hulderico Zinlio M. Sanderus decanus Wratislauiensis dono dedit Anno domini 1520. Darüber von anderer Hand: Collegii maioris Tiguri ab anno do[mini] 1532. Der Band ist wohl von Zwingli selbst mit 1 [Bl. α<sub>ij</sub>] bis 336 durchpaginiert; das letzte Blatt ohne Bezifferung. Ebenso stammt wohl von Zwingli eine Signierung der Seiten (S. 4—40 mit α, S. 41—81 mit β, S. 83—102 mit γ, S. 103—124 mit δ, S. 125—151 mit ε, S. 152—162 mit ζ, S. 163—169 mit H, S. 170—175, 178—180

<sup>1)</sup> PSL 35, 2310 — 2) Handschrift der Frühzeit, aber ohne den herabgezogenen d-Balken — 3) statt patrias. Hdschr. der Spätzeit

mit  $\Theta$ , S. 181—197 mit I, S. 198—210 [korrigiert aus 220] mit K, S. 211 korrigiert aus 221] bis 222 mit  $\lambda$ , S. 223—229 mit  $\mu$ , S. 230 bis 241 mit  $\nu$ , S. 242—252 mit  $\xi$ , S. 253—260 mit  $\sigma$ , S. 261—271 mit  $\pi$ , S. 272—279 mit  $\varrho$ , S. 280—291 mit  $\sigma$ , S. 292—298 mit  $\tau$ , S. 299—305 mit  $\nu$ , S. 306—311 mit  $\varphi$ , S. 314—319 mit  $\chi$ , S. 320—328 mit  $\psi$ , S. 329—336 mit  $\omega$ ). Die Randglossen sind rein philologischer Art, d. h. es werden Wörter aus dem Texte an den Rand geschrieben, oder Zwingli (wenn es seine Hand ist) vergegenwärtigt sich den Unterschied von  $\varepsilon l\mu \iota$  und  $\dot{\varepsilon}\iota \mu l$ , indem er beides an den Rand setzt, auch wohl ist ein griechischer Ausdruck ins Lateinische übertragen, oder es findet sich ein Verweis auf eine frühere Stelle. Nicht alle Randglossen stammen von Zwingli. Die Glossen gehen durch den ganzen Band.

#### 25. Irenaeus.

Daß Zwingli ihn gekannt hat, ist sicher. Vgl. unsere Ausgabe 15 Bd. V, S. 899, 929, 973, Bd. VI, S. 87 u. ö. Vermutlich ist das aus der ehemaligen Kantonsbibliothek stammende, jetzt in der Zentralbibliothek Zürich (Signatur: III H 101) befindliche Exemplar der Ausgabe von Adversus haereses durch Erasmus, Basel, Froben 1526 (Panzer VI S. 255 Nr. 625) das Zwinglis gewesen. Beigebunden sind: 20 Bedae presbyteri Anglosaxonis viri eruditissimi, de natura rerum et temporum ratione libri duo, Basel, Heinrich Petri 1529 (Panzer VI, 273 Nr. 755) und: Canones apostolorum, veterum conciliorum constitutiones, decreta pontificum antiquiora, de primatu Romanae ecclesiae, Mainz, Johann Schoeffer 1525 (Panzer VII 417 Nr. 72). Aber die 25 Randglossen zu Irenaeus, sämtlich ohne Bedeutung, stammen nicht von Zwingli.

### 26. Iosephus.

Oswald Myconius hatte sich August 1520 einen Josephus gekauft, wahrscheinlich die Pariser Ausgabe von 1514, eine lateinische Übersetzung voller Fehler. Er bat nun Zwingli am 21. August 1520 30 (Bd. VII Nr. 152), um Angabe, ob Zwinglis Ausgabe besser sei, damit er die seinige allfällig darnach verbessern könne. Welches ist Zwinglis Ausgabe gewesen? Wahrscheinlich die 1499 in Venedig bei Albertinus Vercellensis gedruckte, die De Antiquitatibus ac de bello Iudaico enthielt (vgl. Hain II 1 Nr. 9455). Wann Zwingli dieselbe erhielt, ist 35 nicht auszumachen. Die Benutzung fällt jedenfalls in seine Frühzeit. Das beweist der Duktus der Handschrift, die das altertümliche a zeigt und den herabgezogenen d-Balken nur an zwei Stellen (fol. XXIX und XXXIII), doch hat Zwingli zu verschiedenen Zeiten Einträge

gemacht. Da er die kriegerischen Schilderungen des Josephus mit besonderem Interesse gelesen hat, auch unmittelbar die Jahre 1507 und 1508 nennt, muß die Lektüre in ihrem Hauptteil in die Glarner Zeit gelegt werden. Zwingli, der damals die hebräische Bibel noch nicht lesen konnte, hat an der Hand des Josephus die Geschichte Israels studiert. Aber nicht nur das. Er hat in starkem Maße seine Zeitgeschichte sich in Josephus spiegeln lassen. Besonders wertvoll ist die Notiz über seine Heimkehr von Wien (fol. VII). Der jetzt in der Zentralbibliothek Zürich befindliche Band ist 1546 von Conrad Gessner benutzt worden, wie ein jetzt nicht mehr vorhandener Eintrag bewies.

Literatur: W. Köhler, H. Zwinglis Bibliothek, 1921, S. \*21. Derselbe: Aus der Werkstätte der Zwingliausgabe (Neue Zürcher Zeitung 1938 Nr. 2145).

### a) De Antiquitatibus<sup>1</sup>).

Liber I fol. II cp. 3 Zu praedicens contingentibus [unterstrichen] ex ea perditionem esse venturam<sup>2</sup>): id est attrectantibus — Zu Et deus . . . transmigravit [unterstrichen] Adam et Evam: transmigrare active. — fol. II cp. 5 Zu Nam multi angeli dei mulieribus coeuntes 20 [die beiden Worte unterstrichen]: Contra hanc opinionem vide Lyram³) ca. VI vel VII Gene. — fol. III Nullus itaque perscrutetur priscorum fines, quando cum suis filiis eorumque avis aut attanis suam quis extendebat aetatem, sed tantum ortum generationis eorum intendat unterstrichen. — Quod propterea factum est, ne plurimos fugae 25 occasio liberaret unterstrichen, a. R. rot: excors ratio. universam terram inundatum sit. — cp. 7 neque ut tales essent homines, qui ita perderentur fuisse factos unterstrichen. — fo. III<sup>b</sup> cp. 8 Deinde propter virtutes et gloriosas utilitates bis apud Graecos et barbaros conscribere maluerunt umklammert, a. R. rot: Causa 30 diuturne antiquorum vite - Zu Cum omnes homines unius vocis existerent, quidam turrim aedificaverunt excelsam tanquam ascensuri per eam in caelum: de gigantibus fabellam quis non hinc desumptam credet? — fo. IVb cp. 14 Zu de quo natus est heber, a quo iudaeos haebreos in initio vocaverunt: Hebraei unde dicti. — 55 fo. V cp. 16 Zum Zuge Abrahams nach Ägypten: Egiptios ab Hebraeis disciplinam Aritmetice Astrologieque desumpsisse hoc claret capitulo, cuius etiam Diodorus 4) meminit. — cp. 17 Zu den Ausführungen über die reges Sodomitarum: Ecce regem non tantum gubernatorem

<sup>1)</sup> Zahlreiche rein philologische Glossen, von denen wir nur eine Auswahl bieten. — 2) nach dem Doppelpunkt folgt die Randglosse Zwinglis — 3) Lyra in der Postille deutet; filii dei = illi, qui descenderunt de Seth; filiae hominum mulieres descendentes de Cain. — 4) Diodorus Siculus: Bibliotheca I 81.

dici, sed et aliunde divitem potentemque atque regentem vel etiam prefectum et presidem. — fo. V cp. 18 Zu Abraam vero dante ei etiam decimas spoliorum munus accepit unterstrichen, a. R.: primitus hic incepte decime. — fo, VI cp. 20 Zu ex illo post totidem dies1) mos est iudaeorum circumcisiones efficere: Ysaac primus circumcisus circumcisionis Iudeorum initium. — fo. VI cp. 22 (Anfang) sic enim apparituram religionem eius, si etiam saluti filii praeponeret2) quod deo placeret unterstrichen u. a. R. umklammert, dazu a. R.: nos vero non modo filios, verum turpissimas quasque creaturas creatori anteponimus. — deum ad praebendum hoc idoneum, qui etiam quae 10 non sunt abundanter hominibus condonavit et ea, quae sunt, ab his, qui in semetipsis confiderent, posset auferre daturum et illi victimam, si propitius ad sacrificium suum dignaretur accedere unterstrichen quia neque iustum esset, ut initio nasceretur, si dei et patris iudicium esset refutaturus, aut non se monstraret amborum voluntatibus 15 praeparatum, quando liceret solo patre haec volente facere, si non obediret, esset iniustum unterstrichen, a. R. mortis voluntarius Ysaac. — fo. VII 3) cp. 24 Anläßlich der Begegnung Isaacs mit Rebecca am Brunnen (1. Mos. 24, 15 ff.) Zu [Isaac] rogavit virgines, ut potum ei praeberent. Illis autem avertentibus se indicantibusque aquam domi 20 portare et non praebere illi, quae utique difficile possit hauriri, una ex illis omnibus increpans eas pro peregrino quasi non esset hominibus ad illas aliquando communio, quia neque aquam participarent egeno, sola ei praebuit abundanter: Recordor hic mulieris rustice impieque, que dum ab universitate Wiennensi repedationem facerem in patriam 25 frigore lentum desperatumque fere a foco seclusit iam pene deficientem circa Lindow civitat[em]. V[dalricus] Zwinglin. — fo. VIII cp. 28 Zu den Worten Jacobs: consobrini, siquidem sumus ego et tu: Ecce consobrinos non tantum duarum sororum filios mares. —

Liber II fo. X cp. 2 Zu dem beabsichtigten, aber von Ruben ver- 30 hinderten Mord Josephs durch seine Brüder [rot]: eine hinweisende Hand und fratricidium. — fo. XIII<sup>b</sup> (oben) cp. 6 contra dei vero voluntatem nemo poterat praevalere, et si innumeris hoc artibus exercerent unterstrichen. — fo. XV cp. 6 Zu der Erzählung vom Moseskinde aus dem Text herausgeschrieben [rot] infantulis gratia. — fo. XVI<sup>b</sup> 35 cp. 10 Zu den Worten über die ägyptische Finsternis: pro quibus et visus eorum aeris crassitudine clausi sunt, die unterstrichen sind: Argumentum pro Burgense [!], ut in glo[ssa] Lyre Exo XI<sup>4</sup>). — fo. XVII

<sup>1)</sup> Der Druck hat diem, was Zwingli korrigiert — 2) Gemeint ist Abraham — 3) im Druck irrtümlich VI — 4) Lyra in der Postille zu Ex. 10 (!) gibt an: die Finsternis ist geschehen per condensationem aeris tantam, ut perderet diafanitatem

cp. 10 Zu den unterstrichenen Worten omnes ad egressionem tendentes et immolantes sanguinem domus proprias ysopi frondibus emundabant: hoc modo legendum credo, quia plus quom [!] textu Biblie concordat, ut Exo. XII [V. 22] habetur: Omnes ad egressionem tendentes et immolantes sanguine domus proprias ysopi frondibus emundabant.

Liber III fo. XX cp. 6 Der lateinische Text der 10 Gebote [Ex. 20] rot unterstrichen. — fo. XXII cp. 11 a. R. panes propositionis quid significent. — cp. 12 (Anfang) eo quod natura omnes sui potius ama-10 tores existant unterstrichen. — fo. XXIII cp. 12 aus dem Text herausgeschrieben: Aliud est sacrificium vel hostia pro gratiarum actione, weiterhin hostie sacrificii pro peccatis eodem modo fiunt oder qui peccati secreti conscius sibi est, offert, überhaupt hat Zwingli sich im folgenden alle die verschiedenen Opfer herausgeschrieben. — fo. XXIII<sup>b</sup> 15 cp. 12 Zu sed et carnes sponte [unterstrichen] mortui animalis: sponte non idem quod voluntarie est. — fo. XXIV cp. 12 Zu dem unterstrichenen Nam et foemur eius putrescit et venter vertitur in hydropem: Vindicta in mulieres de adultero deierantes. — Aus den im Text behandelten sexuellen Geboten herausgeschrieben: misceri matribus interdictum 20 — misceri naturaliter pollute inhibitum et iumentis et masculis sacerdotibus meretrices et concubine interdicte — de bigamis hic primum institutum vide — Zu dem unterstrichenen qui inter sacerdotes integer non est pasci quidem de oblationibus sacerdotis concessit: Ecce misterium sacerdotis in peccato celebrantis applica[tum]1) 25 — Zu dem Satze Nam de hic, quae in civitatibus venundantur, aliter definivit; siquidem antequam impleatur annus, recipiat pecunias: hinc Iudeos autumo falsam sue usure desumpsisse opinionem. fo. XXIV cp. 12 Aus dem Text herausgeschrieben: tube inventio argentee. - fo. XXV cp. 13 Zu den den Moses scheltenden Juden, die nach 30 Aegypten zurückkehren wollten: Ecce populum inhumane bestieque cervicis.

Liber IV fo. XXV<sup>b</sup> cp. 2 Zu dem Aufstand Korahs: Ecce deteriorem minus bonum dici et non malum — Zu dem unterstrichenen und umklammerten quia cum scierint, inquit [Korah], homines non se posse violentia prevalere, hanc quidem volentes boni videri non inferunt, dolosa tamen arte machinantur, quatenus desideratum perveniant ad effectum: Simile Cesar confederatis nostris fecit seditione inter eos excitata clanculum inquit vulgariter "ich han den hunden ein bein gworffen, daran si im gnagen unhellig werdend" — Zu dem Satz Moyses irritatum populum non expavit: Ecce iustum de iniusticia nunquam

<sup>1)</sup> Durch Beschneidung des Bandes ist der Rand abgeschnitten

metuere V[dalricus] Z[winglius] adagium. — fo. XXVI cp. 2 Das ganze Gebet des Moses a. R. umklammert, dazu a. R. am Anfang: oratio Moyses multum impetrativa, am Ende Moyseos iusticia. Talionis corrigentis enim iusticia remissior, retribuens vero intensior esse debet. ut Fran[ciscus] Mayro 1 sen. di. 1 q. 2 vel 31). — fo. XXVII ep. 3 Anfana a. R.: decime a Moyse institute sacerdotibus. — fo. XXIXb cp. 6 aus dem Text herausgeschrieben Virtus enim sibi pulcerrima merces. fo. XXX cp. 7 Anfang: Bonum est enim, ut semetipsos alterutrum contribuli non ignorent, sed sua studia sibi communicent unterstrichen. — Ex mercede mulieris fornicariae non sunt sacrificia celebranda. 10 Nunquam enim ex his, quae de contumelia procedunt, divinitas delectatur. Nihil nimirum confusione corporum peius est unterstrichen - Leges itaque multum habebunt contra peccantes audaciam, utique praedicentes eis, quae sint passuri delinquentes unterstrichen. — Discant etiam pueri primum leges, quae est doctrina optima et causa 15 foelicitatis eximia unterstrichen. — fo. XXXb ep. 7 Iudices autem potestatem habeant pronunciandi bis illos potius deo potiores facit umklammert. — Uni testi non credatur, sed tribus aut ultimum duobus, quorum testimonium verum faciat vita prior. Mulierum testimonium nequaquam recipiendum propter levitatem et procacitatem 20 generis earum. Sed neque servi testimonium prohibeant propter ignobilitatem animi unterstrichen - neque odio habendi sunt ab iniquis nati unterstrichen.

Liber V fo. XXXV cap. 1  $(Schlu\beta)$  Zu Cognatos namque verbis prius corripe volentes: traditio evangelica: corripe fratrem tuum inter te et 25 spiritum solum [M 18, 15]. — fo. XXXVIb cp. 3 (Schluß) adiicientes periurium non quando necessitate fit esse pessimum, sed quando fuerit malignitate commissum unterstrichen, a. R. periurium non necessitate sed malignitate pessimum. - fo. XXXVII ebenda. insidiabantur [unterstrichen] virginibus venientibus: vulgariter uffsag- 30 tend — Ille autem cum lusu nihilque metuentes sine custodia properabant unterstrichen, a. R.: sic enim lusu cachinnoque incedere puellarum mos est. — fo. XXXVII<sup>b</sup> cp. 6 (Anfang) Zu unterstrichenem correptionem non assignantes deo2): sic enim omnes terrenis libidinibus inhiantes avii a dei tramite ineducibiliter errant<sup>3</sup>) V[dalricus] 35 Z[winglius]. — fo. XXXVIII cp. 7 (Anfang) imbecillem naturam hominum sibi placere declaravit [deus]- et quae esset fortitudine praecipua refutavit, ut victoriam non sibi, sed deo proprie reputarent unterstrichen. — Zu dem Siege Gideons: Ecce fortitudinis experimen-

<sup>1)</sup> Vgl. Franc. Mayron: Kommentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus a. a. 0. — 2) nämlich die Gott ungehorsamen Israeliten — 3) Der ganze Satz unterstrichen

tum. — fo. XXXVIII<sup>b</sup> cp. 8 Zu im Texte stehenden praedissimus: praediximus; sic enim Galli x pro duplici ss utuntur, sed hoc falso; cs enim vel gs utitur ea litera. — fo. XXXIX<sup>b</sup> (oben) cp. 10 (Anfang) Zu dem unterstrichenen zelatus<sup>1</sup>): Quid si zelotipus staret? Sed sequens sensus non confirmat, alioquin enim nugatio fieret. — Zu den Taten Simsons: de his Samsonis factis item habes libro Iudicum 15/16/17 capitulis. — fo. XXXXII cp. 12 (Schluß) a. R.: 1 Regum 1. Sam. 3, 1] Verbum enim dei tempore Heli preciosum erat, hoc est: rarum; omne enim rarum preciosum.

Liber VI fo. XXXXII cp. 3 Der Abschnitt über Samuels Sorge für seine Kinder z. T. umklammert, z. T. unterstrichen, a. R.: ducis fidi vera conditio. — fo. XXXXIII cp. 5 neque usquam in dei donis purum aliquis servet affectum, sed circa provectus sublimium malivoli et invidiosi esse noscuntur unterstrichen. — Der Bericht über den nach 15 der Wahl zum König sich versteckenden Saul umklammert. — Zu unterstrichenem cumque optasset populus regi salutem: Glück wünschen, - cp. 6 Zu der Erzählung, daß der König Naas den in seiner Gewalt befindlichen Israeliten das rechte Auge ausstechen ließ: astute Iudeorum catervam imbellem per oculorum evulsionem dextrorum reddit. — 20 fo XXXXV cp. 8 (Mitte) Ab his enim, qui ei subditi non sunt bis iudicat non esse pietatem umklammert. — Nam mutare sententiam passionis humanae, non fortitudinis est divinae unterstrichen. fo. XXXXV<sup>b</sup> cp. 9 (Anfang) Zu unterstrichenem non ea videre homines quae deus intendit: Infirma mundi eligit deus, ut fortia queque 25 confundat — Zu den ff., ebenfalls unterstrichen Worten ego autem non corporis pulchritudinem bis animae pulchritudo consistit: Evan-[gelium:] Non enim respicis personam hominis [Act. 10, 34], Paulus: in veritate dico: non est personarum acceptor deus [Röm. 2, 11]. — fo. XXXXVIb cp. 11 Dicite ei non me pecuniis egere nec honoribus, quibus rebus venditur filia potius quam nuptiis collocatur unterstrichen — Zu unterstrichenem capita sexcenta [Palestinorum]: ducentenum in hunc numerum auxit sexcentenum non alia reor causa quam penitentie pollicitationis. Timuit enim recordans monomachie, omnia David deo auxiliatore facere omnisque illos incolumem facere. — 35 cp. 12 Zu dem Eintreten Jonathans vor Saul für David: Ecce novum filiorum patres delirantes corrigentium (Quom tantum placabilitate orationis) auctorem. — fo. XXXXVII (oben) cp. 12 quia hoc necessitatis causa non voluntatis efficeret unterstrichen, a. R.: pulcra fabella muliebrisque fictionis plenissima. Excusat necessitas et impulsio,

<sup>1)</sup> gesagt von Simsons Vater, der auf den seiner Frau in Gestalt eines schönen Jünglings erscheinenden Engel eifersüchtig wurde

non autem semper, plerumque tamen a tanto et si non a toto ut de Pilato preside etc. applica. — Zu ut assolet dici de canticis proficiscentibus: cum bono vadat a. R.: fauste vadat vel pede eat fausto. Hec itidem proficiscentium dici assueverunt. — Zum ff. a. R.: Deus pacti testis cuncta videns — Jonathe animus magna fortitudine preditus. - fo. XXXXVIIb cp. 12 Zu den Ausführungen, daß David den Jonathan umarmt etc. eine hinweisende Hand a. R. — fo. XXXXVIII cp. 13 quia donec fuerint aliqui simplices atque mites sectanturque solam iusticiam et circa eam omnem student habere devotionem, tunc etiam in divinitate confidunt, quae omnibus, quae fiunt in hac vita, 10 praesens est etc. bis pro suspitione, quam habuit in Abimelech umklammert, a. R.: sententia aureis digna litteris. — fo. XXXXVIII<sup>b</sup> cp. 13 Derogatio namque multorum est, devotionis vero clara probatio actuum veritate consistit et sermo quidem cuiuslibet in utroque habitus tenet similitudinem veritatis et falsitatis, opera vero nudum 15 habent veritatis intuitum unterstrichen, a. R.: inimicarum partium opiniones utrique iuste condigneque sunt. — fo. XXXXIX cp. 13 a. R. aus dem Text herausgeschrieben Nabal demens sonat lingua hebrea, dazu als Zusatz Zwinglis est que transversum Laban. - fo. L cp. 14 Zu licet eius ars a rege fuisset exercer [! unterstrichen] prohibita: Quid 20 id significaret nescio, nisi forte impressoris vitio pro ,Acriter' positum sit vel exerceri. — fo. L cp. 14 alios vero invicem se ad pocula invitantes occidit unterstrichen, a. R.: Hec ad pocula invitatio et apud nos annis iam pene sex vel septem spurcissime invaluit.

Liber VII fo. LIb cp. 1 saepe enim fingunt vere se esse bonos et 25 malignae suspitionis extraneos, qui aliquid iniquum tentare praesumunt unterstrichen und umklammert. - fo. LII cp. 1 quanta et qualia praesumunt homines propter avaritiae gelum et principatus affectum, cum nulli haec cedere volunt. Nam concupiscentes haec adipisci per multa mala ad ea perveniunt. Quae rursus metuentes amittere 30 multo deterioribus actionibus ut ea retineant implicantur unterstrichen, a. R. eine hinweisende Hand — in retinendo potius excelsior fit erumna unterstrichen. — fo. LVII cp. 10 Zu constituit que principem totius exercitus Amasam in loco Ioab, consobrini sui: ideo eos Biblia fratres nominat, consobrini enim fuerunt. — fo. LVIII cp. 10 Zu 35 unterstrichenem senectutem sibi sic imminere, ut etiam in rebus suavibus delectari non possit, cum utique-octoginta esset annorum et de sepulchri termino cogitaret: gravis senecta mit hinweisender Hand. — fo. LIX Zu der Überschrift von cp. 13, die vom Setzer, auch bei cp. 11 und 12, so gesetzt war, daß die Kapitelzahl an den Schluß der 40 Überschrift trat, so daß es aussah, als sei sie der Schluß des vorhergehenden cp.: hoc sequentis capituli argumentum est, sicque aliis

titulis, donec signum inveneris  $\varphi^1$ ). — fo. LX<sup>b</sup> cp. 16 (Anfang): Post paululum vero tempus bis agnoscere unterstrichen und umklammert, a. R.: mortui conditiones.

Liber VIII fo. LXI<sup>b</sup> cp. 1 (Schluβ) nihil lucrantur, qui non repente <sup>5</sup> pro sua iniusticia puniuntur, sed omni tempore, quo se putant nihil pariendos<sup>2</sup>) sine timore consistere, crescit eorum poena et causa maior efficitur quam peccasse noscuntur unterstrichen. — fo. LXII<sup>b</sup> cp. 3 (Anfang) a. R. aus dem Text herausgeschrieben Ab Adam usque ad templi edificationem anni 3102, a Tiri conditione usque ad templum 10 etc. — fo. LXIV (Mitte) cp. 3 quod esset apud homines praecipuum non tantum aliquid conquirere quantum acquisita servare et nihil pro eorum amissione delinquere unterstrichen und umklammert. fo. LXV (unten) cp. 3 quando opinio mendax saepius invenitur et proferentis narratione suscipitur unterstrichen. — fo. LXVIb cp. 4 15 (Anfang) dum naturaliter diligant subjecti potius mansuetudinem regum quam comminationem unterstrichen. — fo. LXVIIb cp. 4 (Schluß) Nam cum praecipuum moribus corrumpitur conversatio, leditur devotio subiectorum et cum viderint illorum luxurias suae castitatis merita respuentes quasi virtutem eorum imitari nituntur 20 illecebras. Non enim opera principum approbare viderentur, nisi etiam similia agerent unterstrichen, a. R. hinweisende Hand. fo. LXVIII cp. 6 Die ganze Rede des Abia umklammert, a. R.: prematura Abie oratio strennue matureque senectutis plena. — fo. LXIX cp. 9 (Schluβ) In nullo autem differebat a studiis priorum regum nisi quod peior erat [Somarus] unterstrichen — Ex his namque cognoscitur, quantam providentiam humanarum rerum probatur habere divinitas bis zum Schluß umklammert.

Liber IX fo. LXXIII (oben) cp. 3 Zu der Erzählung von Elisa und der verschuldeten Frau [2. Kön. 4, 1ff.]: Magistri Helie discipulus Heliceus facit opera. Emulatur enim plerunque avidus discendi scolasticus et naturam moresque et facta institutoris. — Zu invenerunt se inter medios inimicos existere: non incomperte invenerunt ait. Qui diu nebularum tenebris errabundi vagando sequti querentes prophetam iam et lucem et invenere prophetam. — fo. LXXIV cp. 6 Anfang zu der Begrüßung des Königs Iehu: Verissima hec est praefiguratio Christi Hierosolimam venientis, ut in palmarum die ecclesia agit. — fo. LXXV cp. 8 Zu Zachariam filium pontificis Joiodae: is est Zacharias filius Barachie, benedicti domini sacerdotis, de quo in evangelio et omelia Hieronimi super eodem loco, vide omeliam in die

<sup>1)</sup> nämlich bei cp. 16 — 2) lies patiendos

sancti Staephani protho[martyris]<sup>1</sup>). — fo. LXXVI<sup>b</sup> cp. 10 *Die Erzählung von der Zypresse umklammert*, a. R.: Epistolium parabolicum. — fo. LXXVII<sup>b</sup> cp. 13 *Zu unterstrichenem* Sufficiant prima peccata: scilicet que habemus et non nos gravemus novis.

Liber X fo. LXXX cp. 2 Nam ea, quae ultra rationem sunt et spe 5 fortiora videntur huiusmodi rebus creduntur esse veracia unterstrichen. — fo. LXXXI<sup>b</sup> cp. 9 Zu unterstrichenem circa quem [Sedechiam] impii locum maximum habere videbantur: Nulla sub indigno virtus est principe tuta, nulla sub incesto castis est gloria rege. — fo. LXXXII<sup>b</sup> cp. 10 Zu der Plünderung Jerusalems: flendum 10 Hierosolimorum exilium et tristis invisaque templi devastatio.

Liber XI fo. LXXXVIb ep. 2 (Schluß) a. R.: pecunia corrupti edificationem templi impediunt hi, quorum intererat. — cp. 4 Zu unterstrichenem Nam mutat et decipit bibentium mentes et animos etc. bis et violenter omnia vincentem umklammert, a. R.: Oratius<sup>2</sup>): 15 fecundi calices quem non fecere disertum?—fo. LXXXVII Zu unterstrichenem und umklammertem Nam regem enixa mulier ad vitam edidit etc. bis quando tristem vidisset: de mulieris pulchre fortitudine Zorobabel - Nam si terra maxima est et coelum altum et velox, haec omnia voluntate dei moventur etc. bis quae iniusta vel iniqua 20 monstrantur unterstrichen und umklammert. — fo LXXXVIII cp. 4 Zu mensis undecimi, quem Haebrei vocant Adar: Adar mensis undecimus, is est (ut reor) Januarius. Hebrei enim Martium primum habent. — fo. LXXXIX cp. 5 Zu noni mensis: is apud nos november est numerando secundum Habreos [!] a martio 1. mense. — fo. XC 25 cp. 6 Zu unterstrichenem extingui enim prioris sic posse cupidinem alia introducta: Balbi credo esse carmen in hunc sensum: ut clavum clavus pellit, sic pellit amorem alter amor<sup>3</sup>). — fo. XCI<sup>b</sup> cp. 6 Zu causam furoris Aman, qui eum non salvabat [unterstrichen]: salutabat [unterstrichen] legendum credo; hec enim causa fuit impie in Iudeos 30 machinationis. — fo. XCIIb cp. 6 Zu umklammertem Multi bonitate principum et honore, qui in eos collatus est, abusi bis calida fraude subvertunt: egregia in susurrones sententia. — fo. XCIII cp. 6 Zu unde hactenus omnes in orbe terrarum Iudei hos celebrant dies particulas de conviviis invicem mittentes: Joco. Hinc desumpta 35 atque farciminum transmissio delata est ad nos.

Liber XII fo. XCVI cp. 2 Zu unterstrichenem Nam saepius natura hoc [prorumpere ad lachrymas] summo gaudio patitur, quod etiam dolentibus solet accidere eine hinweisende Hand. — Zu umklam-

<sup>1)</sup> PSL 26, 173 f. — 2) epist. 1, 5, 19 — 3) Hieronymus Balbus: Epigrammata (Hain I Nr. 2248—2250, uns leider nicht zugänglich)

mertem Nam ita dispositum a rege fuerat, ut alimenta, quibus singulae civitates utuntur, exhiberentur diligenter consuetudini peregrinorum ad eos venientium et eis omnia ad nutum eorum pararentur, quatenus cibis solitis magis delectarentur: lauta cibariorum liberalitas. — Zu Demetrius transiit ad studium maris: Ecce circa aquam quandam studendi energiam latere. — fo. CII cp. 18 Zu unterstrichenem non hoc, inquit [Judas Maccabaeus], videat solis aspectus, ut terga mea hostibus nudem: his maiestas magna inest verbis.

Liber XIII fo. CVb ep. 8 Zu unterstrichenem Homines enim ante 10 malorum peritiam utilitates non intelligunt suas, sed cum in malis fuerint constituti, tunc mente percipiunt et agunt quae nihil lesi facere debuerunt eine hinweisende Hand a. R. - fo. CVII cp. 12 Zu der Erzählung, daß Antiochus oblitus beneficiorum Symonis Cedebeum cum exercitu misit ad expugnandum eum: Et si deus clausis oculis pateretur, hanc tamen iniuriam et ingratitudinem deus non sufferret. V[dalricus] Z[uinglius] — Zu concitatus ad audaciam super aetatem suam iuvenilem fortitudinem accepit [nämlich der alte Simon]: hoc enim sepe iusticie certa opinio facit. — fo. CVIIIb cp. 18 Zu unterstrichenem Cuius [Antigoni] mors ostendit nihil invidia, nihil accu-20 satione validius neque magis aliud secernit fidem seu naturalem familiaritatem quam iste passiones eine hinweisende Hand. — fo. CIX cp. 18 Zu unterstrichenem und umklammertem homines enim suspicantur in his, quae tacentur et semper esse peiora putant: egregia multisque nota sententia. — fo. CIXb cp. 19 (Mitte) Die Erzählung 25 von der Tötung der Frauen und Kinder durch Ptolemäus a. R. umklammert.

Liber XIV fo. CXV<sup>b</sup> cp. 21 Anfang Zu unterstrichenem nec ita dolorem consideraret, ut saluti ingratus existeret [Herodes] eine hinweisende Hand.

Liber XV fo. CXXI<sup>b</sup> cp. 1 Nam avaritia rectoris male conquisita deterius expendebat unterstrichen, a. R.: Adagium: male quesita male perduntur. — fo. CXXII cp. 3 Zu nam superbia mulieris diligentiam custodie indignabatur habere: nimia custodia plerunque deteriores fiunt omnes femine. — Zum ff.: Astus feminea dignus arte. — sfo. CXXIV cp. 6 Zu unterstrichenem Nam ubi iustum est, ibi deus, deo vero praesente multitudo cum fortitudine praesto est eine hinweisende Hand. — Zu unterstrichenem neque enim in tantum sumus contriti neque ira dei vulnerati, ut quidam putant, quae potius accidentia sunt dicenda: falleris Herodes<sup>1</sup>). — fo. CXXIV<sup>b</sup> cp. 7 Zu

<sup>1)</sup> Die unterstrichenen Worte sind aus einer Rede des Herodes, der mit ihnen die alacritas pugnandi der Seinen begründen will

den Machenschaften des Herodes: ussus puer ignem secundo tangit. — fo. CXXVI cp. 9 Zu der Klage des Herodes um Marianne: consueta derelinquere heu quam difficile! — fo. CXXVI¹ (unten) cp. 9 iniquum etiam peregrinis moribus solita permutare unterstrichen. — fo. CXXVII (Mitte) cp. 9 Zu dem standhaften Verhalten der Verschwörer gegen Herodes: constantes vide animos veritatem mortis periculo non diffitentes. — fo. CXXVIII (unten) cp. 10 Die Mitteilung über Herodes, der habitum privatum accipiens Urteile über sich vom Volke erfahren wollte, umklammert, a. R.: Herodes deposito regio sepe habitum privatum induit, ut etc.

Liber XVI fo. CXXXI<sup>b</sup> cp. 9 Zu unterstrichenem quia maxima mala saepius ex falso crimine generantur eine hinweisende Hand. — fo. CXXXII<sup>b</sup> cp. 11 Zu unterstrichenem Hos autem, qui sacras pecunias Iudeorum auferunt et ad asylum confugiunt, iubeo retrahi: sacrilegum emunitas ecclesie non defendit ut hic. — cp. 12 Zu den Mitteilungen über den Historiographen Nicolaus: falsus historicus Nicholaus, sed quis expedivit psitaco suum Chere¹)? — fo. CXXXIII cp. 12 Zu den Mitteilungen über Salome: Terentianus Cherea: hoc me beat ubi ubi est, diu latere non potest. — fo. CXXXIII<sup>b</sup> cp. 12 Zu der gefährlichen Lage der Gegner des Herodes: David: foderunt ante faciem geman foveam et inciderunt in eam [Ps. 57, 7].

Liber XVII fo. CXXXVIb Zum Anfang von cp. 1: Hic post multa nefando Herodis facinora satis mirari nequeo Josephum historie scriptorem verissimum quandoque in Herodis laudes declinantem. Quam recte (ut omnibus bene perspectis) iniquissimum, quandoque pro- 25 digum, adulatorem serum, qui nec sanguini proprio pepercit, stultum atque insipientem nominitare nemo vereatur. Quodsi obiicias eius prelargas edificationes, satisfactum erit, quom hec omnia ostentatione inanis glorie facta responderis, ut latius supra eodem 16 c. X in fine. Iustissime ergo Herodis titulus talis erit: ignominiosissimus, ignobilissimus, Herodes Iudaicarum legum prevaricator iniustissimus, proprii sanguinis extinctor atque homicida, astutus, insipiens tamen, naturaliter iniqus, immaniter ac stolide iuxta suam insitam nequitiam perversissime omnia agens. Hec Zwingli. — fo. CXXXVII cp. 1 Paternus quippe mos erat, ut simul plures haberemus uxores unter- 35 strichen, a. R.: plures habere uxores paternus mos. — fo. CXXXVIIb cp. 3 Zu cum igitur cuncta gens Iudaica iureiurando iurasset Caesaris se propriam fore et omnibus regis regionibus favere, isti viri non iuraverunt: Barbaries ad hanc rem convenientissima. Zu dem folgenden erant autem numero supra sex fere milia, quos rex pecuniario damno 40

<sup>1)</sup> Persius, prol. 8

multaverat: Lollhardi<sup>1</sup>) lollant, ut nummos undique tollant. fo. CXXXIX<sup>b</sup> cp. 6 Zu unterstrichenem et confingebas verbis velle servare eum, quem rebus ipsis et operibus interimere nitebaris: Menger fragt mich, wie es mir gee, Gieng es mir wol, es tät im wee. fo. CXL oben. Zu unterstrichenem provincias: pronuncias [unterstrichen] et est tota oratio interrogativa, punctus tamen interrogationis impressoris negligentia praetermissus — (unten) Solent quippe universi, quibus iustitia deest, quando facinorum aliquorum perpetratores existunt, dicere sibi liberum arbitrium ex divinitate concessum, 10 quando vero in pericula ceciderint iustum recipientes iudicium, per invocationem eius omnia testimonia conantur avertere, quod etiam Antipatro contingebat unterstrichen a. R. Ardua sententia. fo. CXLb cp. 8 Zu unterstrichenem populo etiam amabiles propter iuventutis eruditionem: iuventa in equis semper prerogativior est 15 senibus — Prohibet autem lex imaginum elevationes vel animalium propositiones constituere bis ad eos utilitas gloriae perveniat unterstrichen und umklammert, a. R. imaginum propositiones prohibet lex. — fo. CXLI<sup>b</sup> cp. 8 Zu Sed ego comperi illius hominis [Herodis] mentem considerans etiam per praesentia mandata nihil humanum 20 poenitus habuisse: Hoc Iosephi dictum placet. — fo. CXLII cp. 12 Zu der Schilderung der sepultura Herodis: pompa funebris sumptuosissima atque profecto diridicule vanitatis. — fo. CXLVb cp. 17 Zu unterstrichenem Causa vero maxima deceptionis erat hominibus, qui illum [den falschen Alexander] cum voluptate a referentibus adverte-25 bant: Hanc causam dixisse Josephum existimo, ut ostendat insperata ac inaudita gaudia hominum oculos obscurare. Nam voluptas simul cum verisimili ac mira sublatione hominum mentes obstupefacit. fo. CXLVI cp. 18 Zu unterstrichenem Iudeis vero fas non erat fratrum uxores accipere: hoc videtur esse contra statutum Moyseos supra 30 libro 4 c. ultimo. Vide hoc signo  $\Phi^2$ ), die tamen, ut ibidem habetur, Glafiram ex Alexandro filios concepisse ac generasse, ideo non opus fuit servare donum prole ex fratre concepta — Zu dem proverbium, fidem mulieribus non habendam eine hinweisende Hand.

Liber XVIII fo. CXLVI<sup>b</sup> cp. 4 Zu unterstrichenem und umklammertem illa gens continuationibus est repleta bellorum et clades inter eos et latrocinia depraedationesque gerebant, obtentu quidem utilitatis defensionisque communis, sed revera propriorum lucrorum gratia tota seditio gerebatur: sententia, que iam anno cepta 1507 et nondum finita inter confederatos anno 1508, illa tamen intrinsecus (non ver-

 $<sup>^{1)}</sup>$  Die Anhänger Wiclifs, hier als vagierende Bettler vorgestellt —  $^{2)}$  Dasselbe steht auf fo. XXXI

beribus propalata vel manuum consertione) musitata est. — Zu Siquidem iste Iudas et Saddocus quartam [unterstrichen] philosophiam noviter introduxerant: quandam [unterstrichen] legendum credo. Que enim fit quarta philosophia? Corrector quisquis est subscribat meo oratus conamine, dann das Ganze gestrichen und hinzugesetzt: quaesitum invenies sequenti capite1). — fo. CXLVII cp. 5 iudicium dei futurum esse sentiunt [Pharisaei]; illic cunctos homines propria merita recepturos, tam eos quidem, qui secundum virtutem vixerunt, quam illos, qui nequitia depravati sunt unterstrichen, a. R. de iudicio extremo. — Zum ff. a. R.: Essenis omnia sunt communia. — 10 Sacerdotes optimos viros eligunt [Esseni], cibus illis simplex est, habitus insumptuosus et mundus unterstrichen. Zu dem nun folgenden Satz Quare ergo philosophiae Iudas princeps extitit: quartam philosophiam hic incipere credo<sup>2</sup>). — fo. CXLVIII cp. 9 Der Abschnitt über Jesus fuit autem hisdem temporibus bis ex gentibus sibi adiunxit 15 umklammert, dazu a. R.: Hiesus Christus. — fo. CXLVIIIb cp. 10 Zu der Erzählung, daß Saturninus der Paulina 20 Myriaden Drachmen versprach pro uno concubitu, den sie aber nicht gewährte: fabulosa historia, memoratu digna — Zum ff.: pulchre. Ida omnium malorum coagulum — (unten) Zu den Nachrichten über die Samaritaner: hunc 20 locum esse puto, ad quem Luc. 13 [1ff.] referri debeat de Pilato. Aut superiorem cap. 83). — fo. CXLIX<sup>b</sup> Die Überschrift von cp. 14 umklammert. - fo. CLI cp. 15 Zu der Erzählung von den muscae: facetum Tiberii adagium. — fo. CLIb cp. 15 aus dem Text herausgeschrieben Tusculanum stadiis centum ab urbe Rhoma distat. — 25 fo. CLII (Mitte) cp. 15 Zu Et cum ipse clarus esset [Tiberius], non se tamen praeferebat, sed omnibus par esse volebat: in alto esse et non altum sapere virtus est eximia. — fo. CLIII cp. 16 (Anfang) Zu dem Bericht über Herodias: mulier superbum animal. — fo. CLV (unten) cp. 20 herausgeschrieben Apud barbaros dextre manus porrectio fidei 30 certe et inviolabilis indicativa est. — Zu cum corpus possideret ad videndum breve: pulchra ad animam verborum lusio, quasi anima corpus possideat. — fo. CLVI (Mitte) cp. 20 audentibus virtutis etiam robur acrescere [!] unterstrichen, a. R.: Audaces fortuna iuvat.

Liber XIX fo. CLVII cp. 1 Zu et exemplum parvum [unterstrichen] 36 dari cupientibus principatum: vel pravum. Quantum ad finem principatus mali, ad quam [!] alludit Iosephus; non enim id parvum sed magnum foret. — fo. CLVIII [oben] cp. 1 Zu dum spe ipse circumferar: sepe [unterstrichen], circumferebantur enim maiores in splendidis lecticis. — fo. CLIX cp. 1 (Mitte) Zu Erant [Germani] enim armigeri 40

<sup>1)</sup> s. u. Zeile 13f. — 2) s. o. Zeile 6 — 3) Diese Randglosse ist aus späterer Zeit

equivocum gentis suae Celticae habentes tacina, quorum patriae mos est importabili uti furore, sicut Hispanis aut caeteris barbaris, eo quod omnes huiusmodi homines ratione minores sint, corporis robusti et impetu primo quibuscunque congressi hostibus praevalentes, cum non haberent virtutibus discretionem pro utilitate cunctorum, sed tantum sibi prospicerent: Germani. Hec nunc blasphemia et Germanis exclusa satis videtur.

Liber XIX fo. CLX cp. 2 (Anfang) Satis est enim et una hora sensum virtutis habentibus cum secura voluntate in patria libera degere et legibus florentibus aliquando communicare unterstrichen. — fo. CLXIII cp. 4 oben posse eum, qui corruerit, denuo suscitari unterstrichen. — fo. CLXIII (oben) cp. 5 Non est enim temporum ignobilium grata memoria neque suavis agnoscitur, qui frequenter ea, quae praestat, improperat unterstrichen, a. R. eine hinweisende Hand.

Liber XX fo. CLXV cp. 6 quia communes sunt omnibus fortunae permutationes hominibus unterstrichen, a. R. hoc est: eque permutare valet in omnibus hominibus. — fo. CLXVI cp. 10 Zu quidam militum revelans genitalia sua populo demonstrabat: impudicum ac scelestum facinus.

### b) Contra Appionem.

20

cp. 1 fo. CLXX [oben] Zu unterstrichenem Graecorum vero regionem innumerae corruptiones invasere, rerum memoriam delentes: huius meminit sententie Beroaldus1), indicans grecas historias incuria ac negligentia primum, dein animo honoris cupido in scribendis historiis 25 falsificatas. — Zu unterstrichenem quando etiam de Troianis rebus, ubi tot annis militatum est, postea multa quaestio atque contentio facta est, utrum litteris usi sunt. Et magis veritas obtinuit eo quod usus modernarum litterarum illis fuisset incognitus. Constat autem, quoniam apud Graecos nulla invenitur absolute conscriptio poemate 30 Homeri vetustior. Et hunc etiam post bella Troiana fuisse manifestum est. Et ante neque hunc litteris suum poema reliquisse, sed cantibus memoria reservatum, postea fuisse compositum et propterea multam in eo conspexi dissonantiam: pellege hec quisquis es, ne te pretereat [die ganze Randglosse unterstrichen] - Zu den Unstimmig-35 keiten unter den griechischen Historikern: Historie grece quis credet ? — Verae siquidem historiae indicium est, si eisdem rebus omnes eadem dicant atque conscribant unterstrichen, a. R.: Vere historie quid sit iudicium. — fo. CLXXIII [Mitte] Zu illius animam dicebat secum

<sup>1)</sup> Philippi Beroaldi oratio in Titum Livium et Sylvium Italicum: pugnant enim inter se omnes fere Graecorumscriptores et alter alterius mendacia refellere conatur etc. (Ausgabe: Druck von Jean Frellon [Paris s. a.] fol. VII<sup>b</sup>)

degere die noctuque et quia praeciperet, ut non transiret de loco, unde asinus onus portaret et ab aqua ferulenta semetipsum abstineret et ab omni blasphemia recederet eine hinweisende Hand.

cp. 2 fo. CLXXVI<sup>b</sup> [Mitte | Zu cum potius debuerit admirari magnanimitatem mediocritatemque Romanorum: mediocritas equitas est hic 5 [das Ganze unterstrichen]. — Non enim honoris gratiam habent, qui ex necessitate et violentia conferuntur unterstrichen. — fo. CLXXVII [Mitte] Propheta vero aliorum factus est Appion etc. bis de malis eum circumstantibus liberaret umklammert, dazu a. R.: figmentum Cesarium Appionis — insensatos enim non verbis, sed operibus decet 10 arguere unterstrichen, a. R. eine hinweisende Hand, — fo. CLXXVIII Oportebat enim, ut ipse sui testis existeret, qui aliis omnibus sic importunus et callidus esse videbatur unterstrichen. — Etenim si quis eum consuleret, quos putaret omnium Aegyptiorum esse sapientes atque deicolas sacerdotes sine dubio fateretur unterstrichen. — 15 fo. CLXXVIII<sup>b</sup> [oben] virtus legislatoris est meliora considerare et his, qui usuri sunt legibus, quas posuerit, satisfacere, quia recte sunt. Populi vero est, ut in omnibus, quae constituta sunt, perduret et neque faelicitate procedente neque calamitatibus aliquid horum immutet unterstrichen. — Unde etiam multo tempore permansere 20 tantum moribus utentes, et non scripto unterstrichen, a. R.: ibi incorruptos licuisset videre mores. Nunc lege habita quis non corruptissimis vivit moribus? V[dalricus] Z[uinglius] — Unum vero eum [deum] esse monstravit et ingenitum, immutabilem per tempus aeternum et omni specie mortali pulchritudine differentem. Et ipsum 25 nobis notum, qualis autem sit secundum substantiam, prorsus ignotum unterstrichen. - Cunctae namque actiones et studia universique sermones ad divinam referuntur per omnia pietatem unterstrichen. - fo. CLXXIX [unten] Quos utique non divitiis neque aliis quibusdam spontaneis aviditatibus praecellentes legislator ad culmen 30 huius honoris instituit. Sed quicunque sapientia vel temperantia aliis praestare noscuntur, eis praecipue culturam divinae placationis coniunxit unterstrichen, a. R.: Virtute sacerdotes effecti, ut in canone di. 34 c. quisquis clericus. presbiterorum<sup>1</sup>). — sed ipso [deo ]vidente bona repente facta sunt unterstrichen, a. R.: theologicum dictum. — 35 fo. CLXXIX<sup>b</sup> [oben] Deus enim temperatos ordinatosque et boni generis diligit et ut praecipue sacrificantes caste vivamus. In sacrificiis autem pro communi salute primum oportet orare unterstrichen und umklammert - supplicatio vero fit ad deum votis ac precibus, non ut bona praestet. Nec enim ipse sponte contulit universis et uno 40 deposuit. Sed ut hoc suscipere valeamus suscipientesque servemus,

<sup>1)</sup> Vgl. Corp. iur. can. ed. Friedberg I 125 ff.

purificationes in sacrificiis lex decrevit unterstrichen. — Zu unterstrichenem [Mulier autem inferior, inquit, est viro per omnia] Obedit igitur non ad iniuriam, sed ut sit sub regimine constituta. Deus enim viro potestatem dedit: Unde enim ius, inquiunt mulieres hoc <sup>5</sup> versu. Vel quia nos premitis, quia vos femoralia fertis — Iubet etiam omnibus senioribus honorem iuvenes exhibere, quoniam cunctorum senior deus est unterstrichen - Zu unterstrichenem mutuans non accipiat usuras: hoc nunc tepide servatur a Iudeis — sed etiam spoliari eos, qui in bello cecidere, interdixit unterstrichen. — 10 fo. CLXXX Ipse siquidem Plato confessus est, quia veram de deo opinionem propter ignorantiam plebis proferre securum non est unterstrichen. — hoc manifestum virtutis indicium est, in legibus permanere unterstrichen. — Noster enim mos est propria custodire, non aliena potius accusare. Et ut neque irridere neque blasphemare debeamus 15 eis, qui apud alios putantur dii, aperte nobis legislator interdixit propter ipsam appellationem unterstrichen. — fo. CLXXXb [Mitte] Quid enim alii facturi non essent, dum neque senior atque rex valuisset impetum suum a mulieribus permixtione retinere unterstrichen — Quod Plato respiciens neque illum¹) quenquam poetarum 20 dicit in republica esse suscipiendum unterstrichen, a. R.: divi Platonis laus.

### c) De bello Iudaico.

Prologus fo. CLXXXII Non autem intelligo, quonam pacto magni esse videantur, qui parva superaverint unterstrichen. — Ex omnibus enim, quae Romano imperio parent, solam nostram civitatem [der jüdische] contigit ad summum foelicitatis gradum procedere eamque ad ultimos casus deponi unterstrichen — [Si quis autem durioris misericordiae sit iudex], res quidem tribuat historiae, lamenta vero scriptori unterstrichen — mentirique apud scientes inhonestum esse videretur unterstrichen.

Liber I fo. CLXXXIII<sup>b</sup> cp. 4 Zu unterstrichenem [Mater Hyrcani] filium praecabatur, ne vel suis fractus iniuriis parceret imperio eine hinweisende Hand und ecce fortem mulieris animum. — fo. CLXXXIV cp. 7 et qui²) nullam dedisset occasionem, cur eius causa de fortuna quispiam quereretur unterstrichen. — cp. 8 caeterumque documentum praebuit [Antigonus]. Omnem benivolentiam iusque naturae criminationibus caedere nullamque optimarum rerum affectionem tantum valere, ut invidiae perpetuo possit obsistere unterstrichen, a. R. eine hinweisende Hand. — Zu Nunc mihi pulchrum est mori, quando ante me veritas interiit, mearumque praedictionum aliquod men-

<sup>1)</sup> lies ullum — 2) Johannes Hyrcanus

dacium depraehensum est unterstrichen, a. R.: dictum Iude. fo. CLXXXIVb cp. 8 Zu unterstrichenem sperandum certe non erat, ut maximum dei lumen facta mea nefaria laterent: Aristoboli recognitio. - cp. 9 ut percontanti causam, quonam pacto eos sedare posset, dicerent, si moreretur. Nam vix etiam mortuo daturos veniam qui multa 5 scelera fecisset unterstrichen. — fo. CLXXXVII cp. 18 Singulari autem unius dominatione liberati libenter ab optimatibus regebantur unterstrichen. — fo. CLXXXVIII cp. 21 Zu der admonitio des Antipater: tyrannus quomodo capiatur, hic vide. — fo. CXC [oben] cp. 25 ab integris enim celebrari sacra oportet unterstrichen, a. R.: ut de corpore 10 vitiatis — Nunc bono animo decedam, qui ultorem inimicorum vivum reliquerim unterstrichen. — fo. CXCII (unten) cp. 26 Zu unterstrichenem nec illa erat aut senectutis aut muliebris infirmitatis miseratio: magna immanitas. — fo. CXCIII [Mitte] cp. 27 Naturalia namque sunt elementorum quoque vitia 1) unterstrichen. — fo. CXCVIb [Mitte] cp. 27 15 quippe in regnis velut in magnis corporibus semper aliquam partem pondere ipso tumescere, quam recidi2) quidem non oportet, levi vero curari unterstrichen. — fo. CXCIX [unten] cp. 27 Zu unterstrichenem anima iam per semetipsam divinante: Quomodo latine min eigen gmuet seit 3) mir das'. — fo. CXCIX [Mitte] Zu unterstrichenem De- 20 monstrabo enim me innoxium, si tu velis: Captiosum dictum, non tamen eo animo dictum.

Liber II fo. CCIII<sup>b</sup> [Mitte] cp. 2 Zu unterstrichenem sed quia cavendam putent intemperantiam foeminarum nullam earum uni viro fidem servare credentes eine hinweisende Hand. — fo. CCIV [oben] cp. 2 25 Ipsum autem ius iurandum quasi periuro deterius vitant4). enim mendacio condemnatum arbitrantur, cui sine deo non creditur unterstrichen und umklammert. — [unten] Opinio quippe apud illos [Essenos] firmata constitit corruptibilia quidem esse corpora materiamque eorum non esse perpetuam, animos autem immortales semper 30 manere et de aethere subtilissimo commeantes quasi carceribus ita corporibus implicari etc. bis sublimesque ferri umklammert und unterstrichen. — fo. CCVII cp. 12 [Anfang] a. R.: Omnia hucusque tractata in his 2 libris latius in libris Antiquitatum invenies incipiendo a capitulo VII libri duodecimi. — fo. CCIX cp. 17 Colere siquidem 35 officiis non exasperare oportet iurgiis potestatem unterstrichen. fo. CCIXb ep. 17 Vosne ditiores Gallis, fortiores Germanis, prudentiores Graecis ?5) unterstrichen. — fo. CCX [unten] cp. 17 Quemad-

D. h. Erdbeben u. dgl. sind Naturereignisse, keine portenta fortunae vel clades — <sup>2</sup>) Zwingli korrigiert a. R. rescindi — <sup>3</sup>) sagt — <sup>4</sup>) Die Essener
 Der Druck hat Graeci, das s fügt Zwingli an

modum autem advocabitis ad adiutorium deum, si cultum indebitum sponte violetis? unterstrichen. — fo. CCXIV<sup>b</sup> cp. 30 Illa enim bella optime administrari, quorum milites bonam conscientiam gererent. Qui vero per se pravi fuissent, his non solum inimicos, sed etiam deum hostem futurum unterstrichen.

Liber III fo. CCXVII cp. 3 Zu unterstrichenem [fontibus] aque perennis: sic Titus Livius libro 1 prime decadis de luco Martis<sup>1</sup>). fo. CCXVIIb cp. 6 Zu unterstrichenem Quod si quis eorum aliam quoque respexerit militiae disciplinam, profecto cognoscet tantum eos 10 imperium non fortunae munere, sed propria virtute quaesisse: Romanorum laus. — fo. CCXVIII cp. 6 fortunae autem successibus meliores consiliorum etiam si aliter cesserit arbitrantur eventus unterstrichen. fo. CCXX<sup>b</sup> cp. 15 unumquemque vero ita certare, debere non quasi conservandam tueretur, sed quasi perditam iam patriam vindicaret 15 unterstrichen. — fo. CCXXI cp. 16 Zu siquidem facile a vertice ad pedes usque sub armatura oleum per totum corpus fluebat: olei natura cito calefit, tardius frigescit. — fo. CCXXIb cp. 19 Zu der Erwähnung des mons Garizim: de hoc in evangelio [Joh. 4, 20]. fo. CCXXII cp. 21 Die Rede des Josippus umklammert, a. R.: Oratio 20 ad socios lacrimarum provocativa. — Sin illi hosti parcendum putant, quam iustius nos ipsi nobis pepercimus? unterstrichen. — fo. CCXXII<sup>b</sup> cp. 21 Itidem autem timidus est habendus, qui mori non vult, cum opus est, qui vult, cum non oportet unterstrichen. - Nam et gubernatorem timidissimum puto, qui tempestatem metuens ante vim 25 turbinis navem sponte submergit unterstrichen.

Liber IV fo. CCXXVI cp. 3 Zu unterstrichenem quamquam nusquam eveniat sine cruore victoria: vilis que nullo preda labore venit — et ille vir fortis s[cilicet] maneat, cuius sobrius erit et animus in rebus quoque infoeliciter gestis unterstrichen — Zu unterstrichenem enim fiet, et amissos ulciscamur et in eos, a quibus perempti sunt, vindicemus: ulciscimur nostros, vindicamus hostes pro nostris — Zu unterstrichenem Solum autem undique alimenta qui pugnare possent congerebant: hic imbecilles duplicis mali miserebat. — fo. CCXXVII<sup>b</sup> [oben] cp. 8 Zu unterstrichenem Singulas autem civitates tumultus bellumque intestinum exagitabat quantumque a Romanis respirassent in se ipsos manus vertebant: stulti aliquando sapite, iniquitates patrum vestrorum in Hiesum Christum commissas, nunc et per Vespasianum quoque vos ipsos vindicari, qui tantis antea inauditis malis plectimini. Z[uinglius]. — fo. CCXXVIII cp. 8 Periit apud vos²), nisi fallor, affectionum omnium carissima et maxime naturalis cupi-

<sup>1)</sup> a. a. O. I 21,3 - 2) die Juden

ditas libertatis. Servitutis autem ac dominorum amantes facti sumus tanquam subiugari a maioribus didicerimus. Atque illi quidem multa et maxima bella, ut in libertate viverent, pertulerunt unterstrichen und umklammert. — fo. CCXXX ep. 11 Zu Una vero Idumeis et oppidanis erat opinio. His quidem irasci deum militiae causa existimantibus neque se posse evadere, si adversus metropolim arma movissent. Anano autem eiusque sociis etiam sine praelio vicisse deumque pro se bellum administrare credentibus. Sed profecto falsi erant interpretes: Iam vos, o Iudei, verus auxiliator deus defecerat. Z[uinglius] — [unten] Zu unterstrichenem Commodis autem propriis 10 communes semper utilitates anteponebat, super omnia pacis studens [scil. Ananus]: non in se, sed in populo.

Liber V fo. CCXXXX<sup>b</sup> cp. 1 Zu den Nachrichten über Zacharias, Baris filius: hic licenter ambigendum reor, utrum is Zacharias Barachie filius fuerit, de quo Christus in evangelio 1), nec contra opinionem 15 erit, quia ,occidistis' inquit; deo enim futura omnia certe preterita sunt cognitive loquenda. — fo. CCXXXI cp. 2 Zu unterstrichenem Sciat, inquit, armorum incerto exitu commodius esse commode perficere quod intendit. Neque enim manu praeclaros esse minus laudabiles, qui paria gesserint moderatione atque prudentia. Simul 20 autem dum hostes imminuentur etiam milites ex laboribus assiduis recreatos valentiores ductum iri: Iuxta id ,vilis que nullo preda labore venit'2). — fo. CCXXXIIb cp. 8 [Schluβ] aqua tamen, si ante solis ortum hauriatur, aurae spiritu refrigescit naturamque contrariam aeri sumit. Hyeme vero contepescit eaque mersis mitissima 25 efficitur. Tanta est autem coeli temperies, ut quo tempore in alia Iudeae regione ningit, lino illic tamen indigenae vestiuntur unterstrichen.— cp. 9 Die Erzählung von Vespanian und dem lacus asphaltidis unterstrichen. — fo. CCXXXIII<sup>b</sup> cp. 13 [Schluβ] Zu unterstrichenem quemadmodum post locutas silva cerni solet et frondibus spoliata: 30 nescio quid nisi de locustis, de quibus Perottus<sup>3</sup>) ait, qui omnia intellegi velit. — fo. CCXXXIVb cp. 17 Maximum enim pacis tutamen veram in imperatore praestantiam unterstrichen.

Liber VI fo. CCXL<sup>b</sup> cp. 15 [Caesar] intellexit misericordiam in bello nocere unterstrichen. — cp. 16 Nam quia iniqui erant [Iudaei], officiebat eorum sententiis deus unterstrichen. — fo. CCXLII cp. 16 Paulatim enim usus quotidianus aluit peritiam unterstrichen. — cp. 17 [Nam licet pulchrum sit pro libertate pugnare, tamen id in principio decere fieri] Semel autem subditum, qui multo tempore paruisset imperio iugum excuti, malae mortis cupidum non libertatis 40

<sup>1)</sup> Math. 23, 35 — 2) vgl. oben — 3) Nic. Perottus: Cornucopiae, Basel 1521, col. 312, 47

morem videri unterstrichen. — fo. CCXLIII cp. 19 nihil sic perdit hominem ut pudor; nam quod reverentia dignum est, in fame negligitur. Denique uxores viris et filii parentibus et, quod miserrimum, matres cibum infantibus ex ipso ore rapiebant unterstrichen. — fo. CCXLIV cp. 21 Zu unterstrichenem Est ergo quaedam pro castris per vices stantium armatorum et acerbissima in eos sanctio Romanorum, ut qui loco de qualibet causa cessisset, occideretur: sanctio Romanorum militum.

Liber VII fo. CCXLVIb cp. 2 [Romanos enim] eosque milites, quibus 10 in pace bella discere, in bello autem vincere consuetum est unterstrichen. — Quis enim virorum fortium nescit, quod animas in acie ferro corporibusque absolutas purissimum elementum aether hospitio receptas inter sidera collocat manesque se bonos ac propicios heroas videndos offerre posteris suis umklammert. — sed anima quaedam 15 heroica in macro corpore atque angustiore viribus suis habitabat unterstrichen. — opto quidem, ut vires ac voluntatem meam sequatur fortuna tua unterstrichen. — fo. CCXLVII cp. 3. Zu Cum autem Iudaei ad templum interius confugissent, ipsi quoque per cuniculum irruperunt, quem Ioannes adversum Romanorum aggeres aperuerat: 20 de hoc cuniculo Ambrosius super Egesippum<sup>1</sup>). — fo. CCXLVIII cp. 7 Omnes enim fore sub oculis imperatoris optimos bellatores unterstrichen. — fo. CCXLVIII<sup>b</sup> cp. 9 cum mortis cupidine non debere confligere unterstrichen — bellique foelicitatem ratione carentem, quam velox ultio sequeretur, ostendit unterstrichen. — fo. CCXLIX cp. 12 Zu Ipsos autem spes egestate victus hiantes veluti canes rabidos decipiebat: Rabidi potius, ut sit ordo, spes autem decipiebat ipsos hiantes egestate victus, veluti rabidi canes'. — fo. CCXLIXb cp. 13 Apud Romanos etiam si vixeris bis coctumque medium comedit umklammert. — Zu reliquum eius me manebit eine hinweisende Hand 30 und: manebit quomodo — et unusquisque ante oculos sibi cladem illam proponens tanquam hoc ipse admisisset, horrebat unterstrichen. — cp. 14 Zu Alii signis ablatis pro his decertabant, rapinam eorum gravissime fore turpidini ducentes: haec apud nos servata consuetudo. — fo. CCLb cp. 16 [Sed hoc — der Brand des Tempels — quis defien-35 dum putet? Bei der Betrachtung des Ganzen wird der Leser maximum tamen ex facto capiet solatium, quod ut animalibus, ita operibus locisque fatum sit ineluctabile unterstrichen. — cito autem in adversis persuadetur unterstrichen. — fo. CCLIb cp. 19 Zu At qui scitis nobis servire Germanos: viribus corporis Germani praevalidi — Zu den ff. Worten über Nero: sepe enim lenitate alitur insultatio. — fo. CCLIII

<sup>1)</sup> PSL 15, 2246 ff., 2302 ff.

cp. 25 Zu der Angabe der Zahl der Gefangenen auf XC et VII milium: XC hec notat 1 000 000, ut sit sensus: captivorum etc. sunt X decies c. centena milia et 7 milia virorum. Alioquin littera quom titulo¹) discreparet. — fo. CCLIV cp. 30 Iudaeorum nanque gens multum quidem totius orbis indigenis asseminata est unterstrichen. — fo. CCLVII¹ cp. 43 Zu unterstrichenem ne si quis excogitando fingere voluisset, haberet, quo magis novum aliquid inveniret: Iuvenalis²), omne in precipiti vitium stetit. — fo. CCLIX cp. 45 Quemadmodum autem non sit dementissimum brevitatem vitae sequentes sibimet invidere perpetuam unterstrichen. — Der ff. Passus über die Indorum sapientes umklammert — Quis inimicus adeo patriae, quis tam imbellis aut parcus animae, ut eum non poeniteat hucusque vixisse? unterstrichen. — fo. CCLIX¹ ad mortem namque ipsi nati sumus et quos ex nobis genuimus, eamque fugere ne fortissimi quidem possunt unterstrichen.

#### 27. Iuvenal.

15

Es handelt sich um die Ausgabe der Satyrae, Nürnberg 1497, Koberger = Hain Nr. 9711; dieselbe ist beigebunden den quaestiones Tusculanae Ciceros (s. o. S. 218) = Ink K 279 der Zentralbibliothek Zürich. Auf Bl. 10 lag ein loses Blatt, mit den Worten Multus in pectore vano est Hanibal (Zwingli?) Wir geben nur eine Auswahl 20 aus den Glossen Zwinglis.

Bl. A<sup>b</sup><sub>1</sub>. Aus den Iuvenalis commoda per Antonium Mancinellum: Virtus affectio est animi constans conveniensque, laudabiles efficiens eos, in quibus inest hinc omnia, quae pulchra, honesta, praeclara sunt, et quod per virtutem efficitur, afficit voluptate, unterstrichen.

# Satira I J = Juvenalis Saturae recogn. O. Jahn 41910.

fo. I<sup>b</sup> Commentar: At in terciis verborum personis recte nomen vel pronomen terciae personae semper accomodatur, ut ea confusio, quae in eis est, evitetur unterstrichen. — fo. 5 Commentar: [Ratio] est, qua 30 quod factum esse constat, defenditur unterstrichen. — Causa est animi impulsus ad aliquid agendum unterstrichen, weitere Ausführungen darüber a. R. umklammert — Longius enim verbum proprie hyperbaton est unterstrichen — Sunt quas eunuchi imbelles ac mollia semper oscula delectent et desperatio barbae³) unterstrichen, weitere Ausführungen a. R. umklammert. — fo. 5<sup>b</sup> cur tantum eunuchos tua gellia, quaeris panniche vult sutui gellia non parere alibi unterstrichen — Turpior uxor erit quam modo moecha fuit, unterstrichen, die weitere

 $<sup>^{1}</sup>$ ) In der Überschrift des cp. heißt es: Captivorum numerus. . . . numeratus fuit decies centena milia —  $^{2}$ ) Sat. I 147 —  $^{3}$ ) Juvenal, Sat. VI, 366 f.

Commentierung zu 22 J 72 a. R. umklammert und eine hinweisende Hand a. R.— fo. 15 Commentar zu 115 J 78: zu ad quod sacrarium flamines bigis curru arcuato vehi iussit a. R. Flamen dialis — sacerdos erat Iovis sic dictus, quod filo assidue velaretur quasi filamen. Erant enim flamines capite velato semper caputque cinctum filo habebant. — fo. 18 Text 166f. J 81 rubet . . . criminibus unterstrichen — Text 168f. J 81 tecum prius . . . poenitet unterstrichen, dazu a. R. links eine Hand.

### Satira VI.

fo. 66 Text 36 J 127. quaeritur durchgestrichen, statt dessen a.K. queritur<sup>1</sup>).

## 28. Lambert de Monte.

Questio magistralis [Köln, Quentell ca. 1498]. E. Voullième: Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des 15. Jhs. 1903, Nr. 732. — Zwingli verdankt diese Schrift seinem Freunde Heinrich Glarean, der sie ihm etwa 1511 zuschickt. Der betreffende Brief Glareans (Bd. VII Nr. 61) ist auf das Titelblatt geschrieben. Zwingli hat offenbar mit der Lektüre nur begonnen, denn Randglossen von ihm finden sich nur auf der ersten Seite, Bl. Aij. — Vgl. Usteri S. 628ff. Die Handschrift ist 20 die der Frühzeit, auf 1511 datierbar.

Bl. Aij Zwingli hat den ganzen Einleitungsabschnitt Questio incidentaliter mota bis in statu eterne damnationis a. R. umklammert.

— Colonie in gymnico monte quadraginta circiter annos propagavit ac per lucidissimas similitudines [edisseruit] unterstrichen. — quoniam naturales rationes in theologicis minus autoritatibus sunt efficaces unterstrichen, dazu a. R. Contra: Tantum auctoritas valet, ratio convincit. — Zu der Bemerkung, daß Abel der Protomartyr sei: Applica ad [das ff. Wort ist mit Beschneidung des Blattes weggeschnitten] hec que praete[r, der Rest ist weggeschnitten] — aus dem Text herausgeschrieben Causa martirem fac[it] — Nec est dubitatione dignum, quin filii Ade per patrem edocti coluerint deum per oblationes, quas deo offerebant a. R. umklammert, dazu a. R. hic responsionem colligit.

# 29. Elias Levita.

Grammatica hebraica . . . nuper per S. Munsterum latinitate donata. Basel, Froben 1525 = Panzer VI 249 Nr. 579.

Oekolampad schrieb am 16. Sept. 1525 an Zwingli (Bd. VIII Nr. 384): Impressit Frobenius et grammaticam Eliae Levitae, Hebraei,

<sup>1)</sup> Die Korrektur ist richtig

non contemnendae eruditionis librum. Das Exemplar Zwinglis, ein in gepreßtem Leder gebundener Band, befindet sich auf der Zentralbibliothek Zürich, VL 35: Es enthält drei Randglossen philologischer Art, jeweilig nur wenige Buchstaben. Z. B. Bl. i<sub>8</sub> zu den Worten Futurum terminatur in pathah: aut in holem.

## 30. Livius.

Zwingli hat zwei Livius-Ausgaben besessen:

a) Historiae. Venedig, Aldus 1518—21 = Panzer VIII 408, Nr. 916: VIII 455, Nr. 968; VIII 460, Nr. 1018; VIII 466, Nr. 1063. Vier in gepreßtem Leder gebundene Bände; jetzt in der Zentralbibliothek 10 Zürich (Signatur: VW 68-71), ehedem in der Kantonsbibliothék Zürich. Ein Eintrag im ersten Bande: Collegii maioris Tiguri verrät die Stiftsbibliothek als noch älteren Besitzer. Neben diesem Eintrag steht: 1 Kronen vnd 3¢, von anderer Hand, aber nicht der Zwinglis - wohl der ursprüngliche Erwerbspreis. Die Randglossen und Unter- 15 streichungen Zwinglis (in Handschrift der Zürcher Zeit, also ohne herabgezogenen d-Balken) betreffen nur den ersten Band bis S. 193<sup>b</sup> = Liber V cp. 41. Sie sind zumeist philologischer Art, Herausschreibung auffallender Wörter durch Zwingli, historische Nachrichten u. dgl.; wir geben daher nur eine Auswahl. Da auch eine andere Hand 20 in dem Bande sich zeigt, läßt sich nicht mit absoluter Sicherheit namentlich gegen den Schluß hin, sagen, ob die Unterstreichungen und Umklammerungen alle von Zwingli herrühren. Zwinglis Art ist es, allgemeine Sentenzen anzumerken.

#### Liber I.

25

30

Praefatio fo. 3<sup>b</sup>, W. 1) 79,9 ad illa mihi . . . auctum imperium sit a. R. umklammert — W 80, 9 nec vitia nostra nec remedia pati possumus unterstrichen — W 80, 10 Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum omnis te [exempli documenta in illustri posita monumento intueri] unterstrichen.

Cp. 4 fo. 6, W 93, 4 seu quia deus author culpae honestior erat unterstrichen. — Cp. 6 fo. 7, W 99, 4 avitum malum, regni cupido, foedum certamen, miti principio unterstrichen. — Cp. 7 fo. 7<sup>b</sup>, W 100, 2 certamine irarum ad caedem unterstrichen. — fo. 8 W 103, 8 Zu unterstrichenem authoritate magis quam imperio regebat loca: autoritate, 35 non imperio regere — W 104, 10 veridica interpres deum unterstrichen. — Cp. 9 fo. 9, W 110, 1 Zu sed penuria mulierum hominis aetatem dura-

<sup>1) =</sup> Titi Livi ab urbe condita libri, erklärt von W. Weißenborn, 8. Aufl., 1885

tura magnitudo erat: hoc est, hominis modo etatem erat magnitudo ista duratura<sup>1</sup>). — fo. 9<sup>b</sup>, W 113, 14 illas tamen in matrimonio . . . liberum fore unterstrichen. — Cp. 11 fo. 10b, W 118, 7 ne quid usquam fidum proditori esset unterstrichen. — Cp. 12 fo. 11b, W 120, 8 quan-5 tum foro . . . Romulus impetum facit umklammert. — Cp. 14 fo. 12, W 124, 3 seu ob infidam societatem regni unterstrichen. — Cp. 16 fo. 13b, W 130, 4 fuisse credo . . . nobilitavit umklammert. — Cp. 17 fo. 14, W 132, 2 Zu sui corporis: corpus, pro societate. — Cp. 20 fo. 15b, W 143, 2 [ne] sacra regiae vicis desererentur unterstrichen. — Cp. 21 10 fo. 16, W 147, 1 ea pietate omnium pectora imbuerat, ut fides ac iusiurandum propulso legum ac poenarum metu civitatem regerent unterstrichen. — Cp. 22 fo. 16/17, W 149, 2 Senescere igitur civitatem otio ratus undique materiam excitandi belli quaerebat unterstrichen. — Cp. 31 fo. 23<sup>b</sup>, W 117, 5 donec ipse . . . impleret umklammert, <sup>15</sup> minus regium , . . impleret unterstrichen. — Cp. 32 fo. 24, W 179, 3 repetentibus res Romanis . . . haud facile habiturum umklammert, Medium erat . . . id se haud facile habiturum unterstrichen. — Cp. 34 fo. 26b, W 190, 11 et ipse quoque fortunam . . . testamento institueretur umklammert. — Cp. 35 fo. 27, W 191, 6 Haec cum . . . regnare iussit 20 umklammert. — Cp. 39 fo. 28<sup>b</sup>, W 200, 1 Zu Servio Tullo [!]: Servio Tullo puero caput ardet. — fo. 29, W 200, 3 scire licet . . . regiae adflictae umklammert. — W 2004 erudirique artibus, quibus ingenia ad magnae fortunae cultum excitantur unterstrichen. — Cp. 41 fo. 30, W 204, 3 qui sis, non unde natus sis, reputa unterstrichen. — fo. 30b, <sup>25</sup> W 205, 6 ac sede regia . . . per speciem alienae fungendae vicis umklammert. — Cp. 42 fo. 30b, W 206, 2 nec rupit . . . infesta faceret unterstrichen. — W 206, 4 aggrediturque . . . aliquid interlucet umklammert. — Zu W 207, 5: Census res salutaris. — Cp. 45 fo. 32, W 218, 1 Aucta civitate . . . acquirerentur umklammert. — Cp. 46 fo. 33, W 221, 3 30 Tulit enim . . . partum foret unterstrichen. — W 222, 7 sed initium turbandi omnia a foemina ortum est unterstrichen. — fo. 33<sup>b</sup> Zu den Ausführungen über Tullia W 222, 7f.: scelerata foemine audacia. — Cp. 48 fo. 35, W 228, 8 quod cum illo . . . occiderunt unterstrichen. - Cp. 49 fo. 35, W 229, 3 neque enim ad ius regni quicquam praeter vim habebat unterstrichen. — Cp. 50 fo. 36, W 232, 8 zu disceptatorem: Disceptator pro arbitro et mediatore<sup>2</sup>). — Cp. 52 fo. 37, W 235, 6 Qui ubi ad edictum . . . binosque ex singulis umklammert. — Cp. 56 fo. 39, W 243, 1 qui cum haud parvus . . . aedificare manibus suis umklammert. — fo. 40, W 247, 12 Brutus alio ratus . . . mortalium esset 40 umklammert. — Cp. 57 fo. 40b, W 249, 10 spectata castitas incitat unter-

<sup>1)</sup> Die Interpretation Zwinglis ist richtig — 2) Genau so erklärt W.

strichen. — Cp. 58 fo. 41, W 250, 7 vestigia viri alieni . . . adultero fore umklammert. — W 251, 9 mentem peccare non corpus, et unde consilium abfuerit, culpam abesse unterstrichen. — Cp. 59 fo. 41<sup>b</sup>, W 252, 3 Elatum domo Lucretiae corpus . . . vim queruntur umklammert.

Liber II Cp. 3 fo. 44, W1) 9, 3 regem hominem esse, a quo impetres ubi ius, ubi iniuria opus sit unterstrichen. — Cp. 4 fo. 44b, W 10, 3 eamque ipsam causam . . . absumunt umklammert. — Cp. 5 fo. 45, W 12, 2 diripienda plebi . . . ac Tilberum fuit umklammert. — Cp. 6 fo. 46, W 17, 9 neuter dum hostem vulneraret . . . lapsi sint umklammert. — Cp. 7 fo. 46b, W 19, 5 ut sunt mutabiles vulgi animi unter- 10 strichen. - fo. 47, W 20, 9 a vobis spectata virtus erit, ut suspicione violari nequeat unterstrichen. — Cp. 9 fo. 47b, W 24, 2 satis libertatem ... in civitatibus fore umklammert. — Cp. 12 fo 50, W 32, 10 et facere et pati fortia Romanum est unterstrichen - accingere ut in singulas horas . . . indicimus bellum umklammert. — W 33, 12 vide corpus 15 sit iis, qui magnam gloriam vident unterstrichen. — Cp. 15 fo. 52, W 39, 3 [eam esse voluntatem omnium,] ut qui libertati erit in illa urbe finis, idem urbi sit unterstrichen. — Cp. 18 fo. 53, W 46, 5 a. R. Dictator primus T. Largius. — fo. 53b, W 47, 10 responsum ignosci . . . de pace umklammert. — Cp. 20 fo. 54b, W 50, 5 dat signum ut quem 20 suorum fugientem viderint, pro hoste habeant unterstrichen. — W 51, 10 recipit extemplo . . . impulsi Latini umklammert. — Cp. 21 fo. 55, W 54, 6 a. R.: Patres obliti beneficiorum plebis insolescunt morte Tarquinii. - Cp. 24 fo. 57, W 60, 2 ut penes eosdem pericula belli, penes quos praemia essent unterstrichen. — Cp. 27 fo. 58, W 65, 3 25 ita medium . . . gratiam iniit unterstrichen, a. R. medium se gerebat Servilius. — Cp. 32 fo. 62, W 78, 2 nullam scelere religionem exolvi unterstrichen. — W 79, 7 nullam profecto nisi in concordia civium spem reliquam ducere unterstrichen. — Cp. 35 fo. 64, W 87, 1 Zu et ira plebem prope armavit etc.: Iustas querimonias semper invenit plebs. 30 - W 88, 3 auxilii, non poenae ius datum illi potestati unterstrichen. - W 89, 4 Zu si dispositis clientibus absterrendo singulos a concionibus conciliisque: Ars absterrendi à concionibus. — Cp. 37 fo. 65, W 92, 5 ingenia sunt mobilia unterstrichen. — Cp. 39 fo. 66, W 95, 1 in quo aliquanto . . . rem Romanam esse umklammert. — W 96, 7 sed externus 35 timor maximum concordiae vinculum unterstrichen. — fo. 66b, W 97, 11 Zwinglis Text las admissurum, ut appareat, dazu setzt er a. R.: Aliàs: Annisurum<sup>2</sup>). — Cp. 40 fo. 67, W 98, 5 mulier in iram . . . hostem viderem umklammert. — W 98, 8 ergo ego nisi peperissem . . . mortua essem

 $<sup>^{1}</sup>$ ) = Weißenborn Bd. 1, Heft 2, 7. Aufl. 1880 —  $^{2}$ ) Die Korrektur ist richtig

unterstrichen. — fo. 67<sup>b</sup>, W 100, 13 ibi fortuna populi . . . confecit umklammert. — Cp. 43 fo. 69<sup>b</sup>, W 108, 10 nec huic tam pestilenti . . . hostem superent umklammert. — Cp. 44 fo. 70, W 110, 8 id unum venenum, eam labem civitatibus opulentis repertam, ut magna imperia mortalia essent, unterstrichen und umklammert, a. R.: Imperia mortalia esse. — Cp. 47 fo. 72<sup>b</sup>, W 117, 11 adeo spreta in tempore gloria interdum cumulatior redit unterstrichen. — Cp. 48, W 118, 1 neque ullam aliam . . . animi plebis umklammert. — Cp. 50 fo. 74<sup>b</sup>, W 124, 9 in unum locum bis collem umklammert.

Liber III Cp. 1 fo. 83, W<sup>1</sup>) 2, 7 Zu fecit statim, ut fit, fastidium etc.: En vulgi ingenium. — Cp. 3 fo. 84°, W 7, 9 censa civium capita . . . sua se recepere umklammert. — Cp. 14 fo. 91b, W 33, 4 Zu lex coepta ferri est etc.: artes nobilium he sunt. — Cp. 21 fo. 96, W 49, 5 tanguam id . . . quam aliorum umklammert. — W 49, 6 [et qui] exemplo aliis 15 esse debetis, aliorum exemplo peccatis potius quam alii vestro recto faciant unterstrichen. — Cp. 24 fo. 97<sup>b</sup>, W 53, 3 quod falsus haud dubie testis . . . mensum mortuum umklammert. — Cp. 26 fo. 99b, W 59, 9 Ibi ab legatis . . . mandata senatus audiret umklammert. — Cp. 27 fo. 100, W 61, 8 puncto saepe temporis maximarum rerum momenta 20 verti unterstrichen. — Cp. 31 fo. 101<sup>b</sup>, W 66, 5 tribuni sinerent . . . elusi essent umklammert. — fo. 102, W 68, 7 at illi communiter . . . sinerent creari umklammert. — Cp. 34 fo. 103<sup>b</sup>, W 74, 4 plus pollere . . . quam tulisse videri posset umklammert. — Cp. 35 fo. 104, W 76, 6 profecto haud gratuitam in tanta superbia comitatem fore unter-25 strichen. — Cp. 39 fo. 106b, W 85, 7 ubi vellent . . . dominatione esset umklammert. - fo. 107, W 86, 8 vicissitudinem imperitandi, quod unum exaequandae sit libertatis unterstrichen. — Cp. 40 fo. 107, W 87, 4 sed ex magno certamine magnas excitari ferme iras unterstrichen. — Cp. 44 fo. 109b, W 94, 3 desponderat . . . ardens pretio 30 umklammert. — Cp. 45 fo. 110b, W 99, 9 saevite . . . in tuto sit umklammert. — Cp. 46 fo. 111, W 102, 10 improbum consilium serum, ut debuit, fuit unterstrichen. — Cp. 47 fo. 111b, W 102, 4 adversus quae omnia . . . dictum non esset umklammert. — Cp. 48 fo. 112, W 104, 5 atque ibi ab lanio cultro arrepto . . . sanguine hoc consecro unterstrichen. — 35 Cp. 50 fo. 113, W 107, 6 neu se ut paricidam . . . crudelitatis lapsum umklammert. — fo. 113b, W 109, 12 imperium si quis inhiberet, et viros et armatos se esse respondetur unterstrichen. — W 109, 14 alia vox . . . locum seditionis esse umklammert. — Cp. 52 fo. 114b, W 111, 2 scituros . . . in monte sacro locavere umklammert. — Cp. 55 fo. 116b W 116/117, 1 quorum consulatus . . . plebis caveretur umklammert. —

<sup>1)</sup> Weißenborn Bd. 2, 1. 5. Aufl. 1881

Cp. 56 fo. 118, W 123, 13 se documento . . . iniuriam magistratuum unterstrichen. — Cp. 57 fo. 118b, W 124, 7 colebanturque religiones pie magis quam magnifice unterstrichen. — Cp. 58 fo. 119, W 126, 4 virtute libertatem recuperatam esse; clementia concordiam ordinum stabiliri posse unterstrichen. — Cp. 61 fo. 120b, W 130, 1 iubebat illo die primum liberos pro libera urbe Romana pugnare sibimet ipsos victuros unterstrichen. — Cp. 62 fo. 121b, W 134, 9 verecundiae erat . . . equiti parem esse umklammert.. — Cp. 67 fo. 124b, W 143, 4 auferte imperium indignis unterstrichen. — W 143, 5 et si id parum est ... poeniteat umklammert. — W 143, 6 discordia ordinum est 10 venenum urbis huius unterstrichen. — Cp. 68 fo. 125, W 145, 4 sed ex illis concionibus . . . auctior rediit umklammert. — Cp. 69 fo. 126, W 147, 4 aut acerbe . . . memorem maiestatis patrum umklammert. — Cp. 70 fo. 126<sup>b</sup>, W 149, 1 potestate pari, quod saluberrimum in administratione unterstrichen. — fo. 127b, W 151, 15 ne etiamsi 15 impetrassent . . . habita videretur umklammert. — Cp. 72 fo. 128, W 154, 3 nam famae quidem ac fidei damna maiora esse, quam quae aestimari possent unterstrichen.

Liber IV Cp. 1 fo. 129, W1) 2,6 nunquam eos . . . collegisque essent umklammert. — Cp. 2, W 3,1 Eodem tempore . . . incitabat umklammert. 20 — W 4,6 nisi ut ferarum . . . sacrorum sit umklammert. — fo. 129b, W 5, 9 sed asperiorem ... fuisse potius umklammert. — W 5, 13 quid esse aliud . . . capi passurum umklammert. — Cp. 4 fo. 131, W 11, 5 an esse ulla maior aut insignior contumelia potest quam partem civitatis velut contaminatam indignam conubio haberi? unterstrichen, die ff. Worte 25 bis relegationem pati umklammert. — fo. 131b, W 12, 10 qua dirimatis . . . plebeius umklammert. — Cp. 5 fo. 132, W 14, 6 nemo arma capturus . . . societas est umklammert. — Cp. 6 fo. 132, W 14, 2 quod nemo plebeius auspicia haberet unterstrichen. -- fo. 133, W 16, 12 Hanc modestiam . . . universi fuit umklammert. — Cp. 12 fo. 136b, W 29, 11 30 multi ex plebe . . . praecipitaverunt unterstrichen. — Cp. 13 fo. 137. W 30, 4 ut est animus humanus insatiabilis, eo quod fortuna spondet unterstrichen. — Cp. 24 fo. 143<sup>b</sup>, W 52, 8 causam potius . . . ius noluissent umklammert. — Cp. 26 fo. 145, W 56, 10 tribuniciae potestatis . . . etiam duci possent umklammert. — Cp. 30 fo. 147b, W 65, 11 35 datum inde negotium . . . colerentur umklammert. — Cp. 35 fo. 150b, W 75, 7 nihil non aggressuros homines, si magna conatis magna praemia proponantur unterstrichen. — W 75, 9 experiundam rem . . . magno honori umklammert — an portento simile miraculoque sit fortem ac strenuum aliquem existere ortum ex plebe unterstrichen. — 40 Cp. 37 fo. 151<sup>b</sup>, 78, 5 aut iis . . . cedendum esse umklammert. — Cp. 39

<sup>1) =</sup> Weiβenborn 2, 2. 5. Aufl. 1882

fo. 152b, W 80, 6 tantusque . . . exercitus umklammert. — Cp. 44 fo. 155b, W 90, 9 stetitque . . . sibi invidiam quaeri umklammert. — Cp. 46 fo. 156<sup>b</sup>, W 94, 4 ne discordia . . . arma pararet umklammert. — Cp. 49 fo. 159<sup>b</sup>, W 101, 12 in eas impelleret . . . trahebat umklammert. <sup>5</sup> — Cp. 50 fo. 160, W 103, 5 eo indignatio . . . cooperiretur umklammert. Liber V Cp. 2 fo. 167b, W 128, 6 quippe illos . . . tutantes umklammert. - Cp. 10 fo. 174, W 147, 9 aeraque militaria velut foenore accepta multiplicia rei publicae reddant unterstrichen. — Cp. 14 fo. 174b, W 155, 1 quippe . . . ad petendum umklammert. — Cp. 15 fo. 175b, 10 W 158, 10 et tacendo forsitan . . . nefas contrahi umklammert. — Cp. 16 fo. 176, W 160, 9 Romane . . . adhibere tribuni umklammert. — Cp. 17 fo. 176<sup>b</sup>, W 162, 4 Ea ita facta . . . tres deinceps fuere umklammert. — Cp. 22 fo. 179<sup>b</sup>, W 174, 3 amoliri . . . lautis corporibus umklammert. - Cp. 27 fo. 183, W 184, 6 quae pacto fit humano, societas non est; 15 quam ingeneravit natura utrisque, est eritque; sunt et belli sicut pacis iura, iusteque ea non minus quam fortiter didicimus gerere unterstrichen. — W 185, 11 fides Romana . . . in castra umklammert. — Cp. 28 fo. 183b, W 187, 4 ipse multitudinem quoque, quae semper ferme regenti est similis, religionis iustae implevit unterstrichen. — Cp. 29 20 fo. 184b. W 190, 2 annum post quintum decimum . . . ferociter umklammert. — Cp. 32 fo. 186b, W 195, 6 Eodem anno . . . Gallos adventare umklammert. — Cp. 33 fo. 187, W 198, quibus Italia insulae . . . Adriaticum vocant umklammert. — Cp. 34 fo. 188, W 201, 9 ibi omen ... appellarunt umklammert. — Cp. 36 fo. 189, W 205, 8 vicere seniores ... dederentur umklammert. — Cp. 37 fo. 189<sup>b</sup>, W 207, 8 et nata . . . sono umklammert. — Cp. 38 fo. 189<sup>b</sup>, W 208, 2 eaque res... fugientibus fuit umklammert. — Cp. 39 fo. 190, W 210, 1 Gallus quoque . . . primum steterunt umklammert. — Cp. 40 fo. 193, W 214, 4 magna pars . . . multitudinem umklammert. — Cp. 41 fo. 193b, W 215, 2 quae augu-30 stissima . . . sedere umklammert.

b) Historiae, Tarvisii, Johannes Vercellensis 1485 = Hain Nr. 10136. Folioband, Einband aus gepreßtem Leder, auf der Vorderseite in den vier Ecken vier Medaillons, von denen die beiden oberen einen Adler (links) und ein Lamm mit der Kreuzesfahne (rechts) zeigen, die beiden unteren nicht mehr erkennbar sind. In vier schrägen Carrés ist je der Doppeladler mit der Krone darüber angebracht. Mit Tinte ist aufgeschrieben T. Livius. Die Foliierung der Blätter des Liviustextes von 1—238 stammt von Zwingli, der ebenfalls Liber primus secundus, etc. über die einzelnen Blätter geschrieben hat, die ersten fünfzehn Blätter, enthaltend die Widmungsepistel und die Epitome decadum quatuordecim Livii, sind unbeziffert. Zwingli hat den Band ganz durchgelesen, die Handschrift ist die der Frühzeit, zeigt

also durchweg den herabgezogenen d Balken. Von den rein philologischen Glossen geben wir nur eine Auswahl.

Widmungsepistel fo. a unten. Non illum varietas confusum, non simplicitas historiae fastidientem reddit . . . ut affectata compositione calamistris videatur iustus *umklammert*, a. R. : egregia Liviani stili laus.

Epitome: Zahlreiche Randglossen Zwinglis, aber rein philologischer Art.

Praefatio W<sup>1</sup>) 76, 2 dum novi semper scriptores aut in rebus certius allaturos aliquid se aut scribendi arte rudem vetustatem superaturos credunt unterstrichen. — W 77, 4 zu unterstrichenem ut iam magnitudine laboret sua: Emphaticos, laborare sua magnitudine. — W 81, 12 zu invixere des Textes: inuexere potius<sup>2</sup>).

Liber I Cp. 9 Bl. cb, fo. 2b3), W114, 10 Accedebant blanditiae virorum factum purgantium cupiditate atque amore, quae maxime ad muliebre ingenium preces efficaces sunt unterstrichen, a. R. eine hin- 15 weisende Hand. — Cp. 10 W 115, 4 docet vanam sine viribus iram unterstrichen, a. R. vana sine viribus ira. - Cp. 11, W 118, 9 sunt qui . . . mercede unterstrichen. — Cp. 13, W 121, 1 victo malis muliebri pavore unterstrichen. — Cp. 16 Bl. c<sub>3</sub> fo. 3, W 129, 2 sublimem raptum procella unterstrichen, a. R.: Romuli raptus. — W 130, 4 illam alteram 20 admiratio viri et pavor praesens nobilitavit unterstrichen. — Cp. 19 Bl. c<sup>b</sup><sub>3</sub> fo. 3<sup>b</sup>, W 142, 6 zu den chronologischen Angaben: Annus Nume. Vigesimo quarto anno legendum docet Anthonius Sabellicus in annotationibus Livianis<sup>4</sup>). — Cp. 21 Bl. c<sub>4</sub> fo. 4, W 148, 4 ad id sacrarium . . . sacratam esse unterstrichen, a. R.: fidei sacra. — Cp. 25 Bl. cb 4 fo. 4b, 25 W 158, 7 ut universis solus nequaquam par, sic adversus singulos ferox unterstrichen. — Cp. 27 Bl. c<sub>5</sub> fo. 5, W 166, 7 Tullus in re trepida . . . eo acrius pugnant umklammert, a. R.: pavori palorique voti salii. — Cp. 30 Bl. c<sup>b</sup><sub>5</sub> fo. 5<sup>b</sup> W 173, 2 Zu unterstrichenem Tullios [Servilios, Quintios]: Iulios legendum docet Anthonius Sabellicus in anno- 30 tationibus Livianis<br/>5). — Cp. 32 Bl. c $_6$ fo. 6 W 180, 6 Zu unterstrichenem filio [lanae]: filo potius, ni a filo derivatum siet<sup>6</sup>). — Cp. 34 Bl. c<sup>b</sup><sub>6</sub> fo. 6<sup>b</sup> W 190, 11 et ipse fortunam benigno alloquio comitate invitandi beneficiisque quos poterat sibi conciliando adiuvabat unterstrichen. — Cp. 35 W 191, d ergo virum caetera egregium secuta, quam in pe- 35 tendo habuerat, etiam regnantem ambitio est unterstrichen. — Cp. 39

W = T. Livi ab urbe condita libri. Erklärt von W. Weißenborn. 8. Aufl. 1888 — <sup>2</sup>) Die Korrektur ist richtig — <sup>3</sup>) cij ist die Foliierung des Druckes, fo. 2 die Zwinglis, b bedeutet die Rückseite des Blattes — <sup>4</sup>) A. Sabellicus: Annotationes ex Plinia Livio etc. pluribus. Venedig 1502, 1508. Dieselben sind auch gedruckt in der Livius-Ausgabe von J. Gruter, 1659 — <sup>5</sup>) Vgl. Anm. 4 — <sup>6</sup>) Die Korrektur ist richtig

Bl. c, fo. 7 W 200, 4 inde puerum liberum loco coeptum haberi erudirique artibus, quibus ingenia ad magnae fortunae cultum excitantur unterstrichen. — Cp. 42 Bl. cb, fo. 7b W 207, 5 ex quo belli pacisque munia non viritim ut ante, sed pro habitu pecuniarum 5 fierent unterstrichen. - Cp. 46 Bl. c, fo. 8 W 228, 8 Zu unterstrichenem videat: viderat potius dann potius ausgestrichen und videat hoc melius geschrieben — Zu unterstrichenem Tullia minor: Tullia maior [unterstrichen] legendum docet Sabellicus1). — Zum ff. Plautus in Aul. 2). — Cp. 54 Bl. c9 fo. 9 W 239, 6 Huic nuntio . . . vocem emisisse 10 umklammert. - W 240, 10 Largitionis inde praedaeque et dulcedine privati commodi sensus malorum publicorum adimi, donec orba consilio auxilioque Gabina res regi Romano sine ulla dimicatione in manum traditur unterstrichen. — Cp. 56 Bl. cb, fo. 9b W 244, 3 quia et urbi multitudinem, ubi usus non esset, oneri rebatur esse unter-15 strichen — W 246, 10 imperium summum Romae habebit, qui vestrum primus, o iuvenes, osculum matri tulerit unterstrichen. — Cp. 58 Bl. d fo. 10 W 250, 7 quid enim salvi est mulieri amissa pudicitia? unterstrichen - W 251, 9 Dant ordine . . . supplicio non libero unterstrichen. Liber II Cp. 1 Bl. d<sup>b</sup> fo. 10<sup>b</sup> W<sup>3</sup>) 1, 3 qui tantum gloriae ... 20 regnum extorsisset unterstrichen - W 3, 7 libertatis autem originem ... ex regia potestate unterstrichen. — Cp. 3 W 9, 4 periculosum esse in tot humanis erroribus sola innocentia vivere unterstrichen. — Cp. 4 Bl. d2 fo. 11 W 11, 7 Zu ius gentium: ius gen-

tium, ne videlicet violentur legati oratoresque. — Cp. 7 Bl. db, fo. 11b 25 W 19, 4 matronae annum ut parentem eum luxerunt, quod tam acer ultor violatae pudicitiae fuisset unterstrichen. — Cp. 9 W 25, 6 a. R.: salis vendendi arbitrium ademptum privatis<sup>4</sup>). — Cp. 30 Bl. d<sub>6</sub> fo. 15 W 73, 1 medium maxime . . . publicis consiliis unterstrichen. — Cp. 34 Bl. db fo. 15b W 85, 3 Zu unterstrichenem coemendum: coemendum [unterstrichen] non credo diphtongen esse. — Cp. 37 Bl. d. fo. 16 W 93, 5 quippe qui non nostro merito, sed vestra patientia incolumes sumus unterstrichen. — Cp. 39 Bl. db, fo. 16b W 96, 7 sed externus timor maximum concordiae vinculum, quamvis suspectos infestosque inter se iungebat animos unterstrichen. — Cp. 40 W 99, 11 multo miserius seni exilium esse unterstrichen. — Cp. 47 Bl. e fo. 18 W 117. 11 adeo spreta in tempore gloria interdum cumulatior redit unterstrichen. — Cp. 49 W 120, 3 Consul paludatus . . . admiratione stupens umklammert, a. R.: paludatus consul. — Cp. 55 Bl. e, fo. 19 W 134, 9 facile experti sunt parum tutam maiestatem sine viribus

<sup>1)</sup> Vgl. S. 398 Anm. 4 — 2) cf. Plautus: Aulularia — 3) = Weißenborn a. a. O. Bd. 1. H. 2, 7. Aufl. 1880 — 4) Man denke an die Bedeutung der Salzzufuhr für die Schweiz

esse unterstrichen. — Cp. 60 Bl. e<sub>3</sub> fo. 20 W 145, 3 addebantur et laudes, quibus haud minus quam praemio gaudent mihi tum animi unterstrichen. — Cp. 64 W 150, 1 irata plebs interesse consularibus comitiis noluit, per patres clientesque patrum consules creati unterstrichen — Zu W 150, 6 a. R.: Mendacium salubre.

Liber III Cp. 7 Bl. eb fo. 21b W1) 17, 8 stratae passim matres crinibus templa verrentes veniam irarum caelestium finemque pesti exposcunt unterstrichen. — Cp. 8 W 17, 1 defuncta morbis corpora salubriora esse incepere unterstrichen. — Cp. 11 Bl. e, fo. 22 W 27, 11 Ibi multa saepe a iuventute consulto dicta factaque in unius Cesonis suspectum 10 incidunt ingenium unterstrichen. — Cp. 12 Bl. e<sup>b</sup>, fo. 22<sup>b</sup> W 28, 7 quod offendat . . . in civitate fieri unterstrichen. — Cp. 19 Bl. eb fo. 23b W 45, 12 nescio quo fato magis bellantes quam pacati propicios habemus deos unterstrichen. — Cp. 21 W 49, 5 levius enim vaniusque est profecto sua decreta et consulta tollere quam aliorum unter- 15 strichen. — Cp. 26 Bl. e, fo. 24b W 58, 7 Operae pretium est audire, qui omnia prae divitiis humana spernunt unterstrichen. — Cp. 27 W 61, 7 consulem . . . momenta verti unterstrichen, a. R.: Adhortamenta militaria. — Cp. 28 W 63, 11 Tribus hastis . . . misit unterstrichen, a. R.: iugum 3 hastarum. — Cp. 33 Bl. e, fo. 25 W 72, 7 [ut] 20 plebicula repente omnisque aurae popularis captator evaderet pro truci saevoque insectatore plebis unterstrichen. — Cp. 45 Bl. f<sub>2</sub> fo. 27 W 99, 9 saevite in tergum et in cervices nostras, pudicitia saltem in tuto sit unterstrichen. — Cp. 58 Bl. f<sub>4</sub> fo. 29 W 127, 11 manesque Virginiae mortuae quam vivae feliciores per tot poenas vagati nullo 25 relicto sonte tandem quieverunt unterstrichen. — Cp. 61 Bl. fb fo. 29b W 131, 7 praestate virtute peditim, ut honore atque ordine praestatis unterstrichen - W 132, 12 Horatius . . , profecerant spei unterstrichen. — Cp. 66/69 Bl. f<sup>b</sup><sub>5</sub> fo. 30<sup>b</sup> W 142, 6 Quintius consul . . . quam tunc severissimi consulis fuit umklammert, den Satz W 146, 10 30 Natura hoc ita comparatum est . . . stimulare putatis unterstrichen. — Cp. 72 Bl. f<sup>b</sup><sub>6</sub> fo. 31<sup>b</sup> W 154,·3 Nam famae quidem ac fidei damna maiora esse quam quae aestimari possent unterstrichen.

Liber IV Cp. 9 Bl. f<sub>8</sub> fo. 33 W<sup>2</sup>) 23, 3 ex certamine factionum ortum, quae fuere eruntque pluribus populis magis exitio quam bella externa, 35 quam fames morbive quaeque alia in deum iras velut ultimam publicorum malorum vertunt unterstrichen, ā. R.: factiones exterminiose— W 24, 10 nec ulla species . . . petentium unterstrichen.— Cp. 12 Bl. f<sup>b</sup><sub>8</sub> fo. 33<sup>b</sup> W 29, 11 multi ex plebe . . . praecipitaverunt unterstrichen.— Cp. 14 W 33, 7 tum dictator . . . liberata republica 40

334435
THEOLOGY LIBRARY
CLAREMONT, CALIF.

<sup>1) =</sup> Weißenborn Bd. 2, H. 1, 5. Aufl. 1881 — 2) = Weißenborn, Bd. 2, H. 2, 5. Aufl., 1882



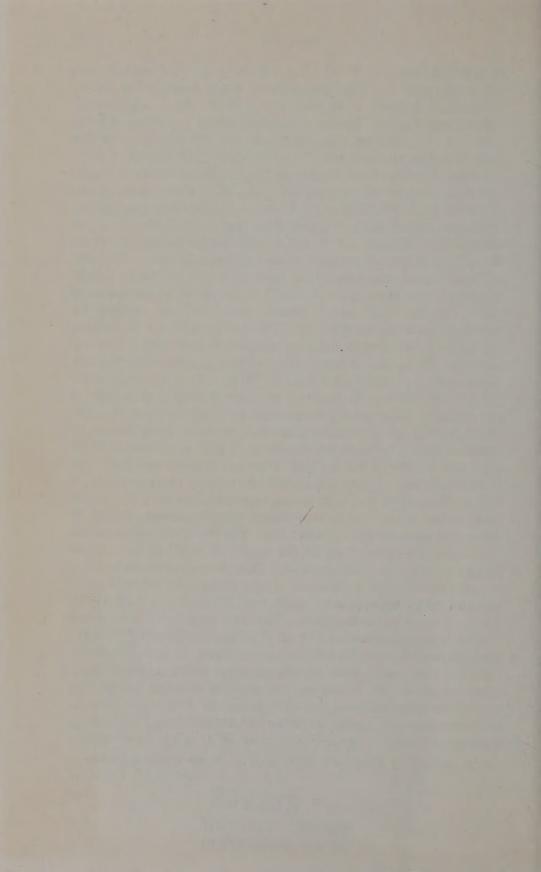

13R 301 C6 V.99

pt.1

THEOLOGY LIBRARY SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT CLAREMONT, CALIFORNIA

334435

23-262-002

